

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

X 1 X , [46]



• . ? · • 

## Prophetische Stimmen aus Rom,

ober

# das Christliche im Tacitus

und

ber typisch prophetische Charafter seiner Werke in Beziehung auf

Rom's Verhältniß zu Deutschland.

Ein Beitrag zur Philosophie der Geschichte und zur tieferen Burdigung bes romischen Geschichtschreibers

von

Dr. 28. Bötticher.

Erster Theil.

Hamburg und Gotha, Bei Friedrich und Andreas Perthes. In manchen alteren Schriften flopft ein geheimnisvoller Pulsichlag, und bezeichnet Die Beruhrungeftelle mit der unfichtbaren Welt.

Movalis Fragm. G. 194 b. 3ten Aufl.

Buffanbe und Bestrebungen ber Gegenwart zu verfolgen, baß fie vielmehr dieselben so erst in ihrem wahren Lichte barzus stellen vermag. Auf der anderen Seite aber bürgt gerade der Umftand, baß fie ben unmittelbaren Anregungen, welche bas Leben selbst nicht weniger als das Studium des römischen Hiftoritere ihrem Berfaffer gab, ihr Entstehen zu banken hat, um so mehr für die objective Wahrheit ihres Gehaltes, indem biefe ja auf ber inneren Ginheit bes Lebens und ber Wiffenschaft beruht. Wer nicht in ber Lehre, im Dogma, in der Theorie, sondern im Leben, nicht in der Form, fondern im Beifte dem Busammenhange bes Seidenthums und Christenthums, des Staates und ber Rirche, ber Politif und Religion nachforscht, ber wird, besonders wenn er noch ber bewegten Zeiten bes großen Freiheitskampfes gebentt, gerade jest vielleicht lebendiger als je in jenem Bus sammenhange die Bedingtheit ber Gegenwart und Zukunft burch die Bergangenheit erkennen. So aber wird ihm auch bas Zusammentreffen bes Reformationsfestes in einem Lande, welches por allen anderen als ein Hort ber politischen und firchlichen Freiheit Deutschlands angesehn wird, mit der durch Werke ber Runft und Wiffenschaft großartiger als je erneuerten Er. innerung an ben ersten Befreier unseres Baterlandes von der romischen herrschaft und an den großen Ronig, welcher vor hundert Jahren seine glanzende Laufbahn betretend, Preußen welthistorische Bedeutung gab, tein bloger Bufall, sondern ein von höherer Leitung der menschlichen Dinge herbeigeführtes Greigniß fein. 1) Mahnt uns boch auch die Erfahrung gerade unfrer Tage und unfres eignen Staates, bag bas ftolze Rom, wenngleich fo vielfach gebemuthigt, feiner Gefinnung nach noch

<sup>1)</sup> S. die Anm. S. 259. Daß uns die Geschichte nicht selten auf ein solches Zusammentreffen symbolisch bedeutsamer Ereignisse ausmerkssam mache, wird in dieser Schrift wiederholentlich nachgewiesen werden.

immer nicht aufhört, Deutschland gegenüber das zu sein, was es zu Luther's, zu Arminius' Zeiten war! Ja, wie so gern möchten auch wohl von Frankreich aus, dem alten Beispiele ihrer Borsahren und der römischen Casaren immer von neuem solgend, wie in den Tagen Friedrichs des Großen und unster eignen Jugend, romanische Legionen und Cohorten über den Rheinstrom, über die Elbe ziehn, um ihrem unruhigen Thatensdrange ein erwünschteres Ziel als Afrika's Eroberung zu geben, gewönne nicht auch hier, so scheint es, germanisches Leben und beutsche Besonnenheit bei dem edleren Theile des Bolkes alls mälig einen immer entschiedeneren Einstuß.

Belder Schriftsteller Rome burfte nun aber bem, ber bies Alles tiefer ermägt, bem die Geschichte, bem das Christenthum für bas Leben, und nicht nur für die Gegenwart, sonbern auch für die Butunft Bedeutung hat, beherzigenemerther erscheinen als Tacitus! Wer nicht blos flüchtig und theilweise, sondern mit gespannter Aufmerksamkeit, im Busams menhange und wiederholentlich feine Schriften gelesen hat, mer ihn gründlich verfteht und gang in feinen Beift, in feine Les bensanschauung eingebrungen ift, ber wird, vorausgefest, baß er ein glanbiger Chrift, baß ihm fein beutsches Baters land fein leerer Rame, daß ihm Preußens erhabene Bestimmung nicht aus hohlen panegprischen Rebensarten, fonbern aus ber Beschichte flar geworben ift, gestehen muffen, baß sich kein Werk des classischen Alterthums der jetigen Welt, namentlich der deutschen in fo hohem Grade als ein prophes tifch bedeutsames zu erkennen gebe. Denn er wird finden. baß ihm kein anderes im ganzen Umfange ber alten Literatur sowohl über bas Berhaltniß Rome zu Deutschland überhaupt, ale auch über bas Princip, ben Beift und bas Wesen bes römischen und germanischen Lebens, also auch bes romifchen Katholicismus und beutschen Protestantismus fo tiefe, oft überraschende Aufschluffe ju geben im Stande fein fonne. Gewiß nicht ohne Grund ist gerade in den bewegteften und neue Lebendentwicklungen am entschiedensten vorbereitens ben Zeiten unfres Baterlandes, wie in unfern Tagen unter Anderen von Rühe und Paffow, fo in früheren Zeiten von Ulrich von hutten, von Juftus Lipsius auf die ethisch-politische Bedeutsamkeit bes großen romischen Geschichtschreibers aufmertsam gemacht worden. Richt ohne tiefere Anerkennung berselben hat (zwischen b. 3. 1626 und 1651) ein einsichtevoller und von acht driftlicher Gesinnung erfüllter beutscher Staatsmann, Christoph Forstner, burch die Annalen des Tacitus angeregt, und in Beziehung auf biefelben, feine, wenn auch fur unfere Zeit nicht mehr gang geniefbaren, boch viel Treffliches enthaltenben Notas politicas geschrieben. Und wenn, burche brungen von der Großartigfeit und Tiefe ber taciteischen Weltanschauung, ber berühmte Berfaffer ber Ibeen gur Philosophie ber Gefchichte fagt: "Wer uns feine Umschreibung, fondern eine Uebersebung bes Tacitus, gan; in seinen Umriffen, in feiner Phystognomie gabe, konnte nicht anders als ben Ginn ber Menschheit auch für unsere Zeit tausendfach erwecken und bilden," fo hat er bamit nicht blos zu einer Uebersetzung, fondern noch vielmehr zu einer auf bas Leben felbst zu begiehenden, immer tiefer in ben Beift bes größesten aller Sis storiker eindringenden und fo diesen Beist mit dem Leben ber Gegenwart gleichsam vermittelnden Interpretation aufges forbert. Je mehr es biefer gelingt, bas in einer bestimmten Zeit Begebene ale ein in allgemein menschlicher Beziehung ber von Tacitus geschilberten Analoges und für bie Bukunft gleich Bebeutsames barguftellen, und in je großartigeren Berhaltniffen fich biefe Zeit, wie bie bes Romers, als eine, wenn auch außerlich im Gangen ruhige, boch innerlich um fo bewegtere zu erkennen giebt, besto eher wird fie hoffen durfen, ì

١

bamit zur Kösung jener großen Aufgabe etwas beitragen zu tönnen. Das ist vornehmlich der Grund gewesen, weshalb ich, nicht im Stande sogleich das Ganze zu geben, wenigstens mit dem Erscheinen der ersten Hälfte meiner Arbeit der Zeit so nahe als möglich zu bleiben gesucht habe, aus deren Beswegungen mir die erste Anregung dazu entstanden ist; undes wird auch der zweite, die Weltanschauung des Tascitus selbst und ihre Deutung enthaltende, weniger umsfangreiche Theil hossentlich bald nachsolgen können.

Es ift. oft und vielfach ausgesprochen worben, bag nicht in den verschiedenen Lehren und Institutionen der katholischen und protestantischen Rirche, sonbern im Princip bes romis ichen Papismus ber eigentliche Grund ber unheilsvollen Zwietracht liege, welche mehr ober weniger zu allen Briten ben Frieden ber chriftlichen Welt gestört hat. Wohl, fo erfenne man boch endlich gang und mit vollem, flaren Bewußtsein, bag bies Princip fein anderes als bas bes heibnischen Romerthums ift, und innerlich weder mit bem Beifte bes Chriftenthums, noch mit dem ber mahren fatholischen Rirche etwas gemein hat. Rur bie alten romifchen Runfte erneuert es immerdar, um unter bem Borwande, wie früher für bie irdische, so jest für die emige Wohlfahrt ber Bolfer Gorge tragen ju muffen, ber Gelbftfucht und bem Stolze Rome bas Feld stete offen zu erhalten. Erkenne man doch endlich, daß bas romische Joch, welches die katholische Kirche Deutschlands trägt, kein anderes ist als bas, unter welchem zur Zeit bes ersten Imperatore Deutschland zu einer romischen Proving gemacht worden ware, hatte nicht der fühne Cheruskerfürst an ber Spite eines machtigen Bunbes freiheiteliebenber beutscher Männer solche Schande von unserm Baterlande abgewendet. Bogu bedarf es in unsern Tagen noch bes Beweises, daß bie Universalmonarchie bes Papftes mit bem Geifte und Wesen

ber driftlichen Religion streite, und bie Wahrheit bes tatholifchen Glaubens vom Papsithume burchaus unabhängig fei? Als ob es nicht felbst erleuchtete Ratholiten genna gabe, welche bies öffentlich auszusprechen tein Bebenten tragen. 1) Aber bag es eine Schmach für bas freie Deutsche land ift, wenn Romer es magen, "ben von allen beutschen Bifdjofen unterschriebenen, von gang Europa garantirten Frieben, welcher bem breißigjährigen Bruberfriege in unferm Bas terlande ein Ende machte, ihre Anerkennung zu verfagen, weil er bie Reper bulbe, es magen, ben zwischen Protestanten und Ratholifen geschloffenen Chen, wenn die in berfelben erzeugten Rinber protestantisch erzogen werben, ben Gegen ju vermeis gern, weil fie "vor Gott verflucht feien ale Frevel gegen bas gottliche und menfcliche Recht," es was gen, unfere erften und größten Theologen ungehört und mis vertheibigt zu verbammen, Lehrer einer Universität vom geifilichen Amte zu suspendiren, und darüber bem Könige von Preußen und ben anderen Souveranen ungefragt Bullen und Breven und Allocutionen ins land zu schicken, woburch fie einst die Keuerbrande des Burgerfriege in unfre beutschen Gauen schlenderten,"2) daß dies und ungähliges Andere dieser Art eine Schmach ift für unfer gesammtes Baterland, bas ift noch nicht jum allgemeinen Bewußtsein getommen. Worin biefer Mangel, sowie jenes Berfahren Roms feinen Grund habe, bas fagt und Deutschen Riemand beutlis cher und eindringlicher als Tacitus. Denn er lehrt uns, baß

<sup>1)</sup> S. die treffiche Schrift von J. Ellendorf "Borte eines Bestsphalen an die Bestphalen und Rheinlander" S. 22. Franz Baader über die Emancipation des Katholicismus v. d. röm. Dictatur S. 41. 42. und a. a. D.

<sup>2)</sup> Nach Ellendorf's, eines Ratholiken, oben angef. Schrift S. 9 u. f. 24 und a. a. D.

1

Römer und Deutsche in den Grundzügen ihres Wesens und ihrer Handlungsweise vor achtzehnhundert Jahren ebenso wie jest einander gegenüberstanden. Aber er sagt uns auch, daß Rom wohl habe übermüthig triumphiren können über Deutschsland, nie aber es zu besiegen und unter sein Joch zu beugen im Stande gewesen sei, und ahnt, als von der Vorsehung bestimmt, des in sich selbst zerfallenden Römerreiches Ende von Germanien her. Daß seine Ahnung in Erfüllung gegangen ist, daß dann die romanisch christliche Welt denselben vergeblichen Kampf mit der germanischen, ärger denn die heidnische, erneut, in Rom und in Paris Triumphe über uns geseiert, aber nimmer auf die Dauer uns bestegt hat, das lehrt uns die Geschichte. Sie wird einmal auch von einem dem ersten ähnslichen Ende dieses Kampses zu berichten haben.

Bir stehen, wie einst Tacitus, auf bem Uebergangspunkte in eine neue Zeit. ') Die Elemente, die ihren Charakter bes bingen werben, sind, wie im Zeitalter bes römischen Geschichtsschreibers die ersten christlichen Gemeinden, gewiß überall schon vorhanden, und nur noch nicht in ihrer Totalität wirksam, noch weniger aber zum allgemeinen, öffentlichen Bewußtsein gekommen. Ja es giebt wohl Biele, welche, wie Tacitus nicht ahnte, daß den nach Jerusalems Zerstörung überall zerstrenten Christen die Gründung einer neuen Ordnung der Dinge bestimmt sei, am wenigsten dabei an eine neue Gestaltung des christlich en Lebens glauben. Und doch werden alle Wege und Bahnen, die dem lebendigeren Berkehr der Bölker und dem weiteren Fortschreiten des geistigen Lebens eröffnet werzben, eben so wie einst die Flavier, auf welche der Römer die messsangen Beisfagungen beziehen zu müssen glaubte, und

<sup>1)</sup> S. die gegenwärtige Zeit und wie sie geworden, von S. Steffens, 1817. In Backernagel's Sandb. beutscher Prosa S. 441 u. f.

Alles, was von ihnen und ihren Nachfolgern scheinbar blos zur Förderung ihres irdischen Reiches ausging, — nur bem Christenthume bienen.

Diese innere Verwandtschaft unserer Zeit mit ber bes Cacitus, und die geistvolle Tiefe, womit er gerade die Berhalte nisse des Bölkerlebens darstellt, welche noch jett den Angels punkt ber gangen driftlichen Lebensgemeinschaft bilben, ents halt wohl Aufforderung genug, feinen Werken einmal vorzugeweise in dieser Beziehung die Aufmertfamteit aller Gebilbeten zuzuwenden. Zugleich liegt aber auch barin die fichere Gemahr bafür, daß ber, welcher es versucht, diese Aufgabe ju lofen, nichts Gelbsterbachtes und willführlich Combinirtes seinen Zeitgenossen und der Nachwelt überliefre, indem er, wie einst Tacitus, 1) nur zu erfassen braucht, was ihm bas Leben bes Alterthums und seiner eignen Zeit von selbst darbietet. Und daß dies auch die Aufgabe des der Wissenschaft gewidmeten driftlichen Berufes fei, wer mag es bezweifeln, wenn er bedenkt, daß uns der Geift des Chriftenthums in alte Wahrheit leiten foll, auch wo fie bieher noch verborgen mar in den Tiefen des Alterthums, und daß "ein jeglicher Schrifts gelehrter, jum Simmelreich gelehrt, gleich einem Sauss vater ift, ber aus feinem Schape Altes und Renes hers porträgt. "2)

<sup>1) &</sup>quot;Ohne vieles Sinnen und Fragen erfaßte er, was inniges Mitleben mit seinen Zeitgenoffen ihm von selbst vorführte. Andern Beruf, andre Begeisterung kannte man nicht." F. Passow über Tacitus' Germania in Bachler's Philomathie 1. 37.

<sup>2)</sup> Ev. Matth. 43, 52. "Alles, was das himmelreich betrifft, ift att, und ift nen zugleich. In der ersten dunkeln Berheißung ift es dem Reime nach schon ganz enthalten; aber auf jeder neuen Stufe der Offenbarung entfaltet sich eine neue Berrlichkeit desselben. Und wie es lauter Leben ift, so empfängt der Mensch, ber hineindrigt, auf jeder

Man hat in keinem gande auf Erden die Große und Bes beutsamfeit bes romischen Geschichtschreibers tiefer erkannt und gewürdigt, in teinem fich mit feinen Werten fleißiger und gründlicher beschäftigt als in Deutschland. Denn ber Deutsche hat am meisten Sinn, wie für die Tiefen der Wissenschaft, so für die Wahrheit und den Ernst bes Lebens. In Frants reich haben von je her bie Schriften bes burch fein geift. reiches Wefen angiehenden, 1) in Antithefen fich gefallenben Geneca viel Lefer und Bearbeiter gefunden, ba feine ber driftlichen Dogmatif oft wenigstens ber Form nach nahe verwandten Lehren 2) einer nach bloßer Intelligen; frebenden Beiftedrichtung vor allen zusagen. Und Deutschen fehlt größtentheils, wie einst bem tiefer schauenben Romer Cacitue, bas rechte Bertrauen, bas von Liebe und Bes geifterung fo gern erfüllte Berg für einen Mann, ber, ausgezeichnet sonft und ehrenwerth in mancher Rucksicht, und vielfach zu entschuldigen durch die Schwierigkeit des Berhalts niffes, in welchem er zu einem Rero ftand, boch bei aller Scharfe des Berftandes, felbst bei aller Tiefe der Erkennt. niß, zu wenig sittlichen Ernst und innere, lebensfrische Kraft besaß, als daß er als Römer mit seinen hohen Weisheitslehren vor dem Richterstuhle des Lebens und der Wahrheit hatte vollkommen bestehen mögen. Bon Tacitus', sowie von Sofrates' und Plato's Lebenswandel weiß die Nachwelt feis nen Tadel, der die reine, unbegrenzte Sochachtung vor ihrem sittlich religiösen Werthe zu storen und zu vermindern im

neuen Stufe der Erkenntniß taffelbe immer wieder als neu, und das Reue immer wieder als das Alte. Bgl. 1 Joh. 2, 7. 8." von Gerlach i. d. Stelle.

<sup>1)</sup> Lacitus schreibt ihm amoenum ingenium zu (Ann. 13, 3) et temporis eius auribus accommodatum.

<sup>2)</sup> S. jedoch unten S. 345, Anm. 3.

Stande ware. Die Lauterkeit und Strenge ber Gesinnung, bie männlich eble Entrüstung über die Berderbtheit ihrer Zeit, welche nns in Plato's Dialogen, in Tacitus' Geschichtswerken entgegentreten, verbunden mit wahrer, ungeheuchelter Frommigkeit und einer Tiefe des Gemüthes, wie sie im ganzen Alsterthume selten nur zu sinden ist, haben beiden eine an Beswunderung grenzende Liebe unter den ihnen geistesverwandten Deutschen zugewendet. Doch so viel auch für ihre Erklärung und deren tiefere Beziehung auf das Leben schon geschehn ist, für beide, besonders aber für den Geschichtschreiber bleibt noch viel zu leisten übrig.

Richt erst angeregt burch bie treffliche Schrift Ader, mann's über bas Christliche im Plato, und auch in bem Glauben nicht, ihr ein gleich gelungenes Wert an bie Seite stellen zu können, sondern ohne eines Anderen Borgang, aus eigner innerer Aufforderung und deshalb um so mehr ber Schwierigkeit meiner Aufgabe mir bewußt, wage ich es hier nach mannigfachen, mich selbst vielleicht am wenigsten ganz befriedigenden Vorarbeiten, 1) für die tiefere Interpretation des

<sup>1)</sup> Wenn ich es bei bieser Selegenheit nicht unterlassen kann, den Bunsch auszusprechen, daß mir einmal so viel Muße zu Theil werden möchte, sowohl das Lexicon, als die Ueberseyung, jenes vollständig umgearbeitet und wie ein ganz neues Werk, diese in mehreren Stellen berichtigt und in einem der taciteischen Diction noch mehr entsprechenden Tone, in Berbindung mit einem durch Sprach- und Sacherklärung so tief als möglich in den Seist des Schriftstellers eindringenden Commentare den Freunden des Tacitus übergeben zu können, so wird dies besonders nach dieser Schrift Jeder natürsich sinden. Ob. und wie weit es mir aber möglich sein wird, ihn ganz oder auch nur zum Theil zu erfüllen, kann ich jest am wenigsten voraussehn. Daß der nicht so unmittelbar wie dieses Werk aus dem Leben im classischen Alterthume hervorgehende, in meiner Chrestomathie angekündigte kateinische Untibarbarus dem Studium des Tacitus einstweilen nachstehen werde, bedarf wohl auch bei den wenigen Freunden keiner Entschuldie



aus frei zu erhalten gesucht habe, und mein ganges Streben nur auf Wahrheit und Leben gerichtet gewesen ift. Diefe habe ich bei Beiben und Chriften, bei Romern und Germas nen, Katholiken und Protestanten, in ber Geschichte aller Zeis ten, in der Literatur aller Jahrhunderte, so weit es mir möglich mar, aufgesucht, und im Beifte beffen, ber allein bie vollkommene Wahrheit und das absolut vollendete Leben ift, mir und Anderen zur Anschauung zu bringen ge-Arebt. So weit mir nun dies Streben gelungen ift, glaube ich nicht nur dem tieferen, in Geift und Leben eindringenden Berftanbniß bes Lacitus, auch in sprachlicher und literaris scher Beziehung, sondern auch der höheren Auffaffung der Alterthumswissenschaft überhaupt, sowie ber Geschichte und ihrer driftlich philosophischen Behandlung wenigstens burch Unregung einer fo wichtigen Untersuchung forberlich gewesen zu Dag bamit aber zugleich auch mannigfache Unregungen für bas Leben selbst gegeben, bag mahre Tugend und Frömmigkeit, Baterlandsliebe und christlicher Glaube baburch gemedt und befestigt werben fonnen, durfte nur ber in Abrebe stellen wollen, bem für bies alles im eignen Berzen ber rechte Sinn fehlt. Der noch für alles Große, Wahre und Schone empfänglichen Jugend unfres Boltes, ich fage es im freudigen Bewußtsein einer vieljährigen Erfahrung, fehlt er, Gott Lob, weniger, als man zuweilen glaubt. Sie hangt mit Liebe, ja oft mit Begeistrung an einem Schriftsteller bes Alterthums, ber, wenn er richtig erklart, deutsch übersetz und, wo fich ungesucht Gelegenheit bagu barbietet, ihr in seiner tieferen Bedeutung für bas Leben naher geführt wirb, gerade ber Stimmung und Gemutherichtung am meiften gufagt, in wels der fich ber nach ben ewigen Gutern bes Beiftes ftrebenbe beutsche Jungling ju befinden pflegt, in beffen Innerem bas driftliche Ecben oft erft unter mancherlei Rampfen und

barin geforscht haben, nichts vermag ben Glauben an ben emigen Rathschluß ber Erlofung, ber in Christo gur Ausfuhrung gelangte, in bem Grabe ju meden und zu beleben, als ber Bufammenhang bes Alten und Neuen Testaments, ber gang besondere burch bie Beisfagungen bes Ginen und ihre Erfüllung in bem Andern gur Anschauung gebracht wird." Die Worte des Letteren aber stellen baffelbe von ber weltgeschichtlichen Seite bar; benn im vollen Lichte ihrer Wahrheit ift in ber Weltgeschichte Beiffagung und Er. füllung zugleich enthalten, und ein mahrhaft großer Sie forifer, wie Tacitus, ist nothwendig, ohne felbst ein Bewußtsein bavon gehabt gu haben, ein Prophet, weshalb er auch ale folder eines Auslegere bebarf. "Betrachten wir, fagt Beorg Muller, bie driftliche Religion im Bufammenhang mit ber Beltgeschichte, und befons bere ben Buftand ber Religion, ber Philosophie und der Sittlichkeit in der römischen Welt in dem Zeitpunkte, ba sie gegründet murde, und ihren Einfluß auf die Menschheit in den späteren Zeiten, fo führt une bies jum wichtigften Gefichtepuntt, aus welchem fie angefehn werben muß, und ift einer ber ftarkften Beweise, daß sie von Gott fommt." --Es versteht sich wohl von selbst, daß dies Alles und mas fich noch fonst von der Erweckung mahrer Baterlandeliebe und jeder edlen menschlichen, besonders deutschen Tugend, wozu die Beschäftigung mit den Werken bes Tacitus so viels fach anregt, fagen ließe, von Mannern beffer ale von Junglingen gewürdigt werden konne, und die reifste und vollenbetfte Bildung bes burch bas Leben gepruften Mannes bagu erforberlich fei, die gange Größe und Liefe bes romischen historifere zu ermessen. 1) Doch Beruf und tägliches Bu-

<sup>1)</sup> S. Lichtenberg's Schriften, Göttingen 1803 Bb. I. S. 257 u. f.

e bie Ueb nur gew ber Sad ise sich t biefen ! :hr für | nbefann ' es und ihn sic läßt, 1 verstäl | Die all Berte ! Schri | entschi! at fold ·s Tai iffentlu e ron ber ! r abe: niger rund hrän Gefd ) be em 1 ie 1 Isten ier itus id)

ächtesten, von allen sowohl bemokratischen als aristokratischen Berirrungen freien Republicanismus mit einer bis zum Tobe ausharrenden Treue im gewissenhaftesten Festhalten am monarchischen Princip zu vereinigen habe.

Das ben Plan biefes Berfes, Die in ber Anordnung und Ausführung beffelben befolgten Grund fate und ben Con betrifft, in welchem fich feine Darftellung bewegt, fo ift Alles, was hier darüber zu bevorworten sein dürfte, in dem aus ben bestimmteften inneren Grunden, nicht etwa außerer Rudfichten wegen, das Ganze in feiner Beziehung auf Begenwart und Butunft anfündigenden Titel ichon angebeutet. Auch die vielfache Berücksichtigung des Berhältnisses, in welchem Preufen bem übrigen Deutschland und ber romanischen Welt gegenüber fich befindet, ift fcon in fich felbft baburch gerechtfertigt, und bedarf nicht erft ber Burudfuhrung auf bie Bebeutung, welche bas unlängst gefeierte Reformationsfeff und das nahe bevorstehende Jubilaum ber Thronbesteis gung Friedriche bes Großen für uns hat. Ber über Die Weltanschauung bes Tacitus vom geschichtephilosophischen Standpunkte aus reben will, muß nothwendig vom Mittels puntte ber Beltgeschichte, von ber Erscheinung bes Chris ftenthums ausgehn, indem baburch die gange Entwicklung bes menschlichen Geschlechts und namentlich bas Berhältniß ber Bolter bedingt ist, welche als die welthistorisch bedeutenbsten vom Geschichtschreiber bargestellt werden. alfo auch den Beift des Schriftstellers felbit, sowie ben jener Bolfer im Lichte bes Chriftenthums gur Unschauung gu bringen suchen, um bas Bergangliche und Borübergebenbe wom Unvergänglichen und Bleibenden, das blos Subjective vom Objectiven, bas Individuelle und Beschränkte vom Universellen und Allgemeinen unterscheiben zn konnen. nun bie von Lacitus geschilberte Welt bie Grundlage bes

aanzen frateren Bolferlebens, und laffen fich in ihr alle Reime bes Guten und von Gott felbst Gewollten, wie bes Bofen und Sunbhaften nachweisen, welche fich in jenem Leben ber Bolfer bieber entwickelt haben und bem gemäß auch ferner mit innerer Nothwendigkeit entwickeln muffen, so ist bamit von selbft neben bem driftlichen auch ein typisch pros phetisches Glement gegeben, welches bei ber Darftellung ber Weltanschauung bes Schriftstellers und bei ber philosophild historischen Interpretation seiner Werke beachtet werben Ift bies aber ber Kall, fo tann auch eine specielle Bezugnahme auf die wichtigsten Momente in ber Entwicklungegeschichte jener welthistorischen Bolter, namentlich auf Die Befreiung Deutschlands vom romischen Joche burch Armin und die Reformatoren, nur natürlich und in ber Sache felbst begründet erscheinen, zumal ba ber überall sichtbare innere Aufammenhang bes politifchen und religiöfen Lebens besonbere in jener Entwicklungsgeschichte nicht zu verkennen ift. Darauf grundet fich aber wieder von felbst die Berechtigung, babei zugleich auf bie Erscheinungen Rücksicht zu nehmen. welche jeueu Zusammenhang im Berhaltniß ber romanischen und germanischen Welt auch in unsern Lagen auf eine fo bebeutsame Beise zur Auschauung bringen. Ja, es burfte chen ihretwegen als burchans zeitgemäß betrachtet werben können, gerade jest auf die Einheit und Continuität des: driftlichen Lebens in der Gemeinschaft der Boller gufmert. fam zu machen, beren hobere, welthistorische Bestimmung aus ben Werken bes Tacitus fo großartig hervorleuchtet, Ober ist etwa ber Riesenkamps, ben die germanischen und sanischen Bolter gegen die frankogallische Romerwelt und ihre, wie zu. Cafar's und Augustus' Zeit, zum Theil auch beutschen Bundesgenoffen fiegreich bestanden haben, ein weniger folgenreicher als der des Cheruskerbundes wider die Legionen Roms?

Sind nicht die Folgen desselben zu unsern wie zu jenen Zeiten die Freiheit Deutschlands und Europa's von römischer Zwingsherrschaft und von der Bildung, welche man damals wie jest mit falschem Namen humanität nannte? 1) Ist nicht in diesem Rampse, wie dem Römer einst, so jest dem Gallier und dem Corsen der Norden Deutschlands und das Land jeuseits der Elbe am gefährlichsten erschiesnen, und hat nicht jest, wie damals, hier am meisten dem Feinde zum Schrecken Fürstenmacht und Volksfreiheit vereint bestanden? Hat nicht jest, wie zu Leo's, wie zu Drusse' Zeit der Genius Germaniens hier dem Römer mit gewaltigem, bald auch von kühner, muthiger That begleiteten Ruse das von Gott vorherbestimmte Ziel geset?

Dies Alles alfo in feiner inneren Bufammengehörigteit als ein Erzeugniß bes Lebens und fur bas Leben, bas gegenwärtige und zufünftige, barzustellen, und so in die wunderbaren Tiefen bes romischen Geschichtschreibers mit bem Lichte ber driftlis chen Erfenntniß einzudringen, ift die Aufgabe, welche ich mir gestellt habe. Rur ein vollendeter Sprachforscher, Siftorifer und Philosoph, ber jugleich ber erleuchtetste Chrift, und babei vom tiefsten Gefühle ber Demuth, ben unerforschlichen Wegen ber göttlichen Borfehung gegenüber, erfüllt mare, vermögte ffe auf eine gang befriedigende Weise zu lofen. Welche Tiefe des Geistes, welcher Umfang von Kenntmissen, welche Abstractions, und Combinationsgabe gehört dazu, den ungeheueren Stoff ju burchbringen und ju beherrschen, ben Beift bes Chris ftenthums und Seidenthums, die innerfte Eigenthumlichfeit des romifchen und germanischen Wefens in ihrem Berhaltniß gu einander vollkommen richtig aufzufaffen und darzustellen!

<sup>1)</sup> Tac. Agr. 21 paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum —: idque apud imperitos humanitas appellabatur, quum pars servitutis esset.

Welcher ruhig flaren Besonnenheit, welcher bemuthevollen Refignation bedarf es, sich weder bei ber Betrachtung bes gemaltig bewegten Lebens vom Gefühle ber Begeistrung, noch bei ben barans hervorgehenden Reflexionen bes Berstandes von einseitigen, gewagten Combinationen über die vom Glauben wie von ber Bernuuft gesteckten Grengen hinausführen gu laffen! - Dem Naturforscher, welcher bie bem unbewaffneten Auge verborgene animalische Welt zum Gegenstande miffenschaftlicher Untersuchungen macht, steht ber Gebrauch von Inftrumenten ju Gebote, beren Bortrefflichkeit ihm im Boraus . für bas Belingen seiner Forschungen burgt. Wer aber ben unfichtbaren Busammenhang bes geistigen Lebens, ben geheimnißvollen Sang ber Weltregierung und, in feinem Berhältniß zu berfelben, ben Mafrotosulus ber Universalgeschichte zu erforfchen unternimmt, bedarf dagu eines inneren Blides, ben meber blos menschlicher Scharffinn, noch bloße Gelehrsamkeit, noch auch allein bes Glaubens Tiefe zu verleihn vermag. Ber bin ich, bag ich zu glauben mich erbreiften konnte, er sei im innigiten Bereine aller bieser Eigenschaften in bem Grade mir zu Theil geworden, daß ich die immense Aufgabe auf eine in allen Beziehungen genügende Beife lofen zu konnen hoffen durfte! Aber bies Bewußtsein meiner Schwäche hat mich nicht abzuhalten vermögt, wenigstens auf die Wichtigs feit bes Begenstanbes aufmertfam zu machen, und fo ber inneren Aufforderung zu genügen, von welcher ich mich ftets Die miffenschaftliche Erörterung ber Sache geleitet fühlte. ift, so viel ich weiß, so wenig felbst in Deutschland jemals versucht worden, daß nicht einmal ihr Borhandensein als Aufgabe geschichtsphilosophischer Forschung in irgend Jemand gum flaren Bewußtsein gefommen gu fein fcheint. fich ber Grund diefer in der That auffallenden Erscheinung. bei allem Eifer, welchen man bem Studium biefes Schrifts

stellers, namentlich in unserm Baterlande wibmet, boch überwies gend auf Unbefanntschaft mit bem tieferen Beifte und Busammenhange ber Werfe bes Tacitus jurudführen laffen burfte, befto lebendiger und frendiger habe ich nach vieljähriger Beschäftis gung mit benfelben ben Bernf gefühlt, wenigftens von Diefer Seite ber eine ber Anfmertfamteit wurdige Unres nung au weiteren Forschungen gu geben. Durch das Berr bienft, welches ich mir baburch vielleicht erworben habe, hoffe ich nicht mit Umrecht auf Rachficht-mit ben ans berweitigen Mängeln meiner Schrift Unspruch machen ju burfen. Auch glanbe ich, bag man mir wenigstens Sinn für tiefere, philosophische Auffassung ber Geschichte, Wahrheiteliebe, Unbefangenheit und Begeisterung für wahre humanität, für Religion und Bateelland nicht wird absbrechen können. Denn ohne bies Alles hatte ich forwerlich ben Muth gehabt, mich an ein Unternehmen zu wagen, bas, abgefehn von bem Undanke, ben ich vielleicht bei Mauchen bamit erndten werbe, was feine Schwierigkeit betrifft, auf dem gangen literarifden Bebiete nur wenige feines gleichen finden burfte. Bor Allem habe ich mich vom Geifte bes großen Geschicht= schreibers selbst soviel als moglich leiten lassen. **Eacitus** ist frei vom Dogmatismus einer Schulphilosophie, boch nicht ohne philosophischen Geift, fern von allen politischen Extremen, boch von ber inneren Rothwens bigfeit bes Principates überzeugt; obwohl ein ent, fchiebenet Romer, both and gegen bas Ausland gerecht und mit gleicher Begeistrung für die Engenden ber Germanen, wie für die erhabene Größe bes wahren Romerthums erfüllt. Ueberall weiß er, soweit es einem Romer möglich war, sein subjectives Gefühl mit der vollkommeuften Objectivität ber geschichtlichen Darftellung in Einklang zu bringen; ftete urtheilt er rubig, befonnen, milb heit und Gegenwart, und ift em Borne gegen Alles ers inschliches Recht und wider immer nur die großare ns auffaffend und barinbar Unbedeutende t, wenn es in einer in-Dem Allen habe auch und es in mir felbft, , burch ben bamit riftlichen Glaus thum und Beibene us und Protestane ifche Eigenthum= feindlichen Ber ingen nichts fo Sonfretismus, ben kann ich enn bas ber in aushars 'n s. beliebe, bene Bee wmacht, jemand

et,

ir has U ist, Bors Freiheitstampfe, sondern als ein felbit erworbenes, blos menschliches Product allgemeiner, abstracter Beistesbildung anzusehn. "Der Staat, fagt Novalie, 1) wird zu wenig bei und verfündigt. Es follte Staatsverfündiger, Prediger bes Patriotismus geben. Jest find bie meiften Staats. genoffen auf einem fehr gemeinen, bem feinblichen fehr nahe kommenden Ruge mit ihm." Welche natürlichere und ichonere Beranlaffung, jener Aufforderung zu folgen, kann es geben, als bie, welche im 3wede biefer Schrift und im Beifte bes eben fo tief von Baterlandeliebe als von Bewunderung des germanischen Wefens erfüllten ros mifchen Geschichtschreibere liegt? Belcher Standpunkt kann bie niederschlagende Wahrheit, die in den barauf folgenden Worten bes Dichters ausgesprochen ift, leibet fie auch viels leicht auf unfer Baterland weniger Unwendung, lebenbiger jum Bewußtsein bringen, ale ber driftlich religiofe und ber romische bes Tacitus?

Es ist mir nicht unbefannt, daß auch über bas dem Cheruskerfürsten im Teutoburger Walde zu ersrichtende Denkmal, zu welchem meine Schrift gern als ein den höchsten Gesichtspunkt nachweisender Commentar ansgesehn werden möchte, sehr verschiedene Stimmen sich ersheben. Wie hin und wieder seichte Schwäher unter den Allstagsmenschen von blos oberstächlicher Bildung, die nicht besgreisen können, wie Armin vor achtzehnhundert Jahren auf ganz andre Weise als die siegreich in Paris einziehenden Versbündeten, ein Befreier Deutschlands habe sein können, sind auch tieser gebildete, den unsterblichen Ruhm des ersten bentsschen Freiheitshelben bankbar anerkennende Männer von wahrshaft deutscher Gesinnung mit ostenstbelu Gründen gegen dieses

<sup>· 1) 3</sup>m 2ten Thie: f. 9B. G. 239:

Niemand wissen, wie ber Sieger aber Roms Legionen außerlich gestaltet war, wiewohl für colossale und auf fernen Stande puntt berechnete Buge felbst Bellejus' Schilderung genugen burfte, 1) ben Relfen nur foll ja Germanien ftete vor Augen haben, an dem felbft romifche Gewalt perfchellte, bamit es keine andere jewals fürchte, die, sei's in des Landes eignem Bergen oder vom des Auslands Grenzen her die Freiheit ihm gefährden fonnte! Much von Bonifacius, bem Apostel Deutsche lands, bem eine Statue bei Fulda ist errichtet worden, haben wir kein Bild, und hatten wir es, wer burgte für feine Trene? Läft fich ber Ort nicht mehr genau ermitteln, wo im Gutfcheibungekampfe Arminine fiegte, es gewigt uns ja bestimmt gu wiffen, bag es bas kand mar, wo, wie romifche Beile, römische Abpoenten, römische Sprache und Sitte, so in une feren Tagen eines frangofischen Rouies Berrichaft Deutsche lands Unabhängigleit und Ehre Sohn fprach. Ift bem Bolfe feiner Borgeit Deld nicht mehr bekannt und geiftig gegenwäre tig, p eine Schande mar's fur Deutschland und fur feine Schulen, wenn bem Gebildeten nicht wenigstens Urminius naher frande als ber erfte bofte berühmtere Rame des heidnischen Alterthums, und hohe Zeit durch folch ein coloffales Denfmal Bets baran gemahnt zu werden, bas wir ber großen Thaten unfper Bater nicht vergeffen burfen, beneu wir bes Glud der Gegenwart zu douten haben. "Durch Armin trat bas deutsche Bolf in feinen Beltberuf, monach es rinft ber pon ben Momarn gang bofreiten Welt eine reichere, geiftigere Bildung auführen follte. Armin's Großtbaten beginnen bell und herrlich den großen, langen Reigen abulicher Opfertanufe unfere Bolies und unfrer Kurften for Freiheit, Glauben und Baterland, vom nachstfolgenden Rampfe ber

<sup>1)</sup> II. 118.



pflegt, jene Zuverficht in ben Augen Anderegefinnter als Anmaßlichkeit, die Begeisterung als Schwärmerei oder mindestens als Befangenheit und Unklarheit ersscheinen zu lassen.

Ueber viele Punkte, in welchen ich mich hier noch gegen etwanige Migverständnisse im Voraus vermahren möchte, fann ich auf die gehaltreiche Borrede Ackermann's zu dem obens ermahnten Werfe über Plato verweifen; unter anderen auch auf bas, mas er (S. X.) über unnöthig scheinende Wieberholungen und über Zusammenstellung heterogen aussehender Ci-Bas bie theologische Richtung betrifft, tate fagt. 1) welche sich in meinem Werke ausspricht, und in ber ich, wie ich glaube, nicht ohne Segen für meinen Beruf als Lehrer ber Jugend, obwohl nach vollendeter akademischer Laufbahn überwiegend mit philologischen und historischen Studien beschäftigt, ju einer fehr entschiebenen, wiewohl nicht engherzig beschränkten ober schon völlig in sich abgeschlossenen eigenen Ueberzeugung gelangt bin, fo wird fie bem aufmertfamen Lefer nicht lange verborgen bleiben fonnen. Aber mit ber gangen Innigfeit bes freudigen Dantes, welcher geliebten Lehrern auch über bas Grab hinaus folgt, sprech' ich dffentlich es aus, daß ber zuerst fie in mir angeregt und stets genährt hat, beffen eben fo philosophischer ale driftlich glau. biger Beistestiefe zum Theil felbst ausgezeichnete Gottes. gelehrte unfrer Zeit die wurdige haltung ihrer theologischen Ueberzeugung zu banken haben, womit sie nicht weniger ben Ansprüchen der Wissenschaft als benen des Glaubens zu genugen wissen. 2) Daß ich beshalb nicht in allen Beziehungen

<sup>1)</sup> Beiläufig sei hier bemerkt, daß ich die 2te Abth. des 2ten This von Baur's Symbolik der Rurze wegen mit III. bezeichnet habe.

<sup>2)</sup> S. d. Borrede zu Emeffen's Borl. über d. Dogmatit 2ter Bb. 1ste Abth. S. XVI. u. f.



tender Glaube bei ihnen Eingang finden tonnte. Was ich ihnen gegenüber im Allgemeinen noch bevorworten zu muffen glaube, um felbst zu näherer Berständigung die hand zu biesten, ift etwa Folgendes:

Je-treuer die Wissenschaft, nur nach Wahrheit forschend, fich ber Rrafte ber Bernunft bebient, besto mehr wird fie auch ju dem Bewußtsein kommen, bag fie mit bem Allen Gott fucht und in ber von ihm erleuchteten Bernunft allein die ewige Wahrheit zu finden im Stande ift. Dazu aber bebarf fie ber Religion und bes Glaubens; bes Glaubens an ben Geift, ber uns allein in alle Bahrheit leitet, und uns nie wähnen läßt, sie schon vollkommen ers griffen zu haben, sonbern immer von neuem uns antreibt. banach zu trachten und zu ringen, ob wir fie ergreifen moche ten, nachdem wir zuvor von ihm ergriffen find. Es ift gar nicht zu verkennen, und ein schönes, erhebendes Zeichen ber nach mahrer humanitat ftrebenben befferen Richtung unfrer Beit, daß dies Bewußtsein immer mehr in allen Gebieten bes Wiffens erwacht und sich wirksam zeigt, und alle Wiffenschaften in diesem Beiste ein immer inniger und fester werbendes Band ber Einheit und harmonie zu umschlingen anfängt. Die Theologie will philosophisch, die Philosophie und mit ihr die Geschichte und mehr ober weniger jede andere Wiffenschaft driftlich fromm und gläubig werben. Aber diefer Wille ist noch nicht überall entschieden und energifch genug auf das Eine gerichtet, was überall Roth thut, noch nicht frei von einfeitiger Beschränktheit, Unklarheit, Eigenliebe, Gelbstgefälligkeit und Stolz, den gefährlichsten Reinden des mahren, lebendigen Glaubens. Die Theologie scheut zum Theil noch die Philosophie, als sei eine Berbinbung mit ihr Berrath an der heiligen Sache bes Christen. thums, und betrachtet bas Stubium bes classischen Alterthums

virtutem enim iure laudamur et in virtute recte gloriamur. Quod non contingeret, si id donum a deo, non a nobis, haberemus," ber bee Geneca !) "Est aliquid, quo sapiens antecedat Deum: ille naturae beneficio non timet, suo sapiens. Ecce res magna, habere imbecillitatem hominis, securitatem Dei!" baß folche Aussprüche auch Befenntniffe unferes Bernunftstolzes, unferer Glaubensunfähigkeit fein murben, wenn wir immer ben Duth batten, fie im Angeficht bes Chriftenthums unumwunden auszusprechen! Und boch ift es gerade bas classische Alterthum, mas uns auch wieber auf bie innersten Tiefen unseres eignen Gottesbewußtfeins und unferer Glaubensbedürftigkeit hinweift. und die vom rechten Geifte befeelte Philologie als die befte Bermittlerin des göttlichen und menschlichen Lovos, göttlicher und menschlicher Bernunft und Rebe erscheinen läßt. Ja. ebenso wie auch in uns die sich gegenseitig anklagenden und entschuldigenden Gedanken oft Gegenfage und Widerspruche ähnlicher Urt erzeugen, läßt fich aus benfelben Schrift, stellern, bei benen, wie in ben oben angeführten, weilen bas mahre Gottesbewußtsein gang verbunkelt erscheint. nicht selten ber Beweis vom Gegentheile führen. mahr als treffend fagt Ackermann in feinem Werke über bas Christliche im Plato 2): "Es ist ein mahres Glud und ein großer Troft für die christliche Theologie, dag und die alten heidnischen Classifer erhalten worden find! Für manche tiefe driftliche Bahrheit, bie von einer gemiffen flachen Dentweise in unfrer modernen Theologie verschrien und verworfen wird, tonnen wir bie wadern Alten als ehrenwerthe Zeugen aufrufen.

<sup>1)</sup> Epist, 53, 12.

<sup>2)</sup> S. 307. Anm. 3.

ı

Gettlob! daß ihr Zeugniß und ihre Autorität etwas ailt! Mie vielfach und wie oft ist die Idee einer innern Lebensgemeinichaft mit Gott als myftisch, schwärmerisch u. bgl. verurtheilt worden! Daß fie in der Bibel fteht, bas hatte fie bei mans den Theologen vor der Berwerfung schwerlich geschübt. Bludlicherweise steht sie aber auch im Cicero, und ben Cicero ihretwegen als Mystifer zu anathematistren, - bas getraut man sich boch wohl nicht. Cic. Tusc. 5, 25: haec tractanti animo. - exsistit illa a Deo Delphis praecepta cognitio. ut ipsa se mens agnoscat, coniunctamque cum divina mente se sentiat, ex quo insatiabili gaudio completur. Egl. - Sen. ep. 41 animus magnus et sacer. conversatur quidem nobiscum, sed haeret origini suae." ---Wenn man in biefem Geifte die gange Literatur bes beibnis ichen Alterthums burchforscht, wird man beffen inne werden, baff, mie in ber Philosophie, so auch in ber Philos logie bie pleniores haustus 1) ju Gott und ju Chrifto führen, und bag fich auf beide Biffenschaften anwenden laffe, mas Clemens v. Alexandria von der Philosophie fagt: χρησίμη πρός θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεία τις οὖσα τοῖς τὴν πίζιν δι ἀποδείξεως καρπουnévoig. Erft bann wird bas driftlich religiofe huma's nistische Princip, welches bie Reformatoren auf ben protestantischen Schulen ins Leben riefen, seine volle, wahre Rraft gewinnen, und es wird mehr als Ginen Nachfolger Melanchs thons geben, wenn auch kein Einzelner wieder ben ehrenvollen Namen eines Praeceptor Germaniae verbienen follte. in neuerer Zeit feit Berber bis auf unfre Tage in biefer Beziehung geschehn ift, tann, Einzelnes, wie die mehrfach er-

Leves gustus in philosophia movere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere. Baco de Verulam.

mabnte Schrift Adexmann's, Die Symbolit von Bour und einige andere zum Theil in der Einleitung angeführte bedeutenbere Werke abgerechnet, in wissenschaftlicher hinficht erft als ein, wenngleich bantenswerther, ja ausgezeichneter Ane fang angesehn werben. Daß mancher driftlich geninte und tiefer in den Geist des classischen Alterthums eingeweihte Lehrer der deutschen Jugend in seiner amtlichen Wirksamkeit Diese Richtung mit Ernst verfolgt haben werbe, ift nicht gu bezweifeln, und läßt sich zum Theil auch aus einigen auf Diesen Begenstand bezüglichen padagogischen Schriften Schlies Ben. 1) Soll aber ber fo vielfach in der heidnischen Welt und begegnende tiefe, lebenstraftige Ginn für Bahrheit, Frommigkeit und Tugend, fur Einfachheit ber Sitten, weise Mae fligung und achte Lebensklugheit, die schone Sarmonie in Rebe, Runft und That, die sittliche Kraft und Willensstärte das tiefe Gefühl für mahre Ehre und des Baterlandes Ruhm, Die Driginglität und energische Lebensfrische, burch welche bas Alterthum und so weit übertrifft, einen wahrhaft beles beuden Ginflug auf unfre Beit gewinnen, bann muß von allen Seiten her burch Lehre, Schrift und Beispiel mehr noch, als bis jest ber Fall gewesen ift, geschehn. Wird uns bas Forschen in den heiligen Schriften mit Recht am bringenosten und vom Erlöser selbst empfohlen; nicht unbeachtet laffen follen wir beshalb, mas Gotrates une fagt: 2) τούς θησαυρούς των πάλαι σοφών άνδρών,

<sup>1)</sup> Ich brauche nur an die von Deinhardt, Art, Lehmann, Bell zu erinnern; vielleicht ist auch meine kleine Abhandlung do Geles Horodotoo (Berlin, 1830. bei G. Reimer), sowie meine vor kurzem am Reformationsfeste gehaltene lat. Rede (Berlin, bei Schult) nicht ganz unwürdig, neben jenen bedeutenderen Schriften genannt zu werden.

<sup>2)</sup> Xen. Mem. 1, 6, 14. vgl. das Citat aus Plutarch's Coriolan in Bolf's Museum der Alterthumswissensch. I, S. 116.

ug you'derves .. desliven · મલો લેંગ τા ઇ**લ્લિફાશ્ય** લેજી હημεν κέρδος, έὰν ἀλλή+ ie Ubneigung bes Boltes, ig, gegen bie bem mabe Philister einen ties Griechen und Romer Barbaren gu: gre atürliche: Sympathie n bee Alterthume, nd mahrer Duit, in gleicher ngent. 3ft Ers wied den Rinreithaftig werr has auch bie a' nup ipas inder mit Beiben .classifch ift und inden. allen West .

> dion do: ne

Runft fich zum Leben und zur Gefchichte verhalt, fo verhalt fich Griechenland ju Rom. Die Geschichte bes Chriftenthums aber und ebenso die der germanischen Belt schließt fich weit enger an biefes als an jenes an; gewiß nicht blos in Folge außes rer, hiftorifcher Berhaltniffe, fonbern aus inneren Grunden, bie auf ber Bermandtschaft driftlicher, romischer und beutscher Thatkraft und in Roth und Tob mit Treue und besonnenem Ernft ausharrenber Bestänbigfeit beruhen. Das ift es, worin bas Christliche im vollen. betften Romer und Geschichtschreiber und feine munberbare Tiefe in der Auffaffung und Beurtheilung des deutschen Boltscharafters feine natürlichste und innerlich befriedigenbste Er-Marung findet. Das ift es aber auch, mas jeden Chriften, jeben Deutschen, welcher beffen fahig ift, auffordern follte, in ben Beift biefes Schriftstellers tiefer und immer tiefer einzubringen, weil er baraus für sein Leben mehr als felbst ans Sofrates' und Plato's Beisheit lernen fann. Aber wie in ben Schriften bes alten Bundes nicht Alles fur bie Erfcheis nung bes Christenthums, beffen Berheißung fie enthalten, von unmittelbarer Bebeutung ift, sondern man fu ch en und forfchen muß im Gefet und in ben Propheten, um bas emige Leben zu finden, welches man barin verheißen glaubt, fo ift auch in Tacitus' Berten bas auf die großen welthistorischen Berhalt. niffe, in welchen fich bas chriftliche Leben fpaterhin entwiffelte, unmittelbar Bezügliche von dem zu unterscheiden, was nur eine mittelbare Beziehung barauf hat. Die Gefahr, fich dabei ein willführliches Berfahren zu Schulden kommen zu laffen, und auf eine in Gelbsttäuschung bes subjectiven Gefühls befangene, spielende Beife ju Berte ju gehn, ift bei einem hiftorifer wie Tacitus weit weniger vorhanden, als bei anderen Schriftstellern des classischen Alterthums, in welchen man leicht Sentenzen, die, wie bei Seneca, un-

in ber Geschichte selbst: stees wur auf bas Gegebene meine Interpretation: ju grunden, bas Einzelne immer auf cin Alla gemeines gurückzuführen und In Berbindung mit bemselben m betrachten, am wertigsten mich auf prophetische Rahlen und Rechnungen einlaffend, die oft schon in fehr turger Beit Ligen gestraft werben, 1) fo tann bennoch von benen, bie fich nicht auf ben individuellen Standpunkt eines Schrifts wettes zu verfeten vermögen, Bieles als and einer beschränkten und befangenen Betrachtungsweise bervorgegangen augefehn werden. Besonders wird manches Einzelne, oft gang Untergeordnete und nur beilanfig Bemerfte, alen repras sentive es auch in feiner Bereinzelung schon ben Charakten bes Banzen, zu Berdrehungen, schiefen Dentungen und une gebechten Urtheilen gemißbrancht und gar leicht bespöttels werden konnen, wenn man nicht, wie z. B. in einzelnen Bes merkungen über Bunder und Prodizien den allgemeinen Gesichtsvenkt festungeben weiß, welchen bas Christenthum und bie Unficht bes römischen Geschichtschreibers felbst bafür aufftellt. Wein namentlich in Beziehung auf die patriotische Tenbeng biefer Schrift in biefem Punfte mit einer, wo nicht au meiner Mechtfertigung, boch vielleicht zu meiner Entschule bigung anzuführenven namhaften und gewiß won Bielen anerkannten Auctorität gebient fein follte, ben verweise ich auf den Schluß ber Abhandlung von Carl Rosenkranz "bas Berbienst ber Deutschen um die Philosophie der Geschichte." Er wird gestehen, baf ber Berfasser berfelben, ben ich übris gens im Wefentlichen auf eine für mich oft überraschenbe Brife mit meinen Unfichten über biefen Gegenstand übereine stimmen felte, in mancher Beziehung weiter gegangen ift als ich. "Man wird anerkennen muffen, fagt er, daß der Preu-

<sup>1)</sup> S. 3. B. Bram's Blide in d. Beltgesch. S. 58.

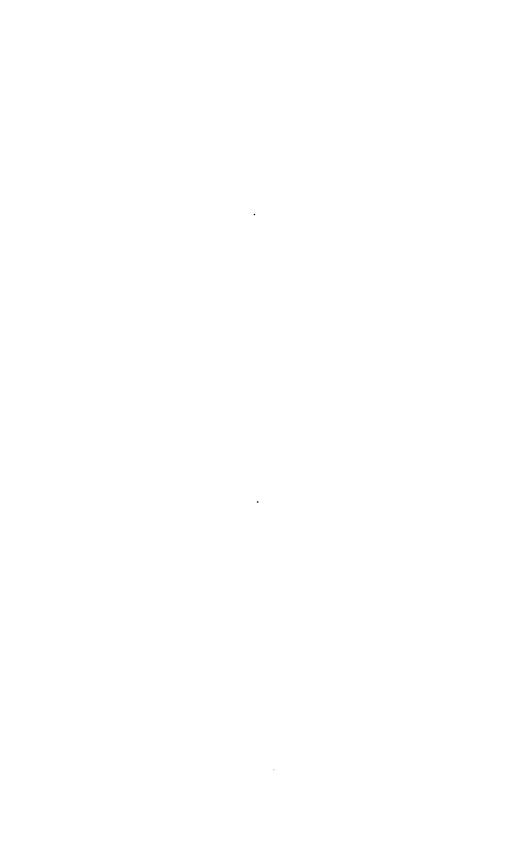

die erfte, boch gewiß eine ber erften Rollen fpielt, scheint ausgemacht."

Was endlich die das Verhältniß der protestantischen zur rdmisch fatholischen Kirche zur Sprache bringenden Abs schnitte meiner Abhandlung betrifft, so wird fich jeder uns partheilsche und unbefangene Leser leicht bavon überzengen, daß ich, Papismus und Alerofratie vom wahren Katholis cismus wohl unterscheibend, nur jene, nicht biesen angefochten habe. Ja, ich halte bas Fortbestehn und bie weitere Ente widlung des letteren ebenfo wie das stete Kortschreiten des protestantischen Princips nicht minder als ben alten Kampf Germaniens und Roms für eine sowohl innere wie historische Aber auch gegen bas Papftthum und Rothwendigfeit. die römische Priesterherrschaft habe ich mich nie anderer Baffen bedient, als berer, welche Bernunft, Religion, See schichte und Baterlandeliebe zu ergreifen einen jeben Deuts schen dringend auffordern. Rähere Bekanntschaft mit bem Beifte Roms, mie er von feinem Urfprunge an bis auf ben heutigen Tag fich offenbart hat, muß war mit Achtung vor seiner Rraft und Consequenz, aber and mit Abschen vor bem felbstfüchtigen Stolze erfüllen, womit er von je her unter bem Scheine bes Rechts durch fchlaue Lift und Rante besonders Deutschlands Preiheit und Selbständigkeit gefährdet hat. Das Chriftenthum gebietet und nicht, einem Dbethaupte aller Gläubigen, welches an fich mit ber Ibee beffelben unverträglich ift, ebensowenig bem Dberhaupte eines italiemischen Staates auf Untoften und jum Berberben unferes eignen Baterlandes zu gehorchen; wohl aber ift es feine oft wiederholte Forderung, daß wir der von Gott gesetzten Dbrigkeit ber Staategemeinschaft, in welcher wir leben, Gehorfam leisten sollen. Das sehen auch gar wohl die aufgeflarteren Ratholifen Deutschlands ein, und erkennen, wenn

bensweineipe über den ganzen Umfreis der Exde? Gollten fie nicht allmätig zu ber Einsicht gelaugen, bag tatholische und evangelische Deutsche eben so gut: wie reformirte und lutherische in Ginigftit beisammen leben und, wie des gemeins famen Baterlandes Mohl, so auch das Beil der chriftlichen Bemeinschaft, ber fie beibe angehoren, bebeuten tounen, ohne beshalb in Beziehung auf einzelne Aufichten, Lehren meb Gebräuche in ihrem Gewiffen und Glauben gebunden und befchränft gu fein? Doch Biele, felbft unter ben Gebildetfen, wollen dies noch nicht einsehn, und bleiben, tanb gegen jebe Stimme friedlicher Bermittelung, in ihrem ftærren, feinde feligen Bahne befangen! Im weninften aber laffen fie fich bavon überzeugen, daß est jett fo gut, wie zu Sacitud Beie ten, eine Schande fei für einen Dentschen, einem Romer mid feinen Legaten mehr benn feinem angestammten Surften m. geborden. Coldie merben benn auch nicht begreifen, wie ich im Bertrauen auf die Macht ber Bernunft, auf Die Babre beit: best Enangeliums, auf bie Bestimmung .,, bes moch nie von Rom überwundenen": Bermaniene, mich bet Soffe nung habe hingeben tonnen, daß es früher ober fpater in Deutschland und, ibenn auch erft nach Jahrhamberten, in gang Europa und in allen Landern ber Erbe, wohin ber Einfluf des europäischen Lebens that - und geistesträftig fich verbreitet, fatt ber romifd en (und griechisch en) eine ebangelifch tatholifde, bas if eine allgemeine evangelifde Rirde geben werbe. Ja. es mirfte Mancher, Brotestant wie Ras tholit, befonders daran Anstof nehmend, das ich dies Alles nicht blos aus den heiligen Schriften, fondern in gewiffer hinsicht sogar aus ben Werken eines heiben, eines Ros more zu entwickeln suche, an bes Keftne Worte mich erins nern wollen: "Paulus, bu rafeft; beine Belefenheit in den Schriften (tà nollà y gaumata) verwirzt die den Ber-

ften. - Der natürliche Menfch aber vernimmt nichts vom Beifte Gottes. Es ist ihm eine Thorseit, und fann es nicht ertemen. (41) Und es giebt ja auch, Gott fei Dant, in unseren Tagen Biele, die wohl wiffen, daß jest lauter und vernehmlicher als je in früheren Zeiten auch au bie Biffenschaft ber Ruf ergeht, ben Anfangs nur die Uns mundigen und Schwachen zu verftehn vermogten: Thut Buffe, benn bas himmelreich ift nahe herbeigekommen; ents außert euch bes eingebilbeten Reichthums, ber ber vergange lichen Welt, nicht eurem unfterblichen Beifte angehort, um von bem, ber alles Gentes, alles Lebens Rulle in fich tragt, Die emigen, feinem unvergänglichen Reiche bienenben Schatze ber Waffeheit und Erkenninif zu empfangen. Dann erft wird end Alles, was ihr mit ben fa gewaltigen und boul fo formachen, nichtigen Rraften euter menfchlichen Beck munft bereits gerbonnen hattet, Alles, was ihr ferner noch gewinnen werbet, werb ber Biffenschaften hochfte, fowie in und mit the fede andre, wird was wahrt und gut und schon genannt wird in ber Welt im Lichte himmficher Bet-Harung euch erscheinen, und ihr werdet beffen inne werben, buf Gott und ber, ben er gefandt hat, biefes Bicht uns ails gugunden, Die einige Quelle aller Bakrheit fei, wie aller Schone Meister. 3)

Bor Allen aber wend ich mich vertvauensvoll an endy, die ihr vom tiefen, still gewaktigen Strome beukthen Lebens euch getragen fühlt, und ganz mich zu verstehn vermögt in meines Glaubens Eifer wie in meiner Liebe zum classischen Alterthum. In euch auch, ihr Freunde im germanischen Rorben, die ihr meinem Perzen theuer geworden seid, und

<sup>1) 1</sup> Cor. 2, 6 u. dagu b. Anm. v. Gerlad. Bgl. B. 14.

<sup>2)</sup> B. d. Beish. 13, 3.

aben, ber mir Muth und Kraft und seines Beistand gnadenreich gewährt hat, lasse, wie so viele andere Stimmen des lebendigeren Glaubens, so auch diese zur Berherrlichung seines Ramens und zur Förderung seines Reiches ser gendreichen Anklang sinden in den Herzen derer, welche sie vernehmen!

Berlin, im Januar 1840.

## Erfter Theil.

## Geschichtsphilosophische Grundlegung

auf bem Fundamente

des Christenthums.

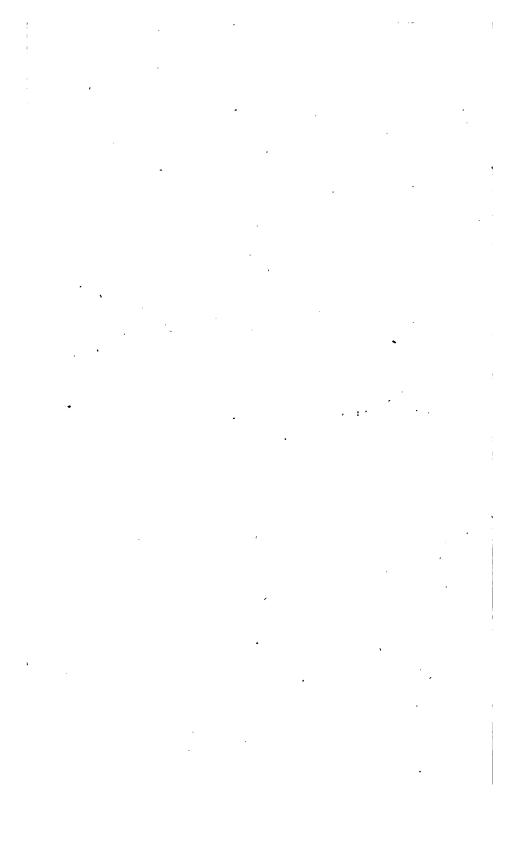

## Ginleitung.

Der, welcher allein wußte, woher er kam und wohin er ging, 1) als er, vom Himmel gesandt, das menschliche Ges schlecht aus der Knechtschaft der Sünde und des Irrthums zu erlösen, als bas mahrhaftige Licht erschien, welches alle Menschen erleuchten foll, sprach zu Nicobemus bie befannten bedeutsamen Worte: 2) "Lag bich's nicht wundern, 3) daß ich dir gesagt habe, ihr muffet von neuem geboren werden. Der Wind blafet, wo er will, und du höreft fein Saufen wohl, aber bu weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt; also ein jeglicher, ber aus bem Beifte geboren ift." -Nicobemus gehörte zu benen, welche, wiewohl unbewußt, nicht ohne tieferes Verlangen nach dem Erloser, junachst boch nur außerlich burch bie Zeichen und Munder, Die Christus gethan hatte, auf ihn als ben möglichen Wieberhersteller ber alten jüdischen Theokratie in einem irdischen Meffiasreiche aufmerksam geworben waren. Er wagte es baher nur in ber Berborgenheit der Racht, wie späterhin in der Stille des Grabes (Joh. 19, 39.) sich Jesu perfonlich zu naheren; benn es fehlte ihm ber die Welt nicht scheuende lebendige Glaube. 4)

<sup>1)</sup> Ev. Joh. 8, 14; 16, 28. 2) Ev. Joh. 3, 7. 8.

<sup>3)</sup> Borte, welche dazu bienen mogen, das Unerklärliche und boch Raturgemäße auch in allen den Elementen dieser Schrift gleich von vorn herein zu motiviren, welche über die Sphäre einer blos verstänzbigen Deutung menschlicher und göttlicher Dinge hinausgehn.

<sup>4)</sup> Bgl. über die innere Quelle des driftlichen Glaubens im Gegenfat jur Auctorität der judischen Offenbarungstheorie Baur's Somb,
Th. 4 & 450 ... gabe

Daß Gott selbst die im inneren Heiligthume des Herzens lebende Sehnsucht nach ber mahren Gemeinschaft mit ihm erst weden, die der Erlöfung fich bedürftig fühlende Seele bem Meffias und feinem unfichtbaren, geiftigen Reiche guführen, und fo mit demfelben und durch ihn im menschlichen Herzen felbst Wohnung machen muffe, bavon schien er, wie viele ihm zu allen Zeiten und unter allen Nationen ähnliche Naturen, noch fein Bewußtsein zu haben. Wie viel naher fteht dem Erlofer in Diefer Begiehung fein reinftes und murdigftes Borbild im heidnischen Alterthum, wofern überhaupt ein fünbiger Mensch so genannt werben mag, ber große atheniens fische Weise Sofrates, der, wie Cicero fagt, querft die Phis losophie vom himmel zu den Menschen herabrief! Er sprach einst zu seinem Schüler Guthydemus: 1) "Den Wind felbst tann man zwar nicht feben; aber feine Wirtungen sind uns offenbar, und wenn er tommt, fo fühlen wir ihn. Go hat nun ja auch, menn fonft überhaupt etmas Menfchliches, die Seele des Menfchen an dem Göttlichen Theil; denn es ift ja offenbar, daß sie mit koniglicher Gewalt in une herrscht; boch fehen fann man auch fie nicht Das muß man bedenken, und bas Unfichtbare nicht gering achten, sondern, indem man an den Wirkungen desselben seine Kraft wahrnimmt, die Gottheit in uns ehren." 2) Und in ber romischen Welt, ber zu Chrifti Zeit fo tief verderbten, wer verdiente wohl mit größerem Rechte dem · Athenienser als Römer in dieser Hinsicht an die Seite ges stellt zu werden, als "der vollendetste und wahrste aller Rös

<sup>.1)</sup> Xenoph. Memorab. 4, 3, 14.

<sup>2)</sup> Bgl. den Brief des Apostels Paulus an die Römer 1, 19. 20. "Denn das man weiß, daß Gott sei, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, damit, daß Gottes unsichtbares Wiesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man deß wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt; also daß sie keine Entschuldigung haben."

mer," 1) ber größeste aller Geschichtschreiber, Zacitus! Er achtete wie Reiner unter allen, bie ber Rachwelt Zeugniß gegeben haben von vergangenen Zeiten, auf jenes unfichtbare Behen und Walten bes allmächtigen Geistes, ber bie Welt regiert; er vernahm fein Braufen in ben allem Bestehenden Untergang brobenden, die Gunden feines Bolfes strafenden Sturmen feiner Beit, und fragte, wie fein Bellene je gethan und auch fein Romer, jenen großen Scipio auf Karthago's Trummern vielleicht ausgenommen, von mannen es fomme und wohin es fahre? Resthaltend, weil er Romer mar, an jenem ftolgen Glauben, bag Rom emig dauern werde, fühlte er zu tief doch auch des inneren Berberbens Schuld, wodurch es nur ben Born ber Gottheit und gerechte Strafe zu erwarten hatte, als bag er wie ein Ris codemus an die Wiederherstellung einer längst vergangenen herrlichkeit hatte benken mogen. Rach neuem geistigen Leben forschte sein spähender Blid, nach dem Leben eines großen Boltes, welches wie bas romische einst in sittlicher Rraft machtig, mitten im Tobe ber romischen Welt Zeugniß geben könnte von bem noch nicht erstorbenen Leben bes menschlichen Geschlechts auf Erden. Und er fand und fürchtete es als Romer, liebte und bewunderte es als Mensch - in Germaniens unbezwungnen Gauen. Gin Romer, wie er, konnte nur in einem Bolke, welches mächtiger war burch sittliche Stärke als bas seinige, und biefem, wie es in ben Beiten feiner früheren ungeschwächten Rraft fich zeigte, innerlich vermanbt, 2) neue Lebensteime entbeden, welche ben Blick ber Geschichte bauernd zu fesseln vermögten. ber Weise Griechenlands bas unsichtbare Wesen ber Gotts heit in ber ihr verwandten, zu königlicher herrschaft über bas Irbische bestimmten Seele findet, findet ber große Geschichts-

<sup>1)</sup> Passow über Tacitus' Germ. in Bachlers Philomathie I. S. 27.

<sup>2) &</sup>quot;Unfre alte Nationalität war, wie mich dunkt, ächt römisch." —

forscher bes romischen Weltreichs bas geheimnisvolle Walten ber eine neue Ordnung ber Dinge vorbereitenden Gottheit in einem der Herrschaft über die Bolfer der Erde fahigen und würdigen Bolfe. Reiner von ihnen konnte fich zu ber beides vereinigenden Idee eines Gottesreiches und eines großen, alle Nationen ber Erbe umfassenden Bolfes Gottes erheben, in welchem die Seelen von Gunde erlofter Menschen unter der unsichtbaren Leitung der königlichen Seele bes Gottmenschen alle Verhältnisse des irdischen Lebens regieren und beherrschen sollen. Diese Idee konnte nur von bem Bolke ausgehn und in dem Bolke zuerst sich verwirklichen, welches, von allen übrigen verachtet, von Gott bazu ermahlt mar burch die Kraft des in ihm lebenden Glaubens, und in deffen Theofratie diefer Glaube im Laufe von Sahrtaufenden eben fo organisch fich entwickelt und vergeistigt hatte wie die höchsten Ideen des hellenischen und romis ichen Lebens. Weber ber größte Sellene, noch ber größte Römer, obwohl beide acht und mahr und ohne Kalsch in ihrer Weise, sondern nur ein achter Jergelit, in welchem fein Kalsch war; wie Rathanael und die übrigen ihm ahnlichen Junger Jefu, tonnten ben fich offenbarenben Beiland ber Welt ertennen in feiner gottlichen Burbe. Weber Sofrates und Plato, noch Tacitus und wer fonst unter ben Römern nach mahrem Leben sich fehnte und bas Beil ber verderbten Welt fuchte, hatte es ohne diefen alles Irdifche verleugnenden, ben eignen Stolz, und mare es auch in ben Augens der Welt der edelste, aufgebenden Glauben gefunden. Er mußte alfo in ben Beiden geweckt merben burch die, welche ihn in fich selbst als die Quelle eines neuen felbständigen Lebens erfahren und empfunden hatten, und dies lettere war erst da und von dem Tage an ber Kall, als, nachdem der Begründer bieses neuen Lebens aus ihrer Mitte geschieden, und ihnen fo wenig wie ben einsichtsvolleren Heiden noch eine Hoffnung auf dauerndes Bestehn eines irdischen Reiches geblieben war, den einmüthig



regiere, 1) war zur Geschichte, zur Erfüllung, zur That geworben. Die Geschichte aber, über ben Wechsel irbischer Bergänglichkeit in stete sich erneuernbem Kreislause ber-Dinge, 2) über ben Conslict ber Freiheit und Nothwendigkeit, ber menschslichen und göttlichen Causalität 3) erhoben, hatte bie ideale Befriedigung gefunden, nach welcher die rdmische Welt mit ihrer Idee eines den ganzen Erdreis umfassenden Reiches vergeblich gerungen hatte, und deren im tiessten Bewustsein allgemeiner Schuld und Schwäche erkannte Unerreichbarkeit einen Tacitus mit der eines der Erlösung noch harrenden Wenschen so würdigen Wehnuth und Resignation erfüllte.

Wer mögte zweiseln, daß nur von diesem Gesichtspunkte aus Philosophie und Geschichte in ihrer tiessten Bedeutung verstanden werden können? Wem darf es aber alsdann auffallen, wem muß es nicht vielmehr natürlich und sogar nothwendig erscheinen, was auch von einsichtsvollen Kennern des heidnischen Alterthums, wenn sie zugleich christlich gesinnte Theologen sind, sowie von philosophisch gebildeten Gottesgesehrten anerkannt wird, ') daß, da ja Alles zu Christo geschaffen, im Heidenthume das Christenthum typisch vorgebildet ist, und schon in dem, wenngleich mehr oder weniger undewußten Verlangen desselben nach der Erlösung, welche die christliche Offenbarung der Welt gebracht hat, eine

<sup>1)</sup> Xenoph. Mem. 4, 3, 14. βασιλεύει εν ήμεν.

<sup>2)</sup> Tacit. Ann. 3, 55. Nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur.

<sup>3)</sup> Bgl. Tacit. Ann. 4, 20. Unde dubitare cogor, fato et sorte nascendi — an sit aliquid in nostris consiliis cet.

<sup>4)</sup> Bon Schleiermacher, de Bette, Reander, Ewesten, Tholuck, Rissch, Baur, Ackermann u. A. Bgl. besonders Tholuck über das Besen und den sittlichen Einfluß des Heidenthums u. s. w. in Reanders Denkwürdigkeiten, Nigsch "über den Religionsbegriff der Alten," Baur's Symbolik und Mythologie, Ackermann's "das Christliche im Plato."

1

# fi

a 8 9 Di ĺ w ih di m üb lid jet D thı E1 cia zuj

lid Ar bu ben bei aun gen ben ben weil man den natürlichen Entwicklungsgang des christlichen Lebens, namentlich im Gegensatze der römischen Hierarchie und des deutschen Protestantismus in dieser Beziehung viels leicht noch nicht scharf genug ins Auge gefaßt hat.

Wie bas Wert bes Erlofers während seines Wandels auf Erben volltommen ber Rraft entsprach, welche er in fich trug, und biefe zugleich die Formen des Lebens, welches fie heiligend und läuternd burchbrang, vollfommen erfüllte, fo foll die Rraft bes heiligen Beiftes, in beren vollem, befeligenden Bewußtsein die erste Gemeinde des herrn beffen Wert fortzusegen begann, ihre Wirtsamteit bis and Enbe ber Tage über alle Theile ber Erbe verbreiten, alle außerlich gegebenen wechselnden Gestaltungen bes irbis schen Lebens in unabläffigem Rampfe fiegreich burchbringen und erfüllen. Welch eine Aufgabe! Mur Glaube, ber Berge versett, nur Liebe, die alles dulbet und alles trägt und dabei nie mude wird, nur hoffnung auf den, der felbst fein Rreuz auf sich genommen und fein Leben bahingegeben hat in ben Tod, um und von Sunde und Tod zu erlbfen, und der uns nicht allein laffen will im Rampfe mit der uns haffenben Belt, die er ichon überwunden hat, furz nur ber Beift Chrifti felbit, ber Beift ber Rraft, ber Liebe und ber Bucht 1) kann sie losen. Aber wie schwach zeigt sich bald der größere Theil der Gemeinde und wie gewaltig der Bis berftand, ben fie erfährt; wie machtig find auch in ben Diebergebornen noch die Rachwirfungen ber alten Gunde, und wie oft fehlt es denen, die ohne Kalsch sind, an der Klugheit ber Kinder dieser Welt; wie fest sind noch die Formen des heibnischen Lebens, welche allmälig nur vom Geiste ber Freis heit zerbrochen oder umgestaltet werden konnen; wie oft nehmen sie diesen Geist selbst auf lange Zeit gefangen, bis bie Rraft des Glaubens und der Liebe ihn von neuem erlöft! So erneut sich von Jahrhundert zu Jahrhundert die Sünde

<sup>1) 2</sup> Tim. 1, 7.

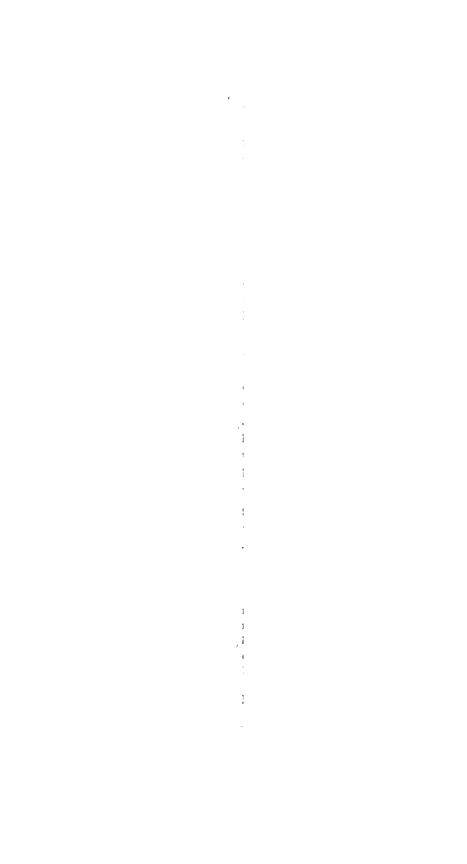

ersten Berührungen ber driftlichen Gemeinde mit ber romiichen Welt einem fo ausgezeichneten Geschichtschreiber wie Tacitus, wenn er von dem allen der Rachwelt ein mahrhaftiges Zeugniß giebt, schon als Zeitgenoffen ber großen Katar Krophe, in welcher die Zerftörung Jerufalems die Verhältniffe der Gemeinde zur beibnischen Welt ein für allemal bestimmte, eine Wichtigkeit verleihen, wie fie nur immer in Beziehnug auf die Entwicklungsgeschichte der meffianischen Soffnungen und Weissagungen die Propheten des Alten Testamentes befinen, das bedarf kaum eines Beweises. Offenbar bildet die romisch germanische Welt mit ihren natürlichen Kräften nub Unlagen, mit ihren Vorzügen und Mängeln, mit ihren bas driftliche Leben forbernden ober hemmenden Elementen bis auf den heutigen Tag den Reru und Mittelpunct der gans zen christlichen Lebensgemeinschaft. Wie follte der Schrifts steller nicht als ein von Gott felbst zu seinen unsterblichen Werken berufener erscheinen, ber mitten in einem entarteten Geschlechte als der wahrhafteste und vollendetste Römer und als der tieffte Renner des deutschen Bolkscharacters zugleich ber einzige ist, ber diese Welt und ben innerlichen Kampf derselben mit gleich großer Baterlandsliebe und rein mensche licher Anerkennung germanischer Kraft und Herrlichkeit geschildert hat, und wie follte diese Schilderung nicht von selbst einen für die ganze fernere Entwicklung des christlichen Lebens bedeutsamen Character gewonnen haben?

Aber freilich — um dies Alles anzuerkennen, und in einer von dieser Anerkennung ausgehenden Deutung des großen römischen Propheten mehr als eine aus blos subjectiver Stimmung und mystisch schwärmerischem Synkretismus hersvorgegangene Gonderbarkeit zu sinden, dazu bedarf es einer tieseren Auffassung des klassischen Alterthums und der Gesschichte, einer innigeren Bertrautheit mit dem individuellen Character des Tacitus, einer höheren Begeisterung für das deutsche Baterland und vor allem einer christischeren Eesinsmung und eines tieseren Ergriffenseins von der Kraft des in

alle Wahrheit leitenden Beiftes, als man fie im gewöhnlichen Leben zu finden pflegt. Es bedarf ber Ueberzeugung, bag bas Reich Gottes, wenn auch unerkannt von ber Kinsterniß ber Gunde, bestanden hat von Anbeginn ber Belt, 1) und mir geoffenbart worben ift burch ben, welcher als bas wahrhaftige Licht nicht blos die Gegenwart und alle Zukunft, sondern auch bie Zeiten der Bergangenheit erleuchten foll, die ebenso wie jene zu ihm und durch ihn geschaffen, ebenso wie jene seiner Erscheinung warten, um auch in ihren Werten seine herrlichteit ju offenbaren und ben Glauben immer mehr zu befestigen, daß er immerdar das nur nicht ers fannte Leben und Licht ber Menschen mar; 2) ber Uebers zengung, bag wie "bas Wesen bes Christenthums in bem bom heiligen Beifte in unserm Bemuth erweckten inneren Leben besteht, aus welchem Glaube und Gefinnung fich mit Nothwendigfeit entwickeln," a) fo nicht blos bas judische, sondern auch das heidnische Alterthum, jenes auf eine mehr bewußte, biefes auf eine mehr unbewußte, aber bess halb nicht weniger von göttlicher Causalität abhängige Weise ein inneres Leben gekannt und der Rachwelt offenbart hat, weldes bavon Zeugniß geben kann, daß es nicht ohne Gott war.

"Riemand kennet ben Bater, benn nur ber Sohn, und wem es ber Sohn will offenbaren;" 4) aber es kann auch niemand zur Gemeinschaft bes Sohnes gelangen, es sei beim daß ihn ziehe ber Bater, ber ihn gesandt hat. 5) Daraus folgt ja mit unabweisbarer Nothwendigkeit, daß die Heiben, die so gut wie die Israeliten, ja in größerer Zahl als diese, zur Erlösung berufenen, eben dadurch es waren,

<sup>1) &</sup>quot;Es gab in gewissem Sinne ein Christenthum vor Christus." Ewest. Dogm. I. S. 326. Es war una et perpetua ecclesia Dei inde usque a creatione hominis, sagt Melandython.

<sup>2) 30</sup>h. 1; 1-B.

<sup>3)</sup> Emestens Borles, über die Dogmatik. Zweiten Bandes erste Abtheil. S. xvn.

<sup>4)</sup> Matth. 11, 27. 5) 30h. 6, 44.

daß sie von Gott selbst in ihrem Herzen zum Sohne gezosgen wurden. Richt erst die Apostel sprachen die auch und, gebornen Heiden, beseligende Wahrheit aus, daß Gott die Person nicht ansseht, sondern in allerlei Bolt, wer ihn sürchstet und recht thut, ihm angenehm, d. h. der Erlösung sähig und in Gottes Augen würdig ist; 1) Christus selbst, der den starken Glanden, mit welchem ein römischer Hauptsmann ihm entgegenkam, in Idrael nicht gefunden zu haben meinte, sagte dei dieser Gelegenheit denen, die ihm nachssolgten: 2) "Biele werden kommen vom Morgen und vom Abend, und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreiche siehen; aber die Kinder des Reiches (die gebornen Erben dessselben, die Idraeliten) werden ausgestoßen in die äußerste Finsterniß hinaus."

Man hat es zu allen Zeiten anerkannt, daß Tacitus ein großer, wo nicht der größeste aller Geschichtschreiber sei, 2) dessen Gedankentiese noch kein Commentar erschöpft habe. Man hat es wohl gefühlt, daß, wenn auf irgend einen heide nischen Schriftsteller, so auf ihn vorzugsweise die mit der Inspirationstheorie der christlichen Kirche recht gut vereindaren Worte Cicero's: 4) nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit, volle Anwendung sinden. Man hat es erkannt und ausgesprochen, daß in Tacitus' Gesschichtswerken eine Geschichte der Menschheit vorgebildet, in seiner Germania wie im Grundriß enthalten sei, 5) und jeder

<sup>1) 91. 63. 10, 34. 35.</sup> 

<sup>2)</sup> Matth. 8, 11. 12. Bgl. 21, 43.; 3, 9. fagt Joh. b. Täufer "Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken."

<sup>3)</sup> Muret, Gordon, herder, Suvern, Roth, Passon, Ruhs, Zell, Doffmeister, Pfister u. A. haben in bekannten Werken auf eine geistreiche Weise viel Wahres und Schönes über Tacitus gesagt, was von dem tiefen Eindruck zeugt, den der große Römer auf jedes edle, besonders auf jedes wahrhaft deutsche Gemuth macht.

<sup>4)</sup> De nat. deor. 2, 66.

<sup>5)</sup> Pfifter, der grundliche und acht deutsch gesinnte neufte Bear-

wahrhaft beutsche Mann, ber ihn zu verstehen fahig ift, befemt, "bag noch jest er, ber Romer, ben Germanen fagen muß, mas fie maren und mas fie fein fole len." 1) Wer ihn nur mit einigem Nachbenken lieft, muß es gestehn, bag er fast auf jeber Seite Seelenzustanbe und Berhältnisse des öffentlichen wie des hauslichen Lebens mit ben lebendigsten Karben ber Wahrheit geschildert findet, wie er fie felbst erfahren hat und tennt, und bag biefe Schilberungen ihm in biefem Schriftsteller nicht nur haufiger und mannigfaltiger als in jebem anbern Rlaffifer entgegentreten, sondern ihn auch im innersten Kerne seines driftlichen Lebens tiefer als in jedem anderen ergreifen und zu weiterer Betrache Ja, felbst ben driftlichen und typisch tung auffordern. prophetischen Character besselben hat man hie und da geahnt und angebeutet, jenen besonders in der Biographie bes Agricola, 2) biefen unter andern im Anfange ber Annalen, 2) fowie überhaupt in ber häufig gemachten Bemertung, bag fein anberer Schriftsteller, bie Berfasser ber heiligen Schrif. ten ausgenommen, mit wenigen Worten mehr fage und auch mehr fagen wolle, als man beim ersten Blide in benfelben entbeden zu können glaube. 4)

beiter der deutschen Geschichte, schließt seine Darstellung Deutschlands im ersten Jahrhundert (Erster Band der Gesch. der Teutschen, S. 172) 'mit den Worten: "Go weit Tacitus. In der That auf wenigen Blätztern ein Grundrif der Geschichte der Menschheit" u. s. w.

<sup>1)</sup> Pfifter a. a. D.

<sup>2)</sup> Auch in den Worten der Germania (cap. 34.) sanctius ac reverentius visum de actis deorum credere quam scire. S. Hoffsmeistere Weltansch. d. T., wo jedoch der Zusammenhang dieser Stelle nicht ganz richtig aufgefaßt ist.

<sup>3)</sup> Ritter nennt ihn boch wohl nur in diesem ober einem ähnlichen Sinne τηλαυγές πρόσωπον.

<sup>4)</sup> Das meint auch Muret (Orat. II. 14.), wenn er in Beziehung auf die Dunkelheit des taciteischen Stiles bemerkt: hoc quasi velum est, quod profanis obtenditur; sie templa sublustria ingredientes sacro quodam horrore perfunduntur.

Aber nur im Allgemeinen, ober in einzelnen jener Begies hungen, und in diesen bann nicht felten, besonders von bents schem Baterlandsgefühle, über die Grenzen der objectiven Bahrheit hinauszugehn verführt, hat man jene Eigenthumlichkeiten bes Tacitus mehr wahrgenommen als burchschaut, mehr in dunkelem Gefühle geahnt und bewundert, als in ihrer inneren Einheit und in ihrem Zusammenhange mit bem großen Gange ber Weltgeschichte begriffen und gewürdigt. Diefen Zusammenhang und biefe innere Ginheit gewinnt man mer bann, wenn man Seidenthum, Judenthum und Chriftenthum in ihren historischen Beziehungen zu einander als ein Continuum betrachtet, und die Offenbarungen bes gottlichen Beiftes in beiben auf ein Gemeinsames, auf bas innere Reben bes Menschen in Gott und auf sein Verlangen nach Wahrheit und nach etwas mitten im Wechsel ber Dinge Bleibenbem gurudführt; wenn man, ausgehend von bem Gefete bes Gegensages, bem Mittelpunkte ber gangen taciteischen Beltanschaumg, ben inneren Kampf beobachtet, welcher in ber Seele des reinsten und vollendetsten Romers der Welt gegenüber nothwendig entstehen mußte. Entschieden festhaltend wie an alter romischer Sitte, so an bem Glauben, bag mahres Romerthum nie untergehen konne, sah er gerade in der welthistorisch bedeutungsvollsten Zeit, die er selbst mit vollkommen entwickeltem Bewußtsein erlebte, biefe Sitte fo gut wie vernichtet, ihre ganze innere Rraft gebrochen, bas bie romifche Welt leitende Principat im ehrlosen Kampfe eines Otho und Vitellius in die Sande germanischer Legionen gegeben, welche seit den Zeiten des Arminius als die gefährlichsten Feinde ber romischen Macht gefürchtet, jett ale Sieger in Rom eins zogen. Und wie tief mußte nun bie Ginafcherung bes einst gegen bie Punier als Schutwehr bienenden Cremona's burch Romer, der durch vitellianische Germanen verursachte Brand bes Capitols, der furchtbare Aufstand der Bataver und ber mit ihnen verbundenen Germanen und Gallier, und gleiche zeitig bie Belagerung und Berftorung Jerufalems, beffen

Glaube an einen zur herrschaft über alle Bolter ber Erbe bestimmten Meffias bem Römer nicht unbefannt geblieben war, die Geele beffen bewegen, ber fo andachtig überall ben Begen ber Borsehung nachforschte und ben Willen Gottes in ben Zeichen und Wundern ber Zeit zu erkennen trachtete! Der ehrmurbige Bespasian, nach Tacitus' vielfach wiebers holtem Zeugniß, mehr als je ein anderer Imperator vom Schicfal begunftigt, und wurdig, bas Strafgericht Gottes an Jerael zu vollziehn, gab endlich ber romischen Welt wieder innere Confiftenz, und beschwor ben Sturm, der von Rorden her bas Reich bedrohte. Rein Wunder, wem Tacitus, ber ben Glauben, feinem Bolte allein fei die Weltherrichaft von Gott bestimmt, jest, ba es wieber eine neue Stute gewonnen hatte, am wenigsten geneigt sein konnte aufzugeben, und vollends die Idee eines orientalischen Königs mit römischen Begriffen von Freiheit unverträglich halten mußte, biefen Raifer Roms für den Meffias hielt, von dem die heiligen Bücher ber Judaer geweissagt hatten, daß er vom Drient aus alle Reiche ber Welt sich unterthänig machen wurde. 1) Aber nicht alle folgende Imperatoren waren wie Bespasian; seines Sohnes Domitianus Herrschaft lastete bruckenber wohl auf Reinem als auf Tacitus' Seele; und felbst nach Trajas nus folgte ein Raifer, beffen Eigenthumlichkeiten am wenigs sten mit denen des Lacitus übereinstimmten, der unter feis ner Regierung erft feine Annalen und fein Leben endete. Immer größer bagegen und entschiedener ward das innere Berberben Roms, während Germaniens Bölfer trot aller imeren Fehden mit ungebeugter, fiegreicher Kraft, wie geiftesverwandte Römer einer besseren Zeit vom Geschichtschreiber zugleich gefürchtet und bewundert, der römischen Welt dros hend gegenüberstanden. Dies ift in wenigen Zügen die hiftorischespsphologische Grundlage beffen, was und als groß und wunderbar in den Werken des Tacitus entgegentritt,

weil sie selbst gleichsam eine von Gott gewollte That und geistige Frucht jener merkwürdigen Zeiten find. Ware Tacis tus, was er nicht fein konnte, ohne aufzuhören, das zu fein, was er ber Nachwelt sein follte, mare er ein Christ gemes fen, hatte er in benen, die nach ben Beiffagungen ihrer heis ligen Bucher vom Drient aus zur geistigen Berrschaft ber Welt berufen maren, eben fo wie im Bolte ber Germanen, ben Reim eines neuen Lebens ber Welt entbecken konnen, er hatte bei seinem Scharfblick und bei seinem frommen Glauben an eine allwaltende Borfehung vielleicht felbst jene Rathfel in feiner Beife zu lofen versucht, beren Lofung nun erft feis nen driftlich beutschen Auslegern möglich wirb. Aber sie mussen mit gleicher Andacht wie er die Wege Gottes verfols gen, mit gleicher Ehrfurcht vor mahrhaft romischem Beifte, mit gleicher Begeisterung für acht beutsche Art und Sitte, bas gemeinsame driftliche Element in beiben erkennend, ben Rampf und Wiberspruch auszugleichen fich bemühen, ber fich wie damals theils außerlich, theils in des großen Romers Geele, so feit ber Reformation ber Rirche bis jest, und wer weiß wie lange noch, in ben außerlichen Berhaltniffen, wie im inneren Leben Europa's zwischen ber romanischen und germanischen Welt erhebt, um welche fich baffelbe bewegt.

Zum tieferen Verständnis des Tacitus ist das Geset des Gegensates, zur kösung jener Aufgabe das der Analos gie der Schlüssel. 1) Diesem Gesetz ist im politischen wie im kirchlichen Leben, sofern es sich auf dieselbe göttliche, auf gleichartige menschliche Causalität und auf die dadurch besdingte Form, in welcher sich der Geist bewegt, zurücksühren läßt, die Beurtheilung jeder einzelnen Erscheinung untersworfen, und auch Typik und Weissaung sinden danach ihre Deutung. Wie vor der Offenbarung des Christensthums die jüdische Theokratie typisch prophetisch auf die Erslöfung und auf den Wessias selbst hinwies, so ist die erste

<sup>1)</sup> S. die weitere Entwickelung Diefer Gefete im erften Capitel.

großartige Form, burch welche bas neue driftliche Leben nach Zerftorung ber nun bedeutungsleeren Theofratie bes jubifden Staates feinen Durchgang nehmen follte, bie Sierardie, in ber romischen Weltherrschaft topisch prophetisch vorgebildet. Der Entartung dieser Herrschaft, besonbers unter ben Raisern, entspricht die Entartung ber Bierarchie unter ben Papften, dem Rampfe berfelben mit den Germanen und ber Bewahrung der nordgermanischen Freiheit durch Urminius die Befreiung des nördlichen Deutschlands vom Joche bes Papstthums burch Luther, bem erneuten furchtbaren Rampfe Roms mit dem deutschen Bolfe unter dem Bataver Claudius Civilis und bem Resultate beffelben ber breißigjahrige Krieg sowie ber Rampf ber Riederlander mit seinen nächsten Kolaen. Dem allmäligen, zum Theil tampflosen, burch die Bolfermanberung vollendeten Eindringen ber Germanen in bas romische Reich, ber Befreiung bes romischen Deutschlands, der endlichen Vernichtung der ganzen römischen herrschaft durch germanische Bölkerstämme (in Italien selbst burch die friegelustigen Schaaren ber brandenburgischen Mart) mahrend bie geistigen Elemente bes romischen Lebend einen entschiedenen Einfluß auf die neuen germanischen Staaten behaupten und bis auf den heutigen Tag behaltenhaben, — was dürfte dem Allen wohl im Gebiete der Kirche als analoge Erscheinung gegenübergestellt werben konnen? Richts anderes, als - ebenfalls zum Theil abhängig von ber noch immer fortwogenden großen Bolferbewegung, welche aus ber frangösischen Revolution und ihren Folgen entstand, - bas ichon jest, befonders im katholischen Deutsche land, balb vielleicht auch in anderen katholischen ganbern immer siegreichere Gindringen des Protestantise mne in bas, nach einer feinem Beifte entfprechenberen form ftrebende, Leben ber Rirche. folgt aber von felbst die früher oder später zu erwartende Emancipation ber tatholischen Rirche Deutsche lands von der römischen Herrschaft und endlich die

völlige Auflösung der sich selbst antiquirenden hierarchischen Formen der römischen Kirche, während vom Geiste des wahren römisch christlichen Katholicismus so wenig je wird etwas untergehen können, als überhaupt wahres geisstiges Leben aufzuhören im Stande ist, und so gewiß auch im deutschen Protestantismus ebenso ein mit dem ächsten Römerthum wie mit der Idee des wahren Kastholicismus nahe verwandtes, im christlichen Geiste selbst seine Einheit sindendes Element liegt.

Saben wir fo, um in diefer Einleitung auf die Wichtigfeit bes Gegenstandes unferer Betrachtung vorläufig auf. mertfam zu machen, die Bedeutsamfeit der Berte des Tacitus im Allgemeinen nachgewiesen, fo bleibt uns nun noch übrig, über die Perfon und den höheren Beruf beffelben, fowie über die Entstehungsweise und die Schicksale feiner Schriften Giniges zu bevorworten, mas die schon bestehenden Ansichten über die Größe und Erhabenheit dieses Schrifte stellers zu einem flaren Bewußtsein zu erheben und badurch bas bem minder Unterrichteten Auffallende ber oben gemache ten Bemerkungen gleich im voraus einigermaßen zu erklaren im Stanbe fein fann. Wie man Plato von Alters her ben göttlichen genannt und etwas über die gewöhnliche Weisheit diefer Welt weit hinausreichendes in feinen Werken anerkannt hat, so hat man von je her in Tacitus etwas Wunderbares, unergrundlich Tiefes und über gewöhnliche Beurtheilung felbst ausgezeichneter Siftorifer Erhabenes zu finden geglaubt. Das ist benn aber göttlich und wunderbar in der fündigen Menschenwelt, als was auf eine ungewöhnliche Weise das Bekenntniß ausspricht, daß alle Creatur, von Gott auch ju Gott geschaffen, sich sehnt nach der Freiheit der Kinder Gottes und erlöst fein will von der Richtigkeit ber in Gunde und Irrthum ver-Was ist benn wahrhaft tief, was ist bas funtenen Welt? wahrhaft Mustische, ohne welches der falsche Musticismus fo wenig gedacht werden konnte als Aberglaube ohne Relis gion, mas ift es anders, als mas aus tiefer Begeisterung

und Gehnsucht bes menschlichen Herzens auf ben Grund aller Dinge, auf die Quelle alles Lebens, auf Gott gurudführt? Was ist mahrhaft hoch und erhaben, als mas aus ber Berganglichkeit und bem unabläffig fich wiederholenden Bechfel ber irdischen Dinge, sei es freudig glaubend und hoffend, sei es in wehmuthiger Resignation still ber Zukunft harrend, ben Blid jum himmel erhebt? Das absolut größeste Bunber, gegen welches alle anderen verschwinden, ift ber allein fünde lose Mensch unter lauter Gunbern, ber alleinige Mittler zwie schen Gott und Menschen, ber Gottmensch Jesus Christus. Ber ihm in festem Glauben und unerschütterlicher Soffnung, wer ihm in ber Rraft bes heiligen Geistes, ben er ben Glaubenden verheißen hat, voll Demuth feinen Brüdern dienend, , am nachsten steht, ber ift, wie feine unmittelbaren Junger, wie der große Heidenapostel Paulus, wenn auch menschlich schwach und selbst verachtet von der Welt, die wunderbarfte und erhabenste Erscheinung in der Welt der erlösten Sünder. Wer, wie Lacitus, mitten in einem sündhaften und innerlich verderbten Leben, ohne Glauben zwar an eine Welterlösung, boch in vollem tiefen Bewußtsein eines ungeheueren Gegensates zwischen Gott und Welt und zwischen Recht und Unrecht, voll heiligen Ernstes, wie kein Anderer, ber gebankenlosen, leichtsinnigen Gunde gegenüber, voll Wehmuth über bie Schwäche und hinfälligkeit aller menschlichen Rraft im gemeinsamen Leben, bennoch ben Glauben an fich felbst und an die Menschheit nicht verlierend, und, wenngleich voll banger Zweifel fragend nach ber Lösung biefer Rathsel, boch bie Aufgabe feines eignen Lebens in stiller Demuth, foweit es ihm vergönnt ift, am murbigsten löft, ber ist, wie ein auch halb nur vollendeter Dom fich wunderbar erhebt über die fleinen, schnell vollendeten, aber auch frühen Ginfturg brohenden Sutten um ihn her, ber größeste ber noch nicht erlöf'ten Sunder. "Es flopft in ihm ein geheimnigvoller Pulsichlag, und bezeichnet die Berührungostelle mit ber unfichtbaren

Welt." 1) Und welche Aufgabe hatte Tacitus zu löfen! die, welche allein ein vollendeter Romer als Beschichtschreiber, ein vollendeter Geschichtschreiber als Romer wurdig lofen konnte: ju ber Zeit, als ber Erlofer ber Welt fein Reich auf Erben gründete, der Rachwelt ein durch seine Wahrheit und innere Vollendung unsterbliches Zeugniß von dem Zustande ber in Gunde verfunkenen Menschenwelt zu überliefern, zu zeigen, mas für ein Ende alle Reiche diefer Welt, wenn fie auch noch fo machtig, ohne gottlichen Beiftand nehmen muffen. Sofrates und Plato lehrten die Hülfsbedürftigkeit der Menfchen, Zacitus lieferte ben hiftorischen Beweis bafür, und wies vorahnend zugleich die Wege nach, auf welchen bas menschliche Geschlecht, als es diefer ihm, dem Romer, innerlich noch unbekannten Sulfe theilhaftig geworden, seinem Ziele entgegenstreben muffe. Jene, Die Philosophen, zeugten von bem, ber ba ift, ber ba war und ber ba fein wird; er, ber Geschichteforscher beutet prophetisch, wenn gleich nur vom menschlichen Standpunkte aus, auf ben bin, ber ba fommt. 2) Sein Scharfblick entbeckte nur im beutschen Bolte neue Lebenefrafte, die einer fo reichen Entwicklung fahig maren, wie sie die ihrem Ende nun entgegeneilende römische Welt erfahren hatte. Daß nicht zugleich ber Reim bes wenn auch noch so fernen Todes, den er auch in ihm zu finden glaubte, 1) weil er ja an seinem eignen großen Bolfe einen fichern Maafstab für alle menschliche Kraft und ihre Bergänglichteit gefunden hatte, seine verderbliche Gewalt flegreich in ihm entwickeln konnte, bas verdanken wir einzig und allein ber göttlichen Gnabe, Die, wie einst bem Bolfe bes alten Bundes bie Bewahrung bes Glaubens an ben einigen Gott und feine Berheißungen, den Römern äußere Gewalt und Herrschaft über alle Bölker, so uns den großen Beruf verliehen und

<sup>1)</sup> S. das Motto auf dem Titelblatte. 2) Off. Joh. 1, 4. 8.

<sup>3)</sup> Go Germ. 22. Gens non astuta nec callida aperit adhuc secreta pectoris licentia loci, und a. a. D.

bis jest bewahrt hat, vor allen anderen Rationen mit bem Geiste ber Kraft, ber Liebe und ber Zucht bas Reich ber erlösenben Wahrheit auf Erben kämpfend, bessernd, ordnend und erleuchtend zu förbern.

Ist uns so der innere Beruf des großen Geschichtschreis bers als ein von Gott ihm auf eine ausgezeichnete Weise verliehener einigermaßen klar geworden, so wird es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir sehn, wie sich uns auch in manschen Einzelnheiten, die für sich allein betrachtet unerheblich erscheinen mögen, zusammengenommen aber und mit jenem inneren Beruse gemeinschaftlich betrachtet, einen bedeutsamen Charakter gewinnen, in Beziehung auf die Person des Tacistus, seine Werke und das Schicksal derselben etwas eigensthümlich Bedeutsames offenbart. Wir müßten sonst Alles, wäre es auch ein noch so wunderbares Zeichen der über Alles waltenden Vorschung, blos für ein sonderbares Spiel des Jusalls halten wollen. 1) Und die Grenze zwischen Großem

<sup>1)</sup> Um nur Ein Beispiel aus dem großen wunderbar verketteten Zusammenhange der Geschichte anzuführen, war es Zufall etwa, daß ein germanisches Bolk, die Bandalen, deren wilde Zerstörungesucht jum Sprichwort geworden ift, die Beiffagung Scipio's und so zugleich die des Tacitus auf eine für die Berhältnisse Karthago's, Roms und Germaniens, sowie fur die Stellung der driftlichen Rirche, Rom und Germanien gegenüber, so eigenthumlich bedeutsame Beise erfüllte? Bon Preußens Bernsteinkuften, mit welchen einst das punische Karthago in weltbekanntem, die von der Borsehung dem Norden Europa's besonders von diesem Lande aus in Zukunft bestimmte Richtung gleichsam typisch andeutenden Berkehr gestanden hatte, waren sie ausgezogen, und hatten die von den Römern wiedererbaute Stadt der Punier erobert. Funfiehn Jahre darauf landeten ihre furchtbaren Schaaren, wie die Rarthager einst mit Numidiern und Mauren verbunden, an der Mündung der Tiber, um das schreckende Hannibal ante portas! den Römern von neuem in Erinnerung zu bringen. Ihre Stadt ware in einen Schutthaufen verwandelt worden, hätte nicht der driftliche Bischof Leo I. den Bandalenkönig von der gänzlichen Zerstörung Roms abgehalten. Aber wie ehedem das alte Karthago mehrere Wochen brannte, als Scivio auf den Trümmern desselben mit hangen Aknungen der Aufunft foines sie-

und Kleinem, wo ist sie bei der absoluten Abhängigkeit der Welt von Gott, im Verhältniß der menschlichen und göttlichen Causalität zu finden und anzugeben?

Schon ber Rame Tacitus (wir kennen nur noch einen Procurator Belgiens und ben Raiser bieses Namens, beibe wahrscheinlich dem Geschichtschreiber verwandt) muß in den Augen eines jeden, der mit der Eigenthumlichkeit des Schrifts stellers näher befannt ift, etwas gang besonders Charafteris stisches haben. Wie bas Beiwort tacitus ben Begriff bes Schweigenden, Dunkeln, Geheimnigvollen, still und ahnungevoll Heiligen auf eine folche Weise ausbrückt, daß damit boch mehr ober weniger ein Streben etwas zu offenbaren und auf ber andern Seite auch die Möglichfeit einer Deutung und eines Verständnisses verbunden gedacht wird, wenngleich bie gewöhnliche Mittheilungsweise ber Sprache fehlt, fo läßt sich dies Alles (besonders der bei aller seiner Ausführlichkeit so oft nichtsfagenben, tobten tranquillita's eines Suetonius gegenüber) auch auf ben Geschichtschreiber bieses Aus mehr als Einer bedeutsamen Ramens anwenden. 1) Stelle feiner Werfe und aus bem ganzen Ernfte bes acht römischen Sinnes, der ihm eigen mar, wird es deutlich, daß er, ein entschiedener Feind jedes leeren, nuplofen Wortes, am liebsten stets die That, die Sache durch sich selbst reden

nen Baterlandes gedachte, so rächten jest plundernd vierzehn Tage hindurch und vierzehn Nächte die Bandalen in blinder Buth das Schickfal der alten Punierstadt, und ein und zwanzig Jahre später war ein Deutsscher an der Spise germanischer Bölkerstämme aus dem nordöstlischen Deutschland im Beste der römischen Herschaft.

<sup>1)</sup> Daß wir durch eine solche Deutung weber mit dem Seiste des remischen Alterthums, noch mit dem der Berfasser der heiligen Schrift in Biderspruch treten, ließe sich aus umähligen Stellen der Classifer sowie des Alten und Neuen Testamentes beweisen, in welchen auf Namen Sewicht gelegt wird. Bgl. Ritter zu Tacitus' Hist. 4, 24.; v. Gerlach zum Ev. Watth. 2, 13.: auf daß erfülset würde, das da gesagt ift durch die Propheten: "Er soll Razarener heißen."

ließ. 1) Schweigent beutet er Bieles nur burch bedeutungs. volle Berbindung eines Factums, eines Wortes mit bem anbern, burch eigenthümliche Wortstellung und Sagverknüpfung an. Das geheimnisvolle Dunkel, die heilige Stille, welche ernstes Forschen nach dem tieferen Busammenhange der Begebenheiten, ftete Beziehung alles Geschehenden auf die Abhängigkeit desselben von einer höheren, unsichtbaren Macht in ber Seele bes Schreibenden erzeugte, in welcher fich, ohne doch die ihm als Römer natürliche Ruhe, Klarheit und Sie cherheit ber Betrachtung zu stören, Gegenfate und Wibersprüche des tiefer erreaten Gefühles auf und ab bewegten, mußte auf seine Darstellungsweise und auf den Eindruck, welchen sie beim Lefer hervorbringt, einen wunderbaren Ginfluß üben. Und wer auch jenen "geheimnisvollen, dem Romer felbst unbewußten Pulsschlag" des nach Erlöfung sich sehnenden inneren Lebens, jene ihm eben so unbewußten, aber doch factisch angedeuteten "Berührungsstellen" mit dem schon offenbarten, schon auch ben Beiben sich nähernden Reiche ber Wahrheit in seinen Werfen erfennt, wenn er z. B. vom 59sten Jahre ber christlichen Zeitrechnung, als der große Apostel ber Beiben schon vom Geiste machtig getrieben mar, auch in ber Hauptstadt der heidnischen Welt vom Erlöser und seinem Berte zu zeugen, mit tiefer Wehmuth berichtet findet, 2) wie weber ein Thrasea, 3) bieses Ideal stoisch römischer Tugends fraft, noch die Gottheit, weil sie ja nur gurnen konnte, 4)

<sup>1)</sup> Selbst da, wo er, wie z. B. in dem Bestreben, Bespasian als einen von der Gottheit sichtbar begünstigten Imperator darzustellen, eine entschiedene Absicht verräth, giebt sich diese doch nur in unmittelbarer Berbindung mit der successiven Erwähnung von Thatsachen zu erken: nen. G. unten im 1sten Rapitel.

<sup>2)</sup> Ann. 14, 12.

<sup>3)</sup> Des Seneca nicht zu gedenken, deffen bloße praecopta Lacitus fiets als für das Leben unwirksam bezeichnet.

<sup>4)</sup> Die keineswegs von Epicureismus, fondern nur vom gottlichen

ungeachtet vieler himmlischen Zeichen bieses Zornes gegen Rero, dem unglücklichen Rom vom entsetlichen Tyrannen geholfen, für den gewinnt der Rame Tacitus eine hocherhabene, heilige Bedeutung.

Sichtbar hat die Borfehung über sein Leben sowie über seine Werke und ihre Erhaltung gewacht, und die Wege vorgeschrieben, auf welchen sie entstehen und ihre erhabene Bestims mung erfüllen follten. Gin zweiter Rero, Domitian, ber namentlich jedes ausgezeichnete Talent mit neidisch miggunstiger Eifersucht verfolgte, 1) ließ einen Tacitus ungefährbet, ber damals nebst feinem Freunde Plinius, dem jungeren, durch Geift und Bildung vor allen feinen Zeitgenoffen fich hervorthat, und in der Reife des männlichen Alters, vom Tyrannen zur Prätur erhoben, gewiß damals schon mit Borarbeiten zu seinen unsterblichen Geschichtswerken beschäftigt war. einst unter Nero Thatenlosigfeit für Weisheit gelten mußte, so war auch jett, wo eines Arulenus und Senecio Schriften über Thrasea und Helvidius öffentlich auf dem Forum den Flammen überliefert worden waren, Schweigen und stilles Harren auf beffere Zeiten für Tacitus zur Pflicht geworben. 2) Beife hat er sie erfüllt, dem höheren Berufe folgend, den er in sich fühlte, und funfzehn Sahre hindurch, nach welchen nur wenige geistesfräftige Manner nicht nur Unbere, sonbern fich felbst auch, ihren eigenen Scheintob, überlebt, in welchen fie die Tyrannei begraben hatte, 3) fchweigend an bem Einen Trofte festgehalten, daß nicht mit ber freien Rebe auch bie Erinnerungsfraft genommen werden könne, und bag nicht, wie zu schweigen, fo auch zu vergessen einem Menschen mög-So erscheint und Lacitus nicht minder groß und

niebant finden ihre richtige Erklärung in der auf den Erfolg der (irrita) prodigia fich beziehenden Bedeutung von eveniebant und in den Schlusworten des dritten Ravitels im erften Buche der Historien.

<sup>1)</sup> Agric 39. studia fori et civilium artium decus in silentium acta.

<sup>2)</sup> Agric. 2. 3) Agr. 3.

weise, als der wegen seiner Mäßigung von ihm gepries sene Lepidus zu Tiberius' Zeiten; 1) und ficher gebenkt er seines perfonlichen Geschickes unter Domitian, wie er nicht ohne höheren Schup, doch auch nicht ohne eigne Rlugheit und Borficht bem brohenden Berberben entrons nen war, wenn er bei Erwähnung jenes Lepidus und seiner Beisheit, womit er unbeschadet seiner Ehre selbst eines Lis berins Anerkennung fich erworben, feine Ungewißheit über bas Berhältniß ausspricht, in welchem ber Mensch mit feiner Freiheit einer höheren, Alles leitenden Rothwendigfeit gegenüber in folchen Fällen fich befinde. — Und als er nun nach der Ermordung Domitians wie zu neuem Leben erwacht, und es ihn treibt, von dem, was er erlebt hat, der Rachwelt Beugniß zu geben, wie sehn wir ihn auch ba von einer höheren hand geleitet, und doch zugleich auf ganz naturgemäße, in feinen perfonlichen Berhaltniffen begrunbete Weise seinen großen Beruf erfüllen! Im Jahre 97, nach dem Tode eines der ehrwürdigsten Römer, des Bergis nius Rufus, an beffen Stelle jum Conful ernannt, als Amtsgenoffe des trefflichen Nerva, "ber Fürstengewalt mit Freiheit zu einigen mußte," und schon durch Aboption Trajans für bas fernere Wohl bes Reiches Sorge getragen hatte, beginnt er feine Laufbahn als Siftoriter mit einer Biographie, bem Mifrofosmus bes Bolferlebens. Dieses Wert, eine Ginleitung zu allen übrigen, bas Leben feines Schwiegervaters Agricola, stellt diesen, sein eignes Borbild in wahrhaft

<sup>1)</sup> Ann. 4, 20. Hunc ego Lepidum temporibus illis gravem et sapientem virum fuisse comperio: nam pleraque ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit, neque tamen temperamenti egebat, quum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium viguerit. Unde dubitare cogor, fato et sorte nascendi, ut cetera, ita principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid in nostris consiliis, liceatque inter abruptam contumaciam et deforme obsequium pergere iter ambitione ac periculis va-

romischer Lugend, als ein Muster sttlicher Rraft und Mas Rigung bar, zum fprechenden Beweise, daß mitten in bes romischen Boltes Entartung, mitten in ber allgemeinen Anechtschaft ber Ginzelne noch alte Romerwurde zu behaupten, für bas Wohl bes Ganzen zu leben, zu bulden und zu sterben vermöge; in der That ein schönes, troftreiches Zeis chen, baß bas menschliche Geschlecht noch Reime bes mahren Lebens in fich trug und daß ber nicht umsonst erschienen war, ber ben noch glimmenden Kunken bes göttlichen Beistes wieder anfachen, das nur gefnickte, noch nicht ganz zerschellte, wiewohl, sich selbst überlassen, hülflose Rohr wieder aufrichten wollte! Wie Agricola als Romer lebte, bulbete und ftarb, ohne jedoch auch nur einen Ginzigen feiner Mitburger erlofen zu konnen, fo foll als Menich und Chrift ein Jeder leben, bulben, um, seines Erlosers Rreuz auf sich nehmend, bas große Erlösungswert ber ganzen Menschheit in werkthätigem Glauben forbern zu helfen. 1) - Das zweite als eine ges

<sup>1)</sup> Die übrigens in mancher Hinsicht treffliche, von vielem Geiste und im Gangen tiefer Auffaffung bes großen Gegenstandes, welchen fie behandelt, zeugende Schrift, "die Beltanschauung des Tacitus" von Soffmeifter, enthält außer vielen anderen Irrthumern, von denen weiter unten geredet werden foll, (G. 83 u. folgd. vergl. 6. 207 u. folgd.) eine durchaus irrige, des Tacitus entschieden unwur: dige Anficht von der Biographie des Agricola, wozu die ganz falsche Borftellung von romifcher Geiftesftarte, als habe fie nicht im Ertragen, fondern nur im Sandeln gelegen, verleitet hat. Es mag hier genügen auf die bekannten Worte des Mucius Scavola bei Livius (2, 12) et facere et pati fortia Romanum est und auf die gange Belbenperiode der romischen Geschichte ju verweisen, sowie auf die ebenso bekannte, aber von herrn hoffmeister gar nicht berücksichtigte Stelle der Biographie (Cap. 42.) Sciant quibus moris est illicita (den Selbstmord) mirari cet. Rönnen folche Worte von bloßer Pie: tät, welcher die eigene Ansicht des Schriftkellers von mahrer Romerehre jum Opfer gebracht fein foll, eingegeben worden fein? Widerspricht dem nicht Tacitus' eignes Leben unter Domitian, wenn er auch von fich selbst sagt (Cap. 2): Dedimus profecto grande patientiae documentum, und (Cap. 45) no strae duxere Helvidium in carocrem

ļ

schichtliche Borarbeit anzusehende, balb nach ber Erscheinung jener Bivaraphie entstandene Wert bes Tacitus ist seine Ger-Riemand erkannte wohl deutlicher als er, daß ein Einzelner, und ware er mehr noch als ein Thrafea, Goranus und Agricola, bem inneren Verberben bes romischen Lebens micht zu wehren vermogte. Auch treffliche Fürsten, wie Bespasianus, Titus, Nerva, selbst große, wie Trajanus, vermogten die alte Volkskraft nicht wiederherzustellen; und wie leicht konnte auch auf einen Trajan ein zweiter Domitian folgen, und wenn auch ein folcher nicht, doch ein bei aller sonstigen Trefflichkeit in eitelem, ruhmsüchtig eigenwilligen Streben unrömischer Kaiser wie Habrian! So marb bes großen Geschichtsforschers Blick von felbst auf bas Bolt hingelenkt, welches schon längst als das innerlich fraftigste, reinste und eigenthümlichste die Aufmerksamkeit der Römer auf sich gezos gen hatte und fie namentlich jest im höchsten Grabe in Anspruch nahm, ba Trajan selbst nach Nerva's Tobe noch ein Jahr am Niederrhein geblieben mar, um' bes Reiches Grengen zu fichern, ein Bolt, ohne beffen Beiftand feit Cafars Beiten oft die entscheibenbsten Siege Roms nicht erfämpft worben maren, beffen Ginigfeit gegen Rom bes gangen Reiches Untergang beforgen ließ. Und wie konnte auch ein historifer von Lacitus' Scharfblick und Baterlandsliebe auf eine großartigere Weise bie bedeutungeschwere Zeit, in der er

manus cet? Hat nicht selbst ein Thrasea, dieses Ideal römisch stoischer Geistesstärke, weil er nicht so selbst süchtig dachte, weil er nicht so maßlos und unklug war, wie viele Stoiker, welche sich lieber durch den Schein der Freiheit und kttliche Kraft zur Schau tragenden Selbstmord einen Namen erwerben, als tragend und duldend ihrem Baterlande nügen wollten so lange es ihnen vergönnt war, hat nicht selbst dieser Thrasea, den boch Tacitus nicht blos aus Pietät "die Tugend
selbst" nennt, einst öffentlich im Senate, um dessen Bürde zu retten und
eine grausame Strafe zu mildern, seiner Rede durch nahe an Schmeicheis gegen einen Rero grenzende Worte Eingang zu verschaffen ge-

lebte, ber nachwelt zu schilbern beginnen, als indem er eine unpartheiische Burdigung biefes Boltes, beffen mächtigen Einfluß auf die öffentlichen Verhältnisse des römischen Lebens er im Laufe seiner Erzählung so oft zu erwähnen hatte, dies. fer Schilderung voranschickte? Daraus erhellt von felbst, daß er weder eine Beschreibung Germaniens vom gewöhnlis chen geographisch historischen Standpunkte aus, noch auch einen Sittenspiegel für feine Mitburger habe liefern wollen. Eine folche Aufgabe wurde Er, hatte er fie fich jemals stellen können, gewiß auf eine ganz andere Weise gelöft haben. Aber freilich brangte fich ihm von felbst ber ungeheuere, jeden Römer, ber ben Glauben an Roms ewige Dauer nicht aufgeben wollte, mit banger Beforgniß erfüllende Gegenfat auf, welchen ber unbefangene und dabei tiefer forschende Beobachter zwischen den Sitten ber bamaligen Römerwelt und benen bes Germanenvolkes mahrnehmen mußte; freilich mußte bei ber inneren Verwandtschaft bes acht romischen und germanischen Charaftere in vielen bedeutenden Zügen, dem mahren Romer bei ber Betrachtung bes jugendfraftigen Bols fes der Germanen ein lebendiges Bild der fconen Borzeit feines eignen Bolfes vor bie Seele treten. Um so größer und gerechter mußte baher feine Beforgniß werden, daß allein von Germanien her ber romischen Welt Berberben brobe. um fo geneigter mußte er fein, ber Wahrheit treu, auch bie Rehler und Schwächen bes germanischen Bolfscharafters aufzufassen und barzustellen, um. so sehnlicher mußte er es als eine besondere Gunft der Vorsehung gegen Rom erflehen, daß Die biefem Bolte eigne Uneinigkeit und 3wietracht nimmer aufhören moge. 1) Und mit einer gewiffen Wehmuth erfüllt es bennoch auch ben edlen Römer, daß felbst bieses Bolf, bas

<sup>1)</sup> Germ. 33. Maneat, quaeso (ein Ausbruck, wie er von dieser Art in gleicher Stärke sich nirgends sonst in T. Werken sindet), duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare sortuna maius potest quam hostium discordiam. Bergs. Cap. 37.

einzig reine, unverborbene in jener Zeit, schon ben Reim bes imeren Berberbens in fich trug, bag es romischer Lift und römischen Verführungsfünsten nicht immer widerstehen konnte. baß feine Kürsten eignen Vortheils willen oft sich frembem Jode bengten, felbst ein Civilis und feine Bataver aus Liebe gur Rube und gum eignen Leben lieber mit den hart bedrangs ten Römern unterhandeln als bem Drange ber germanischen heerschaaren zur Bernichtung bes Feindes folgen wollten. Belch ein Borbild der ganzen folgenden Geschichte Roms und Deutschlands und Europa's! Welcher Romer mare einer so mahren, so tiefen, großartigen und vielseitigen Auffaffung ber wichtigften Berhaltniffe eines neuen Lebens ber Menschheit ohne göttlichen Beruf fähig gewesen? Und war benn bas Bolf, welches Gott fich vorzugsweise zum Gefäffe feines welterlösenden Geiftes ertoren hatte, deffen Berhaltniß jum romischen Reiche, bem ersten Wertzeuge seiner Macht und Weisheit zur Berbreitung bes Chriftenthums unter ents arteten ober rohen Bolfern bis auf ben heutigen Tag von fo großer Wichtigkeit gewesen ift, nicht vor allen andern werth, baß ein treues, lebendiges Bild feines urfprünglichen Wefens und Lebens von einer Meisterhand mit einfach mahren, fraftigen Zügen entworfen der Nachwelt überliefert murde?

Erst nach solchen Borarbeiten, wie sie nur das freudige Bewußtsein, unter einem Rerva und Trajan nach langer, surchtsarer Anechtschaft wieder zum Genusse einer kaum noch für möglich gehaltenen Freiheit gelangt zu sein, in welcher einem Jeden was er bachte und empfand zu sagen gestattet war, 1) wie sie nur ein solches Bewußtsein aus dem tiessten Bedürsniß und der innersten Subjectivität eines edeln, auch durch öffentliche Wirksamkeit wieder zu frästigem Selbstgefühl gelangten Römers hervorgehn lassen konnte, bezann Tacitus, etwa im Jahre 103, die Ausarbeitung seiner Geschichtsbücher, in welchen er von den Zeiten, die er

<sup>1)</sup> Hist. 1, 1.

selbst erlebt, in vieler Beziehung ben bebeutsamften ber gangen Weltgeschichte, ber Nachwelt ein Zeugniß zu hinterlaffen fich junachst gebrungen fühlte. Belden Einbruck biefe Zeiten auf ihn felbst gemacht, wie sie seinen Blick vom wechselvollen Schauplat ber in gahrendem Aufruhr hin und her geworfenen verberbten Menschenwelt zu bem unfichtbaren Besen emporgerichtet habe, welches sie regiert und ihr fünftiges Geschick bestimmt, bas sprechen bie ber gangen Darftellung in biesem Werke wie ein heiliger Tert zum Grunde liegenden Borte aus: "Rie ist durch furchtbarere Riederlagen bes romischen Bolfes, nie burch unzweibeutigere Zeichen bes himmels immer flarer an den Lag getreten, bag bie Gotter und nicht ficher werben laffen, fondern ftafen wollen." 1) Das mar bie große Zeit bes göttlichen Strafgerichtes über Jerufalem, in welcher zugleich furchtbarer als je Germanien sich gegen bie erhob, deren heere es vollzogen hatten, in welcher ber Stolz ber Römerwelt durch die tiefste sittliche Entwürdigung, die sie je in ihrem Innern erfuhr, burch schmachvollen, blutigen Rampf ehrgeiziger, verworfener Imperatoren, noch schmachvollere Rieberlagen im Auslande für immer in ben Staub getreten Der eble Bespasian, sichtbar, wie in andächtiger Anerkennung ber göttlichen Hulb gegen Rom Lacitus bei jeder Gelegenheit bezeugt, von der Vorsehung begünstigt, heilte mit weiser, milber Hand bie Wunden des römischen Reiche, und gab bem tief erschütterten Glauben an feine Fortbauer mitten unter ben Stürmen wilbbewegter Zeiten wieder Kestiakeit. Sein Sohn Titus, ber Zerstörer Jerusas lems, "die Freude der Menschheit," fannte feine hohere Luft, als die vielfachen Leiben seiner Zeit zu lindern. Ift es bem Römer zu verargen, daß er in Bespasian und Titus

<sup>1)</sup> Hist. 1, 3. Nec enim unquam atrocioribus populi Romam cladibus magisve iustis indiciis approbatum est, non esse curae deis securitatem nostram, esse ultionem.

Beziehung auf die richtige Würdigung des vollendetsten unter allen Werken des Tacitus, sowie in hinsicht auf die höhere Leitung, unter welcher es entstand, von großer Wichtigkeit ist. Daß er ursprünglich nur die Geschichte seiner eignen Zeit, nach den historien also, welche den Zeitraum vom Principat des Galba dis zur Ermordung Domitians umfaßten, auch die Regierung Rerva's und Trajans der Nachwelt habe schildern wollen, ist bekannt. 1) Die Vorsehung sügte es anders, indem sie durch die Einwirkung der ihn umgebens den Welt seinem inneren Beruse 2) immer entschiedener die

Livia das Gerücht ging, als habe sie ihrem Sohne Tiberius zu Liebe. Augustus' Tod beschleunigt, den Berdacht gehegt zu haben scheint, die Raiserin Plotina und ihr Liebling Hadrian seien an Trajans Tode Schuld gewesen. Obwohl nun Tacitus in jener Stelle von einer Ausbehnung des römischen Reiches redet, wie sie nur Trajan in seiner letten Lebenszeit demfelben gab, und wie fie im Allgemeinen genommen nur furge Beit bestanden haben fann, da Sadrian die von feinem Borganger gemachten Eroberungen größtentheils aufgab, so wird boch nirgends etwas Bestimmtes barüber berichtet, daß gerade die bis jum rothen Meere hin eroberten Länder fogleich und gleichsam officiell aufgegeben worden maren. In einer zweiten Stelle aber (Ann. 4, 4) find die Worte quanto sit angustius imperitatum von so allgemeiner, unbestimmter Haltung, daß fie, auch abgesehen davon, daß Dacien von Hadrian nicht aufgegeben worden war, selbst auf eines Claudius Zeiten paffen wurden, der bekanntlich mehrere Provinzen dem Reiche einverleibte, welche Tiberius noch nicht beherrschte. Go bleibt also die Möglichkeit der Annahme, daß sogar schon die ersten Bücher der Annalen unter Hadrian geschrieben seien. S. mehrüber diesen Punkt in einer der weiter unten folgenden Anmerkungen, woraus es'fast mehr als mahrscheinlich wird, daß schon der Anfang der Annalen unter Hadrian verfaßt ist.

<sup>1)</sup> Hist. 1, 1.

<sup>2)</sup> Er war aber schon bamals vermöge der Tiefe, womit er das allgemeine Berderben seiner Zeit auffaßte, vermöge der Ersahrung, die er unter Domitian selbst gemacht hatte, weit mehr auf die Schattenseite als auf die Lichtseite des römischen Lebens gerichtet. Ber konnte also auf eine entschiedenere Beise als er innerlich dazu berufen sein, vom Reiche der Finsterniß, dem Reiche des Lichtes gegenüber, allen nachfolgenden Geschlechtern ein unvergängliches Gemälde zu überliefern.

Richtung gab, in welcher er auf eine Beise, wie tein Anbrer es vermogte, von ber bedeutsamen Zeit ber Erscheinung und erften Entwidlung bes Chriftenthums ein noch großgrtigeres Zeugniß ablegen follte, als in feinen Geschichtswerten von den verhängnisvollen Jahren, in welchen die factische Auflösung bes alten Bundes, die politische Bernichtung bes theofratischen Staates, die Zerstörung Jerusalems bas neue driftliche Leben eigentlich erft zu einem fichtbarer hervortretenben historischen Elemente in ber Entwicklungsgeschichte bes menschlichen Geschlechtes fich gestalten lief. Wem nur einigermaßen bas innerste Wefen und ber eigene thumliche Charafter des Tacitus befannt ift, der wird fich leicht erklären können, daß die gleich Anfangs doch immer mit Wehmuth 1) verbundene Freude des edeln Romers über das heranbrechen einer besseren Zeit unter Rerva und Trajan bald auf mannigfache Weise getrübt werden mußte. Bei ber Tiefe seines Schmerzes über bas innere unheilbare Berberben ber romischen Welt, bei ber fteten, lebenbigen Erinnerung an die Unzuverlässigkeit der auf einzelne besfere Kürsten gesetten Hoffnungen, mußte Alles ihn schmerzlich berühren, was die Wiederkehr früherer Anechtschaft auch nur entfernt beforgen ließ. Die weise, wurdevolle Vorsicht, die allein ihm unter eis nem Domitian die personliche Freiheit gerettet, sie konnte ihm selbst an der Seite des trefflichen Trajanus nicht entbehrlich und überflüffig erscheinen. Früh schon 2) spielte unter biesem Fürsten deffen Nachfolger, der bereits als Jüngling durch glanzende, aber einem so mahrhaft romischen Manne, wie Tacitus, in mehr als Einer Beziehung verdächtige Eigenschaften ausgezeichnete habrianus eine, wenn auch Anfangs nicht bebeutenbe, boch eben beshalb um so mehr in selbstgefälliger

<sup>1)</sup> Agric. 3 quanquam — adsumpserit, natura tamen infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala cet.

<sup>2)</sup> Spartian, Hadr. 2. Traiano a Nerva adoptato ad gratula-

Eitelkeit bie Aufmerkfamkeit bes hofes und ber Welt in Anfpruch nehmende Rolle. 1) Wer feinen Charafter, feine gries chische Bildung und an Rero erinnernde Kunstliebhaberei, 2) fein Berhaltniß zu Plotina und Trajan, der ihm perfonlich nicht viel Vertrauen schenkte, und bie Art und Weise kennt, wie er zur herrschaft gelangte, wie er bem Senate gegens über theils offen und ebel wie Trajan, theils unwahr und rachfüchtig graufam wie ein Tiberius feine Regierung antrat, wem neben vielen rühmlichen Eigenschaften seines Wesens seine Elfersucht gegen einen Jeben, ber ihn in irgend einer Urt verbunteln ju tonnen ichien, feine Difgunft felbft gegen große Sthriftsteller des Alterthums 3) befannt ift, den fam es ummöglich wundern, baß ber ehrwurdige Confular, ber ftreng romifche Tacitus, beffen Scharfblick und Menschenkennts mig in bem allen gewiß febr bald zu einer flaren und ents sichebenen Anficht von der ihm unter folchen Umftanden gegiemenden Stellung gelangte, stillschweigend von der Freiheit

<sup>1)</sup> Bergl. über Sadrian Dio Cass. 68, 33 und das gange 69te Buch, (f. oben S.31 u. f.) Spartianus Hadr., Aurel. Vict. Caes. und Epit. 14; Eutrop. 8, 3. Die Worte des Spartianus (Marius Maximus) Cap. 2: favente Plotina, Traiano leviter volente lassen sich auf fast alle Berhältnisse Hadrians zu Trajan und dessen Gemalin anwenden. So gab ihm ersterer den Oberbesehl über eine Legion im zweiten dacischen Kriege, ernannte er ihn zum Legaten von Pannonien, zweimal zum Consul, und ließ ihn an der Spige des Heeres in Sprien zurück, als er selbst krank nach Italien heimkehren wollte.

<sup>2)</sup> Victor Cap. 14 und Spart. 1: Imbutus impensius Graecis studiis, ingenio eius sic ad ea declinante, ut a nonnullis Graeculus diceretur. Bergl. Cap. 14, wo auch die überhaupt in Beziehung auf Hadr. sehr charafteristischen Worte zu beachten sind: idem severus, laetus, comis, gravis, lascivus, cunctator, tenax, liberalis, simulator, saevus, clemens, et semper in omnibus varius. Ueber die entschiedene Abneigung des Tacitus gegen die Griechen der neueren Beit vergl. Ann. 2, 88; 4, 35; 5, 10; 6, 18; 14, 47; Hist. 2, 4; 3, 47. Er vermeidet sorgfästig jedes griechische Wort. Ann. 15, 71.

<sup>3)</sup> Spart. 16. Dio 69, 3. φιλοτιμία - απλήστω έχρῆτο. — φθόνος αὐτοῦ δεινότατος ες πάντας τούς τινι προέχοντας.

```
r erst t
ochen
f in bi
feines
(d)em
melt :
18 erh
talter
 ppedi
 m se
 Borte:
 entias
 anwer
 mben
 würd
 uch H
  l schi
  ibric
  Eutr
  Interç
  e rön
```

o fest acher t (G aud .hat · bitl Ñф ben men dux Яu nu vie ! g. ! 6t ..... £13 u

féine

welches er sichtbar überall als bie bedeutungsvollste Zeit ber neueren Geschichte Roms betrachtet. Daraus, nicht etwa aus einer trüben Stimmung, die bas Alter in ihm erzeugt, erklart fich bem ber tiefe, ber fast finfter ernfte Charafter feiner Unnalen, in benen er bie Fürsten biefer Welt ber römischen Berberbtheit von Tiberius bis Nero in fo mahren, munderbar ergreifenden Zügen und Farben darftellt, daß bei bem Gebanken an ben, ber im Anfange biefer Zeit in heiliger Lauterfeit unter ben Seinen wandelnd als ber Fürst bes Lebens bie gange herrlichkeit Gottes in menschlicher Ratur offenbarte, in diesem Bilde sich mit aller seiner Furchtbarkeit bas Reich ber Kinsterniß vor und aufthut, bem nur Gottes Licht und Kraft ein Ende zu machen im Stande mar. Was felbst in göttlicher Begeisterung auch bem größten Runftler, bem erhabensten Dichter, hatten sie aus folcher Zeit hervorgehen fonnen, barzustellen nicht gelungen mare, bas hat ber gro-Beste Historiter, wiewohl die Herrlichkeit des neuen Lichtes ber Welt nicht selber schauend, boch unbewußt bemselben gegenüber, von Gottes hand geleitet und Runft und heis lige Poesse mit strenger Wahrheit ber Geschichte einigend, ber lette große Römer, Tacitus vermogt. Wohl hatte er auch von Nerva's und Trajanus Zeiten ein schönes, lebensvolles Bilb ber Nachwelt hinterlaffen mögen, und mehr ges wiß als Plinius in feinem Panegyricus geleistet. Aber uns

strophe der römischen Geschichte hält, auf welche er in vielen Fällen zurückweist. Bgl. 3. B. 3, 25 u. sigde; 4. 16; 6, 11. 12. Wenn Ritter zu Ann. 3, 24. jener Ansicht aus dem Grunde beitritt, weil es ja, wie Tacitus (Ann. 1, 1.) selbst sage, dem Zeitalter des Augustus nicht and decoris ingeniis zu würdiger Schilderung desselben gesehlt habe, so bedenkt er nicht, daß decora ingenia (edlere, noch nicht durch Schmeichelei entehrte) dort den claris scriptoribus der Republik, die Hist. 1, 1. magna iugenia genannt werden, entgegengesetzt sind, also eine großartigere Aussaliung jener wichtigen Zeit, als sie jene bloß das decorum nicht verlegenden Schriftsteller zu geben vermogten, immer noch eine Tacitus' würdige Ausgabe war.

i

endlich wichtiger für bie Gefchi find jene unfterblichen Unnale ber heibnischen Welt aus in welchen die driftliche boch nur unvollkommene, febes trajanischen Zeitalters schaft, unter welcher gi und ihres Erlösung brinseufzte, bedurfte ja eir allen Menschen, welche ben vermogte. ') Bon fann der ja felbst nur hat, und mit feinem daß, wenn sie glaube

Dies führt uns welcher gleichfalls Willen ber Borfeh follen, als man b man ihnen schenft hat denfen fonner halten worden, als das Wichtie rend meist bas ober weniger i chem wir uns au denken ho feine Lebenst wir die bei

<sup>1)</sup> Dag : gu ber Bei Bergen lag der Rachn bonoru hervor. oben G.

haben, daß fie als die Einleitung und Vorbereitung zu allen übrigen anzusehn sind, gleichsam bas zwiefache Kundament bes großen Baues bildenb, der auch in seinen koloffalen, kunstvollen Ruinen noch von der Erhabenheit des Geistes zeugt, ber ihn entstehen ließ, und eben in biefer Gestalt ein ewiges Denkmal beffelben zu bleiben von der Vorsehung Von den historien ist uns gerade ber Theil ers halten, den der Berfaffer felbst für den wichtigsten gehalten haben muß, indem er den beiben für die ganze Geschichte der Menfcheit fo bedeutungsvollen Jahren 69 und 70 n. Chr. die ersten fünf Bücher gewidmet hat, soweit wir sie noch befiben, mahrend er die Geschichte von fünf und zwanzig Sahren in die folgenden, verloren gegangenen 9 Bucher jufams menbrangte. Gin Berfahren, welches wir auch in ben Unnalen aus ahnlichen Grunden beobachtet fehn, indem bas erfte Buch berselben nur zwei Jahre, die fünf folgenden, welche sich noch auf Tiberius beziehn, und von denen nur das vorlette nicht vollständig ist, ein und zwanzig, die zehn übrigen Bucher breißig Jahre umfaßten, von benen wieder die uns am volls ftandigsten erhaltene lette Salfte vom 12ten bis 16ten Buche besonders im Berhältniß der romischen gur christlichen Welt die wichtigste ist. So berichten uns also die Geschichtsbücher die allgemeine Bewegung und den fast an innere Auflösung grenzenden Buftand bes romischen Reichs gur Beit ber Bere ftorung Jerusalems, und wie endlich die Rlavier, die Merkzeuge bes an ber hauptstadt bes alten Bundes vollzos genen göttlichen Strafgerichts, bas von Romern im Rampfe mit den vitellianischen Germanen verbrannte Rapitol von neuem zum Sorte der romischen Beltherrschaft erheben. Furchtbar tobt ber Kampf ber römischen und beutschen Wafs. fen im nordwestlichen Germanien, und erft nach vielem Blutvergießen kommt es, weil der batavische Kürst seine Ruhe und sein Leben zu lieb hat, zu einem für Rom gunftigen, boch für die Bataver ehrenvollen Frieden, über welchen die beiden Beerführer auf einer in der Mitte des Stromes

bung, Schredenlos steht er, umtracht von Trummern." 1) Doch "Schwer lastet," seufzt er, selbst in Stanbhaftigkeit erzwingendem Stolze hoffnungslos "schwer laftet Gottes Born auf allen, auch den befferen Rindern Roms, und schenkt uns nimmer Ruhe!" Auch Thrasea, ber ebelste der Romer, wie ber ebleren viele vor ihm und nach ihm, vom Tyrannen gezwungen, fich felbst ben Tob zu geben, kann, als er'bie Abern beiber Urme sich geöffnet und mit seinem Blute ben Boben betend besprengt hat, bem ihm befreundeten Quaftor, ben ber Conful mit bem Todesbefehle in sein haus gefandt, kein tros stenderes Abschiedswort gurufen, als was auf gleiches Geschick ihn felbst gefaßt zu machen und mit dem Beiste stoischer Ergebung zu erfüllen im Stande ift. Doch benten wir babei an ben, beffen allein schuldloses Blut, für die Gunde ber Welt am Rreuzesstamme vergoffen, schon bamale bie fo in Elend und Tod versunfne Menschheit zu erlösen, und selbst in Rom, besonders durch des großen Apostels Wirksamfeit ein neues, unvergangliches Leben zu weden begonnen hatte, was kann uns die Nothwendigkeit ber Erlösung durch höhere als menschliche Tugendfraft gerade in diefer Zeit fo lebendig vor die Seele führen, als dieser "die Tugend selbst" genannte Thrafea, wenn er bei aller fonstigen Sittenlauterfeit boch gewiß von ftoisch romischer Gelbstgefälligkeit nicht frei, bem Tobe entgegenblutend fpricht: "Wir fpenben bem erlofenben Jupiter! Schau, Jungling! Mogen bie Botter meine Ahnung nicht in Erfüllung gehen laffen! Aber ficher ift es gut in Zeiten, wie die, für welche bu geboren, ben Beift gu ftahlen an Beifpielen ber Festigfeit!" Rur wenige unvollendete Worte folgen noch hierauf, die von den langfamen Todesgualen Thrafea's berichten. Es fehlt bann bie Geschichte zweier Jahre bis zum Tobe Nero's. Go enden bie Annalen, ahnlich ben Siftorien, mit bem großartigsten Bruchftucke, welches die Litteraturgeschichte kennt, einem auf hohem

<sup>1)</sup> Horat. Od. 3, 3, 1. u. figde, nach d. Uebers. von Bof.

Gebirge steil emporragenden Kelfen vergleichbar, der, seitbem ihn Gottes allmächtige Sand fo wunderbar gestältet, Jahrtausenden schon tropend, allein unter alleu Höhen, welche ihn umgeben, noch im Scheine ber fintenden Abendsonne schimmert, bis auch er mit seinen schroffen, gen himmel starrenden Alippen sich in Racht verliert. Das ist keines Menschen, sondern Gottes Werk, der, wenn er hier auch sprach "bis hieher und nicht weiter!" benen, die ihn suchen und ihn zu verstehn vermögen, seinen heiligen Willen offenbaren wollte; eine Mahnung an die große, für alle Zeiten gultige Wahrheit, daß alles menschliche Wissen auch im Scheine absoluter fpstematischer Bollendung hochstens ein großartiges Studs werf ift, und nur badurch mahren, lebendigen Zusammene hang und eine höhere, ewige Bedeutung gewinnt, daß es gerabe in seiner fragmentarischen Gestalt erkannt und abs nungsvoll auf Gottes unsichtbares Reich der nie aufhörenden Liebe hinweist, welches höher ist als alle menschliche Bernunft und Größeres uns offenbart, als endlicher Berstand begreift. 1)

So wenig wie Tacitus es selbst hat ahnen können, daß seinen Werken gerade in dieser für das von ihm verkannte christliche Leben so bedeutsamen Gestalt unvergängliche Dauer beschieden sein würde, eben so wenig hat er natürlich davon auch nur im Entserntesten ein Bewußtsein gehabt, daß sich in seiner römischen Weltanschauung, sowie in den Grundzügen des germanischen Weltanschauung, sowie in den Grundzügen des germanischen Lebens, wie er es der Nachwelt dargestellt hat, dem Wesen des Christenthums so nahe verwandte Elemente besinden. Noch weniger läßt sich der damit innerlichzusammenhangende typisch prophetische Charakter seiner Schriften, abgesehn von dem, was er als Mensch und Kömer mit der ihm eignen Tiese des Geistes, mit seinem alle rein menschelichen Berhältnisse durchdringenden Scharfblick in Hinsicht auf

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch die Schlusworte der Germania dem Ende ber Kistarien die des Navicals dem der Annolen gegenüber

Roms und Deutschlands Zukunft hat ahnen and in seiner großgrtigen Beife barftellen fonnen, noch meniger läßt fich dieses von einem hoheren Einflusse ber gottlichen Borsehung herrührende Geprage seiner Werte auf eine ihm bes Und bennoch liegt barin so mußte Reflexion zurückführen. wenig etwas magisch Gewirktes und ben Gesegen ber natürlichen Gebankenverbindung absolut Widerstreitendes, als überhaupt irgend etwas, was über die Grenzen ber gewöhnlichen Betrachtungsweise irdischer Berhältniffe hinausliegt, blos beshalb für unglaublich und irrationell angesehen werben darf. Dem, ber mit glaubigem Sinne jene große, tief bewegte Zeit mit ihrem eignen Maage ju meffen im Stande ift, und zugleich fich in ben großen, tief bewegten Beift bes Tacitus mit ganger Liebe und mehr als heibnischer Begeistrung zu versenten vermag, bem wird es wohl munberbar, wie Bieles, aber nicht widernatürlich icheinen, baß hier sich jener "geheimnisvolle Pulsschlag" zu erkennen giebt, von welchem unfer Dichter rebet, und "die Berührungsftelle mit ber unfichtbaren Welt bezeichnet." Unverfennbar ist die innere Bermandtschaft des wahrhaft römischen Beistes ber Kraft und ber Zucht mit bem sittlichen Charafter bes Christenthums; unverfennbar ber Glaube bes Tacitus an Offenbarungen ber göttlichen Allmacht durch himmlische Zeis den und Bunder, und feine Ueberzeugung, daß die romische Welt nur den Born und die Strafe des himmels verbiene; unverkennbar feine tiefe Wehmuth über biefen Bustand ber Dinge und fein, wenngleich hoffnungelofes und in trube Refignation verfenttes, doch unbewußt auf ein tieferes Bedurfe niß der nur noch nicht jum Glauben erwachten Seele fich grundendes Berlangen nach Erlöfung aus bemfelben. aller bem mahren Romer, ber die sittliche Rraft und ben fich barauf grundenden Stolz feines Bolfes in feinem noch ungebeugten Bergen fühlte, verzeihlichen Abneigung gegen die mit mehr als romischer Hartnäckigkeit in der entseslichsten Buth bes Kanatismus für ihre Existent tampfenben, emarteten

Juben, gegen bie mit mehr als catonischer Millenstraft und Standhaftigfeit far ihren Glauben fterbenden, nur für eine jubifche Gette gehaltenen Chriften, bei aller biefer Abneigung ift auch die bes ebeln Menschen, bes großen, tiefblidenben Geschichteforschers so würdige Aufmerksamteit nicht zu verkennen, die er, wie ber germanischen, so auch ber unter Trajan und Habrian schon sichtbarer hervortretenben judisch christlichen Welt zuwendet. Gott aber, ber in Dies sen Zeiten sein himmlisches Reich mit so wunderbarer Rraft grundete und im Leben ber Seinen biefe Rraft und feine Gnade auf eine fo überschwängliche Beise offenbarte, hat wahrlich sich auch ber heibnischen Welt nicht unbezeugt gelaffen. Er hat mehr benn je ben Kurften und Bolfern "seinen Born vom himmel geoffenbart über alles gottlose Befen und Ungerechtigkeit ber Menschen, Die Die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten," 1) mehr benn je, "gleichwie fie nicht geachtet haben, daß sie Gott erkenneten, sie auch dahingegeben in verkehrten Sinn, zu thun bas nicht taugt;" 2) aber auch Zeiten ber Ruhe und Erholung gegonnt ben armen Menschenkindern; unter edeln Fürsten, die er fichtbar unterkuste mit seiner Kraft, weil sie, wenn auch noch ohne Glauben an feine Berheißungen, boch in rechtschaffenem Ginne ibm ergeben, ber Roth und bem Sammer ber leibenben Meufchbeit abzuhelfen trachteten, "ben Reichthnm feiner Geduid, Gute und Langmuthigkeit " a) von neuem fund werden laffen, um fie zur Bufe zu leiten und ihre Blicke auf die hinzuleuten, die von ihm zuvor verordnet und erwählt waren, auch ihnen bas Evangelinm zu verfünden. Was von dem Allen phie Glauben an das wirklich erschienene und wiewohl in gewals tiger Rraft, boch unscheinbar fich gestaltenbe neue Leben ber Welt ein heibe ju erkennen und in tiefer Seele ju bewegen vermogte, das finden wir, wenn wir's nur fuchen und

<sup>1)</sup> Br. an d. Römer 1, 18. 2) Ebend. B. 28.

beachten wollen, in den Werfen des Tacitus! Wenn es wahr ift, was tein Kenner des claffischen Alterthums, der zugleich ein gläubiger Chrift ift, laugnen tann, daß "jede unbefangene Prufung bes Beibenthums und bas große Ergebniß liefert, daß daffelbe eine verstellte Wahrheit ift, daß es ein falsch gehörter heiliger Laut ist, der seinem Wesen nach ebenfalls von Gott ftammt," 1) so muß ein Beift, ber wie ber bes Tacitus überall vom Scheine gur Bahrheit hindurchzudringen sucht und dazu mit einer bewunbernswürdigen Fähigkeit begabt ift, ber alles Unheilige haßt und nur was im lautersten und tiefsten Grunde des mensche lichen Herzens ihm als heilig erscheint, wahrer Anerkennung werth halt, im erhabensten Berufe, ber ihm außerhalb bes göttlichen Reiches in jener benfmurbigen Zeit nur irgend gu Theil werden konnte, vorzugsweise von Gott gewürdigt worben fein, soweit er es ohne ben Glauben vermogte, von feiner ewigen Wahrheit zu zeugen, soweit er ihn zu vernehmen im Stande war, ben heiligen Ruf von Gottes Born und Gnade der Nachwelt zu verfünden. Go mar er in der That ein Werkzeug bes göttlichen Geistes zur Berherrlichung seines Reiches auf Erben, ohne es selbst zu wissen und auf ihm felbst bewußte Weise zu wollen. Er beutet ahnungereich hin auf die großartigsten Berhältnisse bes romisch germanischen. Lebens ber spätern driftlichen Welt, obwohl er den Reim besselben nur im deutschen Bolte erkennt, mahrend sein geistiges Auge in ber schon bestehenden und ihm nicht unbekannten Gemeinde des herrn burch die außere Sulle nicht bis zum lebensfräftigen Rerne hindurchzudringen vermag, in der romischen Welt aber, welcher erft aus biefen Reimen ein neues Leben erwachsen follte, nur Auflösung und Tod erblickt. Selbst in manchen von ihm gebrauchten Ausbrucksweisen und ihren näheren und entfernteren Beziehungen liegt nicht weniger etwas typisch Prophetisches,

<sup>1)</sup> Reanders Dentw. aus & Gesch. des Christenth. Thl. I. S. 2.

als in den meffianischen Weiffagungen und vorbildlichen Ausbruden bes Alten Testaments, welche ja auch als folche nie hatten erkannt werden konnen, wenn die geschichtliche Entwicklung des in benfelben angedeuteten neuen Lebens der Welt nicht erft fpater biefe Bebeutfamkeit hatte jum Bewußtsein fommen laffen; und die im Reuen Testamente fo oft gebrauche ten Worte "auf daß erfüllet murbe mas geschrieben fteht" finden 1) nicht felten und oft auf dieselbe Weise auch auf die Schriften des Tacitus Anwendung, indem in der Amphibolie des bedeutsamen Ausdrucks eine doppelte, ja bisweilen mehrfache Beziehung auf Räherliegendes und Entfernteres enthalten ist. 2) Denn ba bie romische hierarchie und ihr Rampf mit bem germanischen Protestantismus, eine Erscheis nung, welche in politischer hinficht nur eine Wieberholung, ja eine Fortsetzung früherer, von Tacitus so großartig bargestellter Berhältniffe ift, die Form bildet, in welcher sich das christliche Leben bewegt, so muß natürlich alles, mas, aus dem Princip und aus dem innersten Leben der dabei betheiligten Elemente hervorgegangen, für frühere Zeiten von tieferer Bedeutung war, auch in Beziehung auf die folgenden driftlichen Jahrhunderte einen typisch prophetischen Charafter haben. 3) Immerdar aber wiederholt sich noch stets und

<sup>1)</sup> Abgesehn, wie sich von selbst versteht, von dem Unterschiede, welschen der feste Glaube der Propheten an die Berheißung des Messias, so unbestimmt er auch in der That oft war, und der entschiedene Mangel desselben bei Tacitus, ungeachtet tieser Ahnung der Zukunft, erzeugt.

<sup>2)</sup> Wie auch im N. T. in den auf die Zerftörung Jerusalems und das Ende der Welt bezüglichen Weissagungen und in vielen prophetischen Worten des Erlösers, welche junächst auf seine Jünger, dann aber auch auf alle Christen der spätesten Jahrhunderte Beziehung haben. S. mehr darüber unten im Isten Kap.

<sup>3)</sup> Neußerst treffend und auch auf Tacitus vollkommen anwendbar ift, was Nisst in seinem Systeme der christlichen Lehre (dritte Aust. S. 82 u. f.) über Weissaung und Typus bemerkt: "Theils innerhalb, theils außerhalb der Weissaung giebt es Borbilder. Das Borbild ist derienige Restandtheil des alttestamentlichen Schriftworts oder der

wied sich bis zum Ende ber Zeiten immerdar wiederholen der Kreidlauf des troischen Lebens (f. Zacit. Ann. 3, 55: redus cunotis inest quidam velut ordis,) und man wird vielleicht noch nach Jahrtausenden in Beziehung auf die blos dem Fredischen zugewandte Welt und auf die wechselnden Formen

Beschichte bes A. E., welcher außer seinem Zwede für Die nachfte, niedre Stufe der Offenbarung und Erlösung, auf welcher er querft ericeint, vermoge des Gefetes der Aehnlichkeit und der Entwidelung noch für etwas, das der höheren eigenthumlich ift, Borbebeutung hat. Jemehr in einer Beiffagung Typisches enthalten ift, defto mehr fieht fie mehrmaliger und allmäliger Erfüllung, einer sohr nahen und sehr entfernten, entgegen. Der Typus kommt aber auch gang außer ihrem Gebiete, 3. B. in den Pfalmen, in dem Gefete und mit den geschichtlichen Personen und ihren Sandlungen ober Leiden vor. Die Formel Γνα πληρωθή wird vielfältig auf Toven angewandt, gleich als ob fie Beiffagungen maren. — Dag es Borbilder gebe, folgt ichon aus dem allgemeinen Berhältniffe des Berdens jum Gein und der Geschichte jum Geiste. Der gemeinsame 3med ber Beissagung und des Typus ift, den Offenbarungsglauben mit dem Beltregierungsglauben zu vereinigen, ober auf einer bestimmten Stufe ber gottlichen Offenbarung ben Blauben an die Segenwart des gottlichen Geiftes und Wortes durch die Aufweisung der vorbereitenden Bengniffe zu bestärken und augleich die Empfänglichkeit für bobere Stufen anzuregen." S. 85 u.f.: "die eigenthumlichfte Birklichkeit der neutestamentlichen Geschichte ift im A. T. weder in der Weife der Beiffagung, noch in der Beife der Borberfagung, sondern im Topus vorgebildet, und nur in diefer Begiehung giebt es 3. B. driftologische Psalmen, sowie auch nur in diefer Beise die Erhöhung am Rreuze, die Auferstehung und himmelfahrt des Herrn, der Berrath des Judas u. f. w. alttestamentlichen Inhalt answechen." Sofern aber im Typus, je mehr er ein solcher ift, besto mehr auch eine hinweisung auf die Zukunft und ihre Erscheinungen liegt, glauben wir mit Recht von einem typisch prophetischen Charatter ber Werke bes Tacitus reben zu durfen; auch ift ja nicht zu verkennen, daß bieselbe ahnungsvolle Mystif, die in den Propheten des A. T. ben freudigen Blauben zur Beiffagung werden ließ .. auch Lacitus' prophetischen Blid mit Wehmuth und Beforgnif auf die Butunft des römischen Reiches hinkentte. S. die weitere Auseinanderfegung biefes Gegenstandes gegen Ende bes erften Rapitels.

Reues unter trachtende Le andern sich e und fie erfüll : durch die Foi jenem Rreiele tehrenden Gir : ins Unenblich Der große Drakel ber C Romam a pri fagen gleid als ein einzel: Berfolge biefi tommenden C: weiteren Erfl einer grundlid ausgehn, ein ! nachläffigt wi Grunde, men auch schön möglichft er ber Werke bei nug in ben M und somit in wiewohl wir noch feinesweg also will Laci

auch des chri

<sup>1)</sup> Wir könenicht allein Gewabsichtliches Auff zu dem Refultate Ganzen würde a Kraft der Wahr

eine oberflächliche Auslegung, ohne Beachtung bes allgemeis nen Sprachgebrauche, bes Zusammenhangs mit bem nächst Kolgenden und vor Allem der Lebensansicht, der Gefinnung und bes tiefen, weithinschauenden Geistes bes Schriftstellers, noch vor Rurgem erft ausgesprochen hat: Die Stadt Rom beherrichten zuvörderft Ronige, worauf dann Confuln an ber Spige bes Staates gestanden hatten; sonbern, mas ber trot aller Rurge fo gebankenreichen Ginleitung in bie Geschichte bes romischen Principates allein würdig ist: die Stadt Rom besaßen gleich ursprünglich Könige, d. i. bas Dasein Roms begann gleich mit Unfreiheit, wie es, nachdem die That eines Einzelnen, des ehlen, hochherzis gen Lucius Brutus Freiheit und Confulat hatte ins Leben treten laffen, nach turger, vorübergehender herrschaft einzels ner Mächtigen, ber Bürgerfriege mube und zu entfraftet, um noch frei zu bleiben, wieder durch einen Ginzelnen, burch Augustus in eine nun zur Nothwendigkeit gewordene, bleibende Unfreiheit zurücksank, in der es feinem Ende allmäs lig entgegengeht (ingruentibus imperii fatis. Germ. 33.) 1)

<sup>1)</sup> Der Leser wegen, die nicht Philologen sind, und im Terte selbst dadurch nur auf eine unangenehme Beife aufgehalten werden durften. laffen wir die Begründung diefer Erklarung im Ginzelnen bier in einer Anmerkung folgen. Lacitus will offenbar in dieser Einleitung wemiger die einzelnen bedeutenderen Momente der früheren Geschichte Roms aufgahlen, als vielmehr die von ihm der Nachwelt überlieferte Darstellung des Principates auf den gangen Berlauf der bisherigen Berhältniffe Roms gurückführen und bafiren. Go entspricht den Borten urbem — habuere im Folgenden: cuncta — accepit, bem Borte reges im Gegensatz ju libertas das factisch damit völlig gleichbedeutende Principat des Augustus und feiner Nachfolger, indem nomine principis icon durch die Wortstellung auf den Be: gensat aufmerksam macht, und im vierten Rapitel die imminentes domini doch mahrlich nichts anderes find, als willführlich und dess potisch ihre Macht mißbrauchende reges. Bgl. auch Hist. 1, 16. Sub Tiberio unius familiae quasi hereditas fuimus, mas der Romer mit seinen Begriffen von burgerlicher Freiheit am wenigsten in Ueber: einstimmung bringen konnte. Raber bestimmt wird nun diese Begies

Es ist schon oben (S. 32) bemerklich gemacht worben und wird alsbald (S. 56 u. f.) noch weiter auseinanbergesetzt werden, baß Tacitus sehr wahrscheinlich, wo nicht gewiß, schon ben Anfang seiner Annalen in den ersten Jahren der Herrsschaft Habrians geschrieben hat. Wenn wir bebenken, wie

giehung durch die Worte a principio "gleich ursprunglich," welche an sich freilich noch nicht nothwendig auf die principes als auch in der Gegenwart nur dem Namen nach von reges verschiedene Oberhäupter des Staates hinzuweisen brauchen, indem ja zunächst nur damit gefagt wird, daß fich Rom gleich von feinem Entftehen an unter königlicher Herrschaft befunden habe; aber in dem vorliegenden und oben auseinandergesetten Bufammenhange ber ganzen Stelle bis ju den Worten sub imperium accepit, druden fie offenbar diese nahere Bestimmung der angegebenen Beziehung aus. — Dag nun erftlich habere hier nicht blos soviel sagen solle wie regere, imperio tenere, sondern f. a. possidere, wie dies vom Besitze einer Sache, eines Sklaven gebraucht zu werden pflegt (ahnlich unten cuncta accepit, er nahm - als herr dahin), geht außer dem oben angegebenen Zusammenhange bes Gangen, auch aus Tacitus' Ansicht von der römischen Rönigsherrschaft hervor. Er sagt Ann. 3, 26: Nobis Romulus ut libitum imperitaverat. Bgl. Hist. 3, 72, und über den Sprachgebrauch Sall. Jug. 2, 3. Animus agit atque habet cuncta, neque ipse habetur. — Bas reges betrifft, so ift es zwar eine allgemein bekannte Sache, daß die Römer nach Bertreibung der Ronige auch in den Zeiten der willkührlichsten und graufamsten Imperatoren diesen Titel den Oberhäuptern ihres Staates nicht beilegten; aber barauf gründet sich ja eben im Folgenden das bedeutsame nomine principis, wobei sich in Gedanken ein re vera rex ac dominus von felbst ergangt; und in einer großen Menge von Stellen, namentlich in den Annalen des Lacitus, wird regius und regnum menigstens (wie Ann. 12, 7; 4, 1. 3; 14, 59. 14. 16. 22; 13, 14.) in gehässiger Bedeutung auf Nero, die herrschsüchtige Agrippina, Sejan und andere ihres Gleichen angewandt. — Daß endlich a principio nicht zuvör: berft, zuerft heißen konne, bedarf keines Beweises. Auch im Unfange, Anfangs heißt es genau genommen nie, fondern vom Anfange an, gleich Anfangs, gleich ursprünglich. Bgl. Sall. Jug. 102, 6. populo Romano iam a principio melius visum cet. §. 8. hoc utinam a principio tibi placuisset, auch ohne iam.

er nothwendig den Charafter Habrians beurtheilen, wie er auf ihn gerade im Anfange seiner Regierung und im auffale lendsten Contraste berfelben mit der bes Trajan in mehr als Einer Beziehung das Urtheil anwendbar finden mußte, wels ches er (Ann. 3, 26) über Romulus' willführliche herrs schaft faut, fo laft une diefer Umstand in dem Worte Ronige eine um so tiefere Beziehung aller gehäffigen Borftellungen, welche ein Römer mit dem Konigthume verband, auf feine eigne Zeit entbecken. Und wie die se war, so und wohl noch nieberschlagender für das Gefühl eines achten Römers dachte er fich bie Folgezeit; ja, ber auch in befferen Zeiten im Grunde seiner Seele stets von stillem Schmerz Bewegte hatte nach feiner entschiedenen Ueberzeugung von der Unzuverläffige feit ber auf einen einzelnen trefflichen Regenten zu bauenben Hoffnungen für die Zukunft, selbst unter Trajan mit jenen Worten feinen weniger wehmuthig tiefen Ginn verbinden Nicht von Königen alfo, Confuln, Imperatoren, nem von Unfreiheit und Freiheit redet Tacitus, und wie mit jener Rom begonnen habe und auch enden werde, Rom, bas doch zu ewiger Dauer bestimmte haupt ber Welt! Diese' Gegenfaße, biefe Wibersprüche find es, welche überall ben riefen Grundton bilden, der durch feine Werke sich hindurchgieht. Er weiß es und bekennt es laut, daß die Gunde gur Anechtschaft geführt habe, und barum Rom bes himmels schwerer Strafe, bem gerechten Borne Gottes nicht entgeben könne; 1) und boch fagt es ihm nicht minder vernehmlich fein eignes reineres Gefühl, daß jur Freiheit und zur herrschaft über den Erdfreis der Mensch von Gott bestimmt sei. Das ift, wie Tertullianus von den Beiden fagt, 2) "bie Lehre ber ursprünglichen Ratur, im Stillen anvertraut bem angeborenen Bewußtsein, - bas Zeugniß ber Geele, welche von Natur eine Christin ist (testimonium animae naturaliter

<sup>1)</sup> Hist. 3, 72. propitiis, si per mores nostros liceret, deis.

<sup>2)</sup> S. das Citat in Reanders Denkwürdigkeiten II, 45 u. f.

christianae). Und indem fie foldjes ausspricht, fieht fie nicht jum Capitol, fonbern jum himmel hinauf. Denn fie tennt ben Sit des lebenbigen Gottes; von ihm und von dorther stammt fie ab." Bas fagen und nun alfo, die wir burch ben Glauben und bas Zeugniß ber Geschichte jur Lofung biefer Widersprüche gelangt find, jene inhaltsschweren Worter "die Stadt Rom besaßen gleich ursprünglich Könige?" - Im Anfang ichuf Gott himmel und Erbe, und fah, bag Alles gut war, und schuf ben Menschen ihm zum Bilbe, und segnete ihn. Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. -Alle Dinge find durch daffelbige gemacht, und ohne daffelbige ift nichts gemacht, was gemacht ift. In ihm war bas Leben, und bas Leben war bas Licht ber Menschen. bie Menschen wurden ungehorfam ber Stimme biefes Wortes, bas Licht schien in ber Finfterniß ber Gunde, und die Kinsternisse begriffen es nicht. Mit Brudermorb begann bie Gefchichte ber Menfchheit, mit Brubermorb auch die Gefchichte Roms, mit Abfall vom Gefete Gottes, mit Gunbe aller Urt und Blutvergießen ift die Geschichfte jedes Staates im Leben der Bolfer bezeichnet. Da fehnte fich ber Mensch nach Freiheit, nach Wahrheit und jeglicher Bolltommenheit, und fand fie nirgends auf eine die Gehnsucht befriedigende Beise, weil er Gott nicht mehr erkannte, weil bas Gefetz in seinen Gliebern mächtiger war als bas Gefetz in seinem Gemuthe. In Rom harrte schon lange ber gir Erlosung von brudenber Konigeherrschaft berufene Beift jenes Lucius Brutus ber ihm bestimmten Zeit. 1) Diefe Freiheit und mit ihr eine weite, freie Bahn ju Beweisen gewaltiger Kraft und menschlich großer Tügenben, wie fein anderes Bolf bes Alterthums fich ihrer ruhmen fann,

<sup>1)</sup> Liv. 1, 56. Bruti quoque haud abnuit cognomen, ut sub eius obtenta cognominis liberator ille populi Romani animus la-

gewann auch in ber That das Römervolt, boch Freiheit vom Gefet ber Gunbe nicht. Je größer jene Scheinfreiheit in Tugenbstolz gemefen, besto größer nur marb auch der Gunde Rnechtschaft und um fo furchtbarer ihre herrschaft unter ben Raifern Rome. Bum ichwarzen, ichredenben Gefpenft mard jener Schein bem Marcus Brutus, als er, in verkehrtem Sinn, durch ihn geblendet, in dem Wahne, noch ein Bolf por fich zu haben, wie es zu feines Ahnherrn Zeiten mar, bie langst verlorne Freiheit durch einen Mord gerettet au haben glaubte. Er sturzte von jenem bofen Genius verfolgt ins eigne Schwert; und was von biefer Zeit uns Livius berichtet, bag fie nun weber ihre Lafter ertrage, noch auch Beilung von benfelben, 1) bas lagt Tacitus auch von ber feinigen ben Raifer Balba fagen, indem er ju bem von ihm adoptirten Piso die noch heute, und so lange selbst im driftlichen Leben Gunde zu bekampfen ift, so bedeutunges vollen Worte fpricht: 2) "bu follst herrschen über Dens fchen, die weder der Anechtschaft noch der Freiheit volles Maag ertragen konnen." Und felbst des Patus Thrasea erhabne Tugend, 3) welche Kraft, welche Freiheit konnte sie dem Tyrannen gegenüber öffenbaren? Als er, ber fonst schweigend ober mit furger Bustimmung ben früheren Schmeicheleien gegen Rero noch Rachsicht zu schenken pflegte, nach beffen Muttermorde ben in Glückwünschen barüber und Freudensbezeugungen sich überbietenden Senat verließ, legte er, sagt Tacitus, 4) bamit zu feiner eignen Gefährbung nur ben Grund, ohne für die Uebrigen gur Freiheit Un-

<sup>1)</sup> Liv. Praef. ad haec tempora, quibus nec vitia nostra, nec remedia pati possumus.

<sup>2)</sup> Hist. 1, 16. qui nec totam servitutem pati posunt, nec totam libertatem.

<sup>3)</sup> Ann. 16, 21. Nero virtutem ipsam exscindere concupivit interfecto Thrasea Paeto. 231. Plin. Ep. 8, 22.

<sup>4)</sup> Ann. 14, 12. sibi causam periculi fecit, ceteris libertatis initium non praebuit.

·

Boller ber Erbe regiert. Wie hatte in ben Zeiten ber wils besten Barbarei ohne Rom die Kirche Christi bestehen und fich weiter bilden können? Go trat es benn an die Stelle der alten, nun von ihm selbst nach Gottes Willen gerstörten Gottesstadt Jerusalem, und ward von neuem bas haupt der Welt. Doch nur zu bald erhoben fich Selbstsucht und Stolz, die alte, noch nicht zerftörte, sondern alle mälig erst ersterbende Burgel aller Gunde, die besonders in ber römischen Welt so tief in bas innerste Mark bes Lebens eingebrungen ist; willig ergab sich bie erst allmälig vom erlosenden Geifte ihres himmlischen Königs zur Freiheit zu erziehende Christenwelt ber nach weltlicher Macht und weltlichem Befige ftrebenden herrschaft der neuen Ronige Rome, ber Papfte. Die "Stadt Rom" mit ihrem Gebiete und ben fie umgebenden Landschaften Italiens, "befaßen" und besiten heut noch, wie jener Romulus, "ber so willführlich herrschte," und wie jener Tarquinius Superbus - "Ronige." - Wer mag, wenn er bies bebenkt, nicht auch in Worten, wie (Ann. 14, 47) parari rerum humanarum aliud caput, und ähnlichen eine, wenn natürlich and nicht vom Schriftsteller beabsichtigte, boch in der Continuität der historischen Berhälts nisse felbst begrundete Bezüglichkeit auf bas haupt ber driftlichen Rirche und auf die Zeit der romischen Papste finben? 1) Die Wahrheit, womit er die romische und ger-

tet vieler Ausnahmen selbst in der Kaiserzeit noch ein wesentlicher Zug im römischen Charakter blieb. S. Gibbon.

<sup>1)</sup> Eigenthümlich hat vielleicht Manchen unter andern auch die Stelle schon bewegt, in welcher, zu einer für die Entwicklung des christlichen Lebens so bedeutsamen Zeit, im Jahre 69 n. Ehr. Geb., (Hist. 1, 27.) der wider Galba sich empörende, eine neue Orduung der Dinge herbeissührende und so undewußt als Werkeug Gottes wirkende Otho von seinem Freigelassenen mit den Worten angeredet wird, welche das veradredete Zeichen der Verschwörung sein sollten: exspectari eum ab architecto et redemptoribus; worauf Otho, indem er den eben opfernden Galba verläßt, mit den Worten seine Entsernung entschuldigt:

(d) : \$ **R** : 1 m m( W | hr n . er i 3 e · ige еß Ne 1 im r : id): ; **b** : tetj :fa zie n i pel :er fu ſď bi et **)** Þŧ

. E . if . ite . exu

Zacitus ben größten Theil feiner Annalen erft unter Sas brian verfaßt haben tonne, hat ichon Gibbon nachgewiesen, und die bekannte Stelle des zweiten Buches (2, 61) fest es außer Zweifel. Daß er auch ben Unfang berfelben unter ber Regierung biefes Raifers gefchrieben haben fonne, ift oben 1) schon bargethan worben. Dag es wirklich ber Rall gewesen sei, worüber uns bas Alterthum felbst nichts berichtet, wird burch bie nachfolgende Auseinandersetzung fast gur' Evibeng erhoben werden. Das muß nehmlich einem Jeben, ber Tacitue' Werte und die Schriftsteller gelesen hat, welche uns über Sabrians Charafter Nachrichten hinterlaffen haben, einleuchtend fein, daß zwischen so burchaus verschiedes nen Charafteren feine Sarmonie bestehen konnte. Der in seiner Eifersucht auf den Ruhm Trajans, in seiner Disgunst gegen alle ausgezeichnete Talente, felbst gegen gefeierte Dichter, Geschichtschreiber (auch Salluft) und Redner bes Alterthume (vgl. Spart. 16; Dio 69, 4) nur mit einem Domitian ju vergleichende Raifer mußte bem hochgefeierten Confular, ber ihm vielleicht in früheren Jahren nur geringe Aufmerts famteit gefchenkt haben mogte, 2) mußte bem gewiß von Tras jan und allen edleren Römern geliebten und bewunderten Geschichtschreiber fogar auf eine Weise gegenüberstehn, Die biesen nur zu schmerzlich an die brudenden Zeiten erinnerte, welche er einst unter Domitian verlebt hatte. Wie konnte Tacitus unter biefen Umftanden an eine Geschichte Rerva's, unter-welchem er felbst Conful gewesen, und Trajans, bem er gewiß nicht weniger nahe ftand als fein Freund Plinius, auch nur entfernt zu benten Muth und Freudigkeit besiten ?! Wahrscheinlich hatte er sie unter gunftigeren Verhaltniffen

**<sup>1)</sup> ©. 32**.

<sup>2)</sup> Spart. Hadr. cap. 3. erwähnt, daß Hadrian erst, nachdem er sich in Dacien und Pannonien als Heersührer bewährt hatte und zum Consulat erhoben war, Aussichten auf Adoption durch Erajan gewonnen habe (wozu es übrigens niemals kam; s. Dio) und sagt: ab amicis Traiani contemni desiit ac negligi. Bgl. Dio 69, 4.

nach Beenbigung des parthischen Feldzuges zu schreiben besonnen. So aber erinnerte Unzähliges, besonders die ganze Art und Weise, wie Hadrian zur Regierung kam, 1) wie er sie antrat, wie er sich, um Wisszusst von sich abzulenken, auf seines Vaters Trajanus Besehle beries, 2) in der That so auffallend an Tiberius, daß, wer Tacitus' eigenthümslichke Empsindungsweise kennt, es sast eine moralische Nothswendigkeit-nennen mögte, daß dieser nun, statt der schönen Zeiten jener edlen Kaiser, "das Lebensende des Augustuskurz berührend, Tiberius' Principat und das Weitere" unparteissch der Rachwelt zu schildern sich entschloß. Wie bedeutsam, und nicht ohne einen wehmüthigen Blick auf die

<sup>1)</sup> S. oben S. 31 u.f. Bgl. Dio Cass. 68, 3. und 69, 1. mit Ann. 1, 5. quidam scelus uxoris suspectabant. — Acribus namque custodiis domum et vias sepserat Livia; laetique interdum nuntii volgabantur, donec cet. Auch das frühere Berhältniß des Tiberius und Hadrian zu Augustus und Trajan, in ihrer Mitte Livia und Plotina, bietet manchen Bergleichungspunkt dar. Selbst Schmeichelei mogte unter einem Hadrian schnell Eingang sinden und von historischer Darskellung der Segenwart abschrecken. S. Ann. 1, 1.

<sup>2)</sup> Bergl. mit Tiberius' ganger Politik und feinem heuchlerischen Streben, alte Formen der Republik aufrecht zu erhalten und mit Ann. 1, 6. Primum facinus novi principatus fuit Postumi Agrippae ca edes und vielem Achnlichen, Spart. Hadr. 5. Adeptus imperium ad priscum se statim morem instituit, et tenendae per orbem terrarum paci operam intendit; Dio 69, 2. καίτοι φιλανθρωπότατα ἄρξας (Eutrop. 8, 3. non magnam clementiae gloriam habuit) — δμως διά τινας φόνους άριστων άνδρων, ους εν άρχη τε της ήγεμονίας καὶ πρὸς τῆ τελευτή τοῦ βίου πεποίητο, διεβλήθη. - Cap. 3. ὁ δὲ δη φθόνος αὐτοῦ — πολλούς μὲν καθείλε, συχνούς δὲ καὶ απώλεσε. - Cap. 4. Εμνησικά κησε και την παζόησιαν οὐz ἥνεγzεν. Spart. 9. Et haec quidem eo tristiora videbantur. quod omnia, quae displicere vidisset Hadrianus, mandata sibi ut faceret decreto Traiani esse simulabat. (vgl. Ann. 1, 6. u. and. Stellen.) Cap. 14. in voluptatibus nimius (val. Ann. 1, 4. secret. libidines medit. Tib.) — Bergl. auch Ann. 1, 13. mit dem Ende des 17ten Cap. im 69ten Buche Dio's, und Ann. 3, 55. rebus cunctis inest quidam velut orbis.

Gegenmart zu richten, fügt er den Worten sine ira et studio die Bemerkung hinzu "quorum causas procul habeo!" Aber die Zeit selbst, welche er nun in den Amalen darstellt, ') besonders die Regierungsgeschichte des Liberius, noch mehr aber ber finster zürnende, wie aus der Ferne vergangener Zeiten bie Gegenwart strafende Geift, ber in ber ganzen Darstellung sich zu erkennen giebt, und nicht felten, wiewohl mit gewohnter Borsicht und mehr schweigend als vernehmlich redend, auch die eigenthümlichen Schwächen und Gebrechen bes gegenwärtigen Principates tabelnd berührt, 2) mußte immer neue Mifgunft, immer neuen Berbacht in ber Geele habrigns rege machen. Ja wir glauben bie Bermuthung als eine nicht gang unbegrundete aussprechen zu burfen, baß nur verborgen vor der Welt, felbft nicht ohne Beforgniß, die Früchte feines Fleifes und feiner ` tiefen Forschungen ben Flammen überliefert gu fehn, Zacitus feine Annalen gefdrieben habe. 3)

<sup>1)</sup> Belchen Eindruck mußten schon die Borte (Ann. 1, 11.) auf Hadrians argwöhnisches Gemüth machen, womit Tacitus des Augustus Politik in Beziehung auf die Grenzen des Neichs beurtheilt: addideratque consilium coercendi intra terminos imperii, incertum metu an per invidiam!

<sup>2)</sup> Wie verschieden ist schon in den Einleitungen der Ton der Annalen und Historien! Man möchte die Anfangsworte der Ilias und Odyssee in ihnen wiedersinden. Und im ganzen Verlaufe der Darstellung, wie erkennt man überall in den Annalen eine an persönliche Erditterung grenzende, sie oft unverhohlen aussprechende Ironie! So konnte Tacitus unter Trajan nicht schreiben. Es kommen in den Historien selzten so gehässige Bezeichnungen despotischer, willkührlicher Herrschaft innerhalb des römischen Imperiums vor, wie regnum, regius, selbstregia für aula oft in den Annalen mit bitterer Ironie gebraucht ist sprigen aus auf in den Annalen mit bitterer Ironie gebraucht ist sprigen. Ann. 4, 1, 3; 12, 7, 65, 66; 13, 14, 17; 14, 13, 14, 16, 17. cap. 22. liest Bentlei regnis für regis; cap. 59 und öfter.) Wie bedeutsam mahnen selbst Worte wie (Ann. 12, 11.) ac tamen ferenda regum ingenia an Habrians oft saunenhastes Wesen! S. wehr Stellen dieser Art in der folgenden Anmerkung.

<sup>3)</sup> Belch einen Gegensat bietet auch hier wieder bas frühere Berk

Wie, wenn den ehrwürdigen Greis das Schläsal Thrasea's gezwungen hätte, sein Werk da, wo er und das Ende des großen Mannes so wunderdar ergreisend schildert, selbst uns vollendet abzubrechen? — Dunkles Schweigen läßt die Gesschichte, die er mehr als je ein andrer Mensch verherrlicht, anderthalb Jahrhundert über seinem Ramen, seinen Werken ruhn. Doch nicht sie, die Mensch en waren undankbar, die seinen hohen, ernsten Sinn nicht faßten, nicht zu würdis gen wußten, ost sogar sich an ihm ärgern uwgten. Das wes nigstens berichtet die Geschichte späterer Zeit, daß es wenig

dem späteren gegenüber bar! Hist. 1, 1. sagt Tacitus; principatum divi Nervae et imperium Traiani, ub eriorem securioremque materiam, senectuti seposui, rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae sentias dicere licet - Ann. 4, 32. Nobis in arto et inglorius labor: immota quippe aut modice lacessita pax, maestae urbis res, et princeps proferendi imperii incuriosus erat; und wie hier labor, nennt er seine Annalen und was er später vielleicht noch schreiben dürfte, einen Gegenstand der Sorge: 3, 24. si plures ad curas vitam produxero; 4, 11. quorum in manus cura nostra venerit. Egl. Ovid. ex Ponto 4, 16, 39. inedita cura s. a. liber. Das Tacitus aver einen tieferen Sinn damit verbunden habe, geht schon aus dem obigen lab or hervor. Wie vielleicht schon aus den eben angeführten Worten si - produxero, quorum - venerit, so noch sichrer aus der nicht feltenen, mit entichiedener Bitterfeit des Gefühls ausgefproce nen Erwähnung des vergeblichen Bemühens eines Tiberius, Rero, Domitian und mer fonft ihnen ahnlich fei, Schriftmerke gu vernichten (Ann. 4, 35; 14, 50. Agr. 2.), wird es fast augenfällig, daß Tacitus, wenn auch nicht fein eignes Leben, doch feine Berke, wie unter Domitian, wo er gewiß ichon mit dem Entwurfe ju ben Historien beschäftigt war, so unter Habrian gefährdet glaubte, und der Umftand, daß erft feine eigne Familie späterhin für die Erhaltung derselben etwas gethan zu haben scheint, daß kein Wort über ste und ihren Verfasser in Schriftstellern aus Hadrians und der nächst: folgenden Zeit zu finden ist (selbst bei Dio 69, 18. nicht, wo doch Aufforberung genug dazu vorhanden war), beweis't wohl hinreichend, daß sie in der That so gut wie unterdrückt gewesen sein müssen, und nur von Angehörigen und Freunden des Berfassers erhalten wurden.

Lefer seiner Werke gab. Aber er selbst hat es geweissagt, daß keine Gewalt sie werde unterdrücken können, und nicht getäuscht hat ihn der schöne, in allem Schmerz dem Römer allein noch tröstliche Glaube, daß sie der spätesten Nachwelt noch verkündigen wurden was einst sein Herz so tief bewegt, und was er mehr ihr als der undankbaren, kalten Mitwelt über-liefert hatte. 1) Der seines großen Ahnherrn nicht unwürdige, in vielen Beziehungen ihm ähnliche, gelehrte Kaiser Tacitus, 2) der, schon ein hochbetagter Greis, ohne sonst etwas Erheblisches vollbringen zu können, gleichsam nur beshalb, um seinen

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. 4, 33 - 35. Nicht ohne Beziehung auf hadrians Gigenthumlichkeit, auf feine Gifersucht gegen Trajan und jedes ausgezeich=nete Talent find die Worte: reperies, qui ob similitudinem morum aliena malefacta sibi obiectari putent. Etiam gloria ac virtus infensos habet, ut nimis ex propinquo diversa arguens. Und nachdem er nun die Worte als Uebergang gebraucht: sed ad incepta redeo, berichtet er - wie bedeutsam gerade in biefer Berbindung! des Cremutius Cordus und feiner Berke Schickfal! - Libros - cremandos censuere patres: sed manserunt (selbst die verhältnis mäßig fo felten von ihm gebrauchte vollere Berbalform hat hier Gewicht), occultati et editi; und wie voll personlich ethischen Affectes find nun die folgenden Worte: Quo magis socordiam eorum inridere libet, qui praesenti potentia credunt exstingui posse etiam sequentis aevi memoriam. Nam contra, punitis ingeniis gliscit auctoritas, neque aliud externi reges (Hadrian mar ein Ausländer; ihn wollte Tacitus bezeichnen; des Auslands Ronige hatten an fich in feinen Augen hier tein großes Gewicht gehabt) aut qui eadem saevitia usi sunt, nisi dedecus sibi atque illis gloriam peperere! Go hat er denn gewiß wie seines Agricola (Agr. 46. a. Ende), so auch seiner übrigen Schriften hiebei gebacht. Bgl. auch Plin. Ep. 7, 33. Auguror, nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras.

<sup>2)</sup> S. die Gesch. desselben, welche Bopiscus uns hintersassen hat. Es liegt in vielen Zügen derselben etwas in Beziehung auf Tacitus' Geist und Lebensansicht höchst Bedeutungsvolles. Bgs. besonders Cap. 3. 4. 6. 10. 11. 12. und in dessen Florianus cap. 1. 6. Unbeschreiblich war die Freude des Senates über die Erhebung des Tacitus: antiquitatem sibi redditam credebant.

Ramen zu verherrlichen, sechs Monate hindurch die romische Welt regiert zu haben scheint, erwarb sich unsterbliches Berdienst durch den Befehl, von den Werken des großen Sistoriters, bamit fie nicht, fo wenig nur gelesen, ber Rachwelt verloren gingen, zehnmal alljährlich eine Abschrift zu nehmen und in ben Bibliotheten nebst seinem Bruftbilbe aufzustellen. So furz auch seine und seines Bruders Florianus Herrschaft war, sicher ist boch wohl mehr als Einmal jenem Befehle nachgekommen worben. Beiber Imperatoren coloffale Stas tuen aus Marmor zerschmetterte ber Blig zu Interamna. 1) Unbedeutende Ramen wurden sie selbst gleich Zwischenkonis gen 2) in Aurelians und Probus' Mitte nur ber furgen Beit ihrer achtmonatlichen Regierung zur Bezeichnung bienen, sicherte ihnen nicht ihres großen Ahnherrn Ruhm ein bleis bendes Gedächtniß ber Geschichte. Auch die Weissagung, 3) die bei Gelegenheit jenes Ereignisses in Interamna einem . mächtigen Kürsten aus ihrer Kamilie nach tausenb Jahren herrschaft über Franken, Alemannen und Sarmaten und ben gangen Erdfreis, wie tein Romer früher fie befeffen habe, verhieß, wurde, wie billig, unter andern Umftanden fur nichts weiter als eine leere Fabel und heibnischen Aberglaubens nichtige Ausgeburt gehalten werben, 4) lage nicht in Tacis

<sup>1)</sup> Vopisc. Flor. 2. Wie wenig Tacitus auf die Erhaltung bes Anbentens durch Bildwerke gab, ift bekannt. G. Agr. 46.

<sup>2)</sup> Vopisc. Flor. 1. quasi quidam interreges inter Aurelianum et Probum, post interregnum Principes nuncupati.

<sup>3)</sup> Vop. Flor. 2.

<sup>4)</sup> Dafür scheint sie Bopiscus selbst zu halten, und hat besonders über die tausend Jahre seinen Spott. Ego tamen, sagt er dann, haec ideireo inserenda volumini eredidi, ne quis me legens legisse non crederet. Noch kein Mensch hat wohl je des Bopiscus dabei ernstlich gedacht! Aber die Borte iudices dare, barbarum non relinquere, Sarmatis omnibus iudicare, terram omnem suam facere sassen geistige Deutung zu, die erhaben über den Chiliasmus, der ja auch in aller seiner Undestimmtheit

tus' und erhaltenen Werten, in ber Ehrfurcht, welche fie por mahrem Romersinn in aller Welt erwecken, in der Berrschaft, welche biefer Sinn, wenn er frei ift von heidniichem Stolze, felbit in ber Chriftenwelt zu üben nimmer aufhort, eine tiefe Deutung und immer mehr noch zu erwartenbe Erfüllung ganz im Sinne jenes großen Romers. 1) -Rur einigemal noch ermähnt bas Alterthum, und zwar in ber Zeit gerabe, mo es mit ber von bem romischen Propheten vorausgefehenen Zerftorung bes mefte rbmifden Reiches endet, ben Ramen Tacitus; ein mener Wint gleichsam, bag bie Borfehung mit großen Bewegungen in ber romischen Welt ben, ber im eignen fo tief und wunberbar bewegten Geiste fie geahnt, ober boch ihren innersten Grund fich und ber Nachwelt gur Unschauung gebracht, in einer gewiffen Berbindung und Beziehung gedacht wiffen wolle. Sibonius Mobestus Apollinaris, früher als Prafect von Rom, seit bem Jahr 473 als Bischof zu Clermont (episcopus

Römer, und so auf eine dem Christenthume verwandte Idee sich jurudführen läßt. Sa, .. man konnte noch mehr individualistrend fagen, nur ein Papft, der wie der große Romer Tacitus das romifche Lebensprincip mahrhaft erfannt und fo, wie er, das germanische zugleich mit mahrer Liebe in fich anfgenommen hat, burfte einft bet hierarchie ein Ende machen, indem er, das gur leeren Form Bewordene freiwillig (burd) teine Gewalt ber Aftrften gezwungen) aufgebend, einem apoftolischen Concil ber driftlichen Bolfer die Leitung der Rirche überlaffend, fich felbst bemselben unterwerfend, die wie sonderbar und räthselhaft auch immer klingenden Worte erfullte: postea senatui reddet imperium et antiquis legibus vivet - sine herede moriturus. Wiefern man nicht berechtigt fei, folche Beiffagungen des heidnischen Alterthums als gar nichts fagend gang ju ignoriren, darüber f. unten. Dag bie oben gegebene Deutung sich übrigens für nichts anderes als für eine beiläufig ausgesprochene Idee konne ausgeben wollen, versteht fich von felbft.

<sup>1)</sup> Er beutet in mehr als Einer Stelle an, wie wenig er auf Beuherres und beffen bilbliche Darftellung gebe, wie alles wahre Leben auf Beift und Sesinnung und beren Bererbung auf die kommens ben Geschlechter bernhe. Bgl. Agr. 46.

Avernorum) in großem Unsehn, ein mit ber claffischen Littes ratur, befonders mit ben Werten bes Tacitus und bes jungeren Plinius, ben er gum Mufter fich gewählt in feinen Briefen, wohl bekannter und, wie es scheint, acht christlich gefinnter Mann, schreibt um bas Jahr 476 an Poles mins, einen Rachkommen bes großen Geschichtschreibers, ben bamatigen praefectus praetorio Galliarum: 1) C. Tacitus unus e maioribus tuis, Ulpianorum temporum consularis, sub verbis cuiuspiam Germanici ducis (des Claus bind Civilis, am Schluffe ber und erhaltenen Historien) in historia sua retulit dicens: cum Vespasiano mihi vetus amicitia, et dum privatus esset, amici vocabamur (bei Tatis tus: erga Vesp. 🛖 observantia, et quum cet.) Daran anknupfend (indem er mit bem Deutschen fich, mit bem Ro. mer Polemius vergleicht) macht er ihm Borwurfe barüber, bağ er, früher Philosoph, nun Präfectus Pratorio, in einem gemiffen Stolze ben mir Dimben ber franten Seele beis lenden Bischof vergeffen zu haben scheine, obwohl ja auch er (als praefectus urbi) früher ein nicht unbedeutendes weltliches Amt befleibet. Er, Dobeftus, habe freilich nur bie Seelen ber Menschen auf bas gottliche Gericht vorzubereiten und bann biefem die Entscheidung zu überlassen, mahrend Poles mius auf bem Forum richterliche Gewalt übe. glaube er fich wenigstens von dem Rehler bes Stolzes frei fprechen zu burfen, und betenne nur feine Schmache in ber Erfüllung seines christlichen Berufes (si adhuc aliquid de negligentia foetet, nihil iam tamen de superbia tumet.) Und nun schließt er mit den Worten: Proinde si futura (bas Reich Gottes und sein Gericht) magni pensitas, scribe clerico; si praesentia, scribe collegae (bem chemaligen), et hanc in te ipse virtutem, si naturalis est, 'excole, si minus, ut insititiam appone. 2) Wie hoch er jedoch

<sup>1)</sup> Epist. 4, 14. nach ber edit. Paris. Sirmondi v. 3. 1652.

<sup>2)</sup> Borte, welche man, wie vielen vernunftftolgen Rationaliften, fo

ben Polemius schätzte, geht aus einer früheren Stelle biefes Briefes hervor, in welcher er fagt: si Romanarum rerum sineret adversitas (ber Staat ging vielleicht in temselben Sahre noch seinem Untergange entgegen), aegre toleraremus, nisi singulae personae, non dicam provinciae, variis per te beneficiis amplificarentur. - Raum mochte ein driftlicher Bischof unserer Tage, er sei Ratholik ober Protestant, ben romischen Pontifer, ber, wenn er auch alle übrigen Tugenden befäße, doch ichon in feiner gangen Stellung ale Dberhaupt ber Rirche Christi ben Borwurf heibnischen Stolzes und romisch stoischer Selbst. gerechtigfeit nicht von fich gurudweifen tann, mit größerer Mahrheit, Demuth und Milbe auf bath Gine aufmerkfam machen können, mas ihm noth thut! - Derfelbe Sibonius ist ber Berfasser ber beiben befannten testimonia de Tacito, welche sich auch vor mehreren Ausgaben des Geschichtschreis bers befinden. Wie wenig er babei bie geistige Größe beffels ben und die Kunst seiner Darstellung wahrhaft zu würdigen im Stande mar, beweif't eine, wie es scheint, bis jest übersehene Stelle seiner Briefe, 1) in welcher er die Auffordes rung, feine Studien auch ber Geschichtschreibung zu wibmen, bamit jurudweist, bag er ben, welcher fie an ihn gerichtet, einen bamals nicht unbebeutenben Staatsmann am Sofe ber gothischen Kürsten, seinen Freund Leo, hierin sogar größerer Leistungen für fähig halt als Tacitus. Ego Plinio ut discipulus assurgo. — Tu vetusto genere narrandi iure Cornelium antevenis, qui saeculo nostro si revivisceret teque qualis in litteris et quantus habeare conspicaretur, modo vėrius Tacitus esset.

Eine lange Reihe von Sahrhunderten schweigt hierauf,

vorzüglich der gangen romanischen Belt, besonders den Papiften gur Beherzigung geben möchte.

<sup>1)</sup> Epist. 4, 22. Außerdem ermähnt den Tacitus auch Orofius; doch auf eine für uns bedeutungelose Weise.

wie von fo vielen ausgezeichneten Beiftern bes Alterthums. Als bas wieberermachte leben ber fo auch von Tacitus. Biffenschaft in ber bie Reformation vorbereitenben Zeit auch Tacitus' nur in einzelnen Theilen noch 1) vorhans bene Werke wieder an bas licht brachte, maren es nächst Romern und andern Stalern besonders Bataver und Gere manen, welche fich um bie Befanntmachung und Erflärung des großen hiftorifers unsterbliche Berdienste erwarben. Stand er ihnen boch schon damale, sowohl was den auf die sittliche Große und den siegreichen Rampf Germaniens mit Rom fo oft hinweisenden Inhalt seiner Werke, als was den Beift derfelben betrifft, weit naher ale den Romern felbft. Dehr als je haben die gewaltigen Bewegungen ber romisch beutschen Welt jur Beit ber Reformation und ihrer nachften Kolgen in Holland und Deutschland bas Studium bes Tas citus geweckt, und es mar bas Leben felbst bie Quelle ber Begeisterung, mit welcher man sich bemfelben hingab; benn eben diefes Leben fand man auf jeder Seite ber taciteischen Geschichtswerke in ben wunderbarften Farben bargestellt. Erst Leo X., ber Papit, gegen welchen bas große Unternehmen Luthers. eines zweiten Arminius ben Legaten und Legionen Roms und ihren Anmagungen gegenüber, zunächst gerichtet war, hatte burch seinen Quaftor Angelus Arcimboldus in dem westphä: lisch en 2) Rlofter Corven, nicht fern von ber Statte, wo einst im Bataverfriege Beleba's Thurm gestanden, bie bisher noch unbekannten sechs ersten Bücher ber Unnalen entbeckt und im Jahre 1515 durch Bervaldus in Rom bekannt gemacht.

<sup>1) &</sup>quot;Schon im zwölften Jahrhundert fand sich in Handschriften von den Historien nicht mehr als noch jett. Die hollandische Shronik in Bersen, von Colinus, aus dem 12. Jahrh., endigt die Geschichte des Bataverkrieges mit Civilis auf der Navaliabruck, und das Weitere, sagt der Berkasser, vint ix ni in geene deelen." Walch zum Agric. S. 131.

<sup>2)</sup> Wie oft führen uns die Erzählungen des Tacitus gerade auf diesen Schauplag der Rtiege Roms mit Deutschland!

in ber Gefchichte bes Tiberius feine und ber entars teten hierardie eigene Schanbe! Richt lange vorher, feit dem Jahre 1470, maren, in Benedig und Mailand befonbers, die übrigen noch vorhandenen Werke des Tacitus schon in Druck erschienen. Während der Reformationefampfe felbst folgten bann in ben Jahren 1519, 1534, 1542 u. f. f. noch andere Ausgaben und Bearbeitungen bes Schriftstellers in italischen und germanischen ganben 1). Bei weitem bas Meiste leistete aber mahrend ber Freiheitstriege ber Ries berlande der als Sospitator Taciti befannte, burch Gefinnung und Gelehrsamkeit gleich ausgezeichnete, ben Schrifts fteller in feinem tiefften Leben ju ergrunden ftrebende Juftus Lipfins. Wie gewaltig er aber auch felbst von bemfelben ergriffen war, ift bekannt, und wird aus mehr als Einer Stelle seiner Borreben und feines Commentars beutlich. Doch scheint man babei noch nicht genug auf den wichtigen Umstand geachtet zu haben, daß die Zeit, in ber er lebte, bas Leben felbst und seine Berhältniffe, und nicht weniger eine eigenthumliche Bermanbtschaft feines Beiftes mit bem bes Romers ihn zu bem machten, mas er gerabe für Tacitus auf eine fo ausgezeichnete, noch nicht übertroffene Weise gewesen ift, und was sein zu konnen er fich felbst von Gott berufen zu fein bewußt mar, weshalb er mehr als irgend ein Ausleger bes Schriftstellers vor ihm und nach ihm feinen eignen Weg verfolgte, weniger als alle übrigen auf fremden Apparat fich ftutte. 2) Wie wenig

<sup>1)</sup> S. Ulrici Hutteni equitis Germani Arminius Dialogus, in Mahmanns Arminius wieder abgedruckt.

<sup>2)</sup> Folgende Stellen aus seinen Berreden und Dedicationen werden hinreichend sein, dies auch denen einigermaßen zu deweisen, die ihn nicht näher kennen: Aetas mea in hoc aevi patriaeque tarbidum incidit, ut pacem et quietem nomine magis quam re noverim, et inter assiduos fluctus aut pericula ab adolescente pervenerim ad senectutem. Daher segt er an einer anderen Stelle: curae habui hanc curam, uti publica privataque res fructum caperet e saluber-

tonnte felbst ein Ernefti, wie wenig tonnten Oberlin, die Bis pontiner und viele selbst ausgezeichnetere Talente in neuerer Beit für die tiefere Ergründung des Tacitus leisten, weil-ihnen fast alles bas fehlte, was bei ber Interpretation biefes Schriftstellers bas Wesentlichste ift! Auch in unsern Tagen glauben mit Unrecht Biele, theile burch forgfältigere Collation ber Sandschriften, theils durch scharffinnige und geistreiche Auseinanderfegung ber ethischen und afthetischen Elemente in ber taciteischen Weltanschauung und Darstellungsweise schon Alles, ober boch bas Wichtigste erreicht zu haben; und mandem Philologen von Fach scheint nicht viel mehr noch zu wünschen übrig zu fein, als eine nochmalige gewissenhafte Bergleichung der Cobices und eine erschöpfendere Sacherklas rung, um bann gleichsam bie Rechnung abschließen zu konnen und für immer genug gethan zu haben. Mit jenem allen ift war viel gewonnen, und kann auf benfelben Wegen auch in

rimo et optimo scriptore ad hoc aevum. Aevum calamitosum, sed ad quod tolerandum multum, me iudice, historia ista faciet, solatio, consilio, exemplo - ea maxime, in qua similitudo et imago plurima temporum nostrorum. - Video alibi principem in leges et iura, subditos in principem insurgentes. Invenio artes machinasque opprimendae et infelicem impetum recipiendae libertatis. Lego iterum eversos prestratosque tyrannos et înfidam semper potențiam quum nimia est. Tacitus peculiaris quodammodo et proprius gentis vestrae scriptor - immo cultor et amator. Ite ad eius libros. Nullam gentem reperietis inter externas, cuius res uberiori stilo, fideliore cura, benigniori testimonio prosecutus sit. — Macti hac laude, o Batavi, quod angulus unus Europae provocare olim Romanum imperium et quindecim legiones ausi sitis, non sine occulta lege fati iam tunc vindices - publicae libertatis! - Jam anni triginta sex sunt (im Jahre 1605, als er 57 Jahr alt war, geschrieben) quam adolescens - animum huc intendi. - Grande opus in illa aetate, sed animus vel deus impulit, et idem dedit, etsi gradatim, perfecisse. - Nec dux mihi alius ad hoc iter. Primi hanc viam ingredimur. — Scripsi hos commentarios.

Butunft noch Manches - Erhebliche und Unerhebliche - gewonnen werben; ja es ift nothwendig, mit unermüblichem Rleiße banach zu ringen. Aber wer bas Ziel fchon barin zu erfennen glaubt, ber ift mahrlich am weitesten bavon ente fernt, und fehlte ihm auch keine Sylbe mehr zu absoluter biplomatischer Sicherheit bes Textes, und ware auch aus iebem Winkel ber alten Litteratur bereits herbeigeschafft, mas jum realen Verftandniß bes Schriftstellers bisher noch fehlte, und gabe es der geiftreichen, trefflichen Schriften über Runftcharafter und Weltanschauung bes Tacitus noch mehr als Wahrlich, wir verkennen unfre eigne mir ichon beliten. Beit, die, so gewaltig wie das Zeitalter ber Reformation und der daraus hervorgegangenen Kämpfe noch vor wenigen Jahrzehnten auch außerlich bewegt, 1) jest in verborges nen Tiefen ein neues, geistiges Leben vorbereitet, wenn wir mahnen, daß und Tacitus nicht mehr zu fagen habe als Cicero, Salluft und Living, er, ber noch immer in folchen Zeiten wie ein heiliger Prophet voll tiefer Bebeutung ahnungevollen beutschen Gemuthern naher geftanden hat, als fonst! Bon neuem hat er und in jenen Jahren, als ber gallifche (ein romifcher) Imperator, ein zweiter Cafar, über uns Triumphe feierte, zugerufen: Germani proximis temporibus triumphati magis quam victi sunt, 2) und und mit neuer, burch glanzenden Erfolg belohnter Siegeszuversicht erfüllt. Bon neuem fängt die römische Welt in ihrem ungebeugten Stolz auf ihren alten Grundsat hinzuweisen an 3): id dis

<sup>1)</sup> Aber wie Benige gebenken auch nur noch in rechtem Ernst ber großen Tage ber wiedererrungenen Freiheit, der Tage bei Leipzig, bei Baterloo (am 18. Juni sind diese Zeilen geschrieben). Bergl. Ann. 1, 3 Domi res tranquillas cet. Bas dort vom Ende der Freiheit gesagt wird, das gilt auch vom Anfange derselben. Die Menschen sind als solche sich in allen Zeiten gleich.

<sup>2)</sup> Germ. 37.

<sup>3)</sup> Ann. 13, 56; und so benkt man nicht in Rom allein! Roch bes benklicher ift ber Stols "ber großen Nation"; wenn er einen Worts

arbitrium penes Romanos maneret, quid damerent, neque alios iudices quam se Bon neuem stimmt fie ein in bas Bes burers 1): Maneat, quaeso, duretque gentir nostri, at certe odium sui, quando urrii fatis nihil iam praestare fortuna maius ium discordiam! Und tausendfach begleitet nkenner, der weithinschauende Forscher der Stimmen mit bem reichen Commentare ber tehr als je hat jest und Tacitus zu fagen, iefen feines wunderbaren Beistes jett sich B wir vom Christenthum erleuchtet nun im rtennen möchten, was von mahrem Ros icht beutscher Weise Niemand außer ihm nn abgesehn von ber bem Beiben gen Zuversicht bes Glaubens (und nicht auch heut!), mochte gerade in ber Dinge felbst ber Ginsichtvollsten : mit mehr Unbefangenheit und Wahrichen Ernst und größerer Menschenkeints isterung und ruhigerer Resignation, festpart und boch mit ahnungsvollem Blicke t die Butunft, seinen Zeitgenoffen, nas i fagen konnen, mas in ben wiche en bes öffentlichen Lebens gu iben fei. Der hochfte Bewinn aber, jemahrt, ift gerade bie Befestigung n fehlt, die freudige Buverficht, einen Lehren, fo auch den Gefeten hristenthums Folge leiften, an die

r trefflicher König Ludwig Philipp, ficher Sallier von Gott geschützt, und nimmer ften und Wölfer nach einem heiligen Bunde! (non Romanam) pacem. Bgl. Hist, 1,84

Stelle der trüben Aussicht in die Butunft, die seinen Blick umduftert, immer festere hoffnung auf die Berwirklichung beffen treten muffe, was auch ihm trop aller innern Widerspruche, mit benen er in seiner von Christo noch nicht erleuchteten Geele zu fampfen hatte, ale bas hochfte, aber un. erreichbare Ibeal bes menschlichen Daseins, wenn auch buntel, vorschwebt: ein alle Bolfer der Erde umfasfendes Reich, in welchem mahre Frommigfeit und Tugend herrschen, wie er im alten Rom und in den Germanen feiner Zeit fie zu erkennen glaubte, ein Reich, bem nicht mehr ein die Gunden ber Menschen strafender Gott Bernichtung broht. Und boch liegt auch im festesten Christenglauben, in der freudigsten Soffnung ber fich erloft fühlenben Seele ein. Element, mel. des in des großen Romers Wehmuth einen tiefen. mannigfaltigen Untlang findet. Immer noch fteben in. einem, wenn auch nur "scheinbaren Widerstreite mit der über die Erde ausgesprochenen Gnade bie hohen und strengen Unforderungen, welche Gelbstverläugnung, sittliche Wieberges burt und reines leben bem Menschen zur unerläßlichen Oflicht machen, und es ift eine ber schönsten Eigenthumlichkeiten bes Evangeliums, feinen Befennern mit bem Gefühl ber Berdienftlosigkeit und der Burde, des Kalles und der Gottahnlichkeit zugleich Demuth und Hochsinn, Liebe und Furcht, Freude und Schwermuth einzuflößen, und bei schmerzlich sugem Ringen, unter Rampf und Frieden, unter Wohlsein und Wehsein, jene mahrhaft religiofe Stimmung immer frifch au erhalten, burch welche am Ende alle Widerfprüche in bie Lebendigfeit eines frommen Wandels, alle noch fo wild auseinanderlaufenden Begenfate in bie Ginheit des Glaus bens, - biefer gottlichen, allen Zwiespalt verfohnenden Un : fchauung, - gusammengehn."1)

Das griechische Alterthum und mit ihm viele ber Be-

<sup>1)</sup> Bodshammers Offenb. und Theologie G. 83 u. f.

bilbeteren Roms fuchte und erfann fich auf eine ben Gin= gelnen mehr ober weniger befriedigende Weise bas im verberbten Leben nirgende noch ju findende Beil in der Phis Losophie; ber nur bem praftischen Leben zugethane Romer entbedte, wenn er noch ein Auge bafür hatte, nur immer weiter um fich greifendes Berberben, immer tieferen Berfall bes nach feiner Ueberzeugung gerade am meisten boch zu ftetem Fortschreiten bestimmten Lebens, und - fragte nach dem Ende, nach ber lofung bes Wiberfprudes, welchen bas Bewußtsein seiner eignen, noch nicht vernichteten Rraft und der immer sichtbarer werdende Todess fampf erzeugte, in welchem bas Leben ber Gemeinschaft fich befand, ber allein mit feiner Kraft zu bienen fein Beruf mar, und die boch feinen Dienst sogar verschmahte und felbst feindselig oft zurudwies. So Tacitus, ber eben badurch schon als ber ebelfte, felbst in truben Beiten immer bem Leben zugewandt bleibende Römer bem Christenthume und auch unfrer, neuen Lebendentwicklungen fragend entgegensehenden Beit 1) um so viel naher steht, als selbst die tiefste helles nische Philosophie. Dbwohl bem mahren Stoicismus nicht abgeneigt und überall mit philosophischem Scharfblick forschend, doch in feiner Schulmeisheit befangen, obwohl sich ju freudigem Glauben ju erheben, bas mahre Seil ber Welt auch nur zu ahnen nicht im Stande, und, wie einft selbst der größeste der Appstel vor seiner himmlischen Erleuche tung ein blinder Eifrer mar fur bas Gefet, ber blindefte ber Beiden bei aller Geistesklarheit, doch mitten im finstersten Aberglauben, mitten im entschiedensten Unglauben viel weiter entfernt von religiofem Indifferentismus ale Ungahlige es find in unfern Tagen, ist er mit feinem ganzen Streben nur auf Bernichtung alles Scheins, auf Bahr. heit, mit all seinem Forschen nicht minder auf die Wege

<sup>1)</sup> S. unter Anderen Röppens Phil. des Christenth. 2r Thl. S. 169. ber zweiten Auflage.

ber Borfehung und ihre Offenbarungen 1) als auf bie Tiefen bes menichlichen Bergens gerichtet. Ruhig reflectirend, Gegenwart und Bergangenheit an seinem flaren, durch keine Parteilichkeit getrübten Blicke vorübergehen lassend, stellt er nichts Anderes dar, als Thatsachen in ihrem Tobjectivsten Zusammenhange, und bennoch spricht aus jebem feiner Borte ftete fein eigenftes Gefühl, bas gu verläugnen ihm der Seele Tod gewesen mare; und nur aus der lebendigen Einheit dieser Subjectivität des ben höchsten Gütern des Lebens zugewandten Gefühls mit ben rein objectiven Ergebnissen der Vergangenheit und Gegenwart entsteht ihm ber fernen Bufunft Uhnung. Bobe Begeis fterung für alles mahrhaft Eble und Gute und glühender Saß gegen alles Bofe, gegen Unwahrheit und Beuchelschein, vereinigen fich in ihm mit ber flarften Befonnenheit, mit ber gartesten Milde, mit ber strengsten Gerechtigkeit bes Urtheile, sowie mit stiller Resignation und schmerzlich wehmuthiger, aber williger Unterwerfung unter bie von einer höheren Macht über bie römische Welt verhängte Nothwendigkeit. Nichts geht ihm über die Ehre des romis

<sup>1)</sup> Es wird weiter unten nachgewiesen werden, daß die schon an fich aus einer falfchen Boraussetzung hervorgegangene Meinung, es könne in einem Historiker wie Tacitus die religiöse Weltanschauung nur ein untergeordnetes Element bilben, burchaus irrig fei. Mit diefem Errthum hangt benn auch ber Wahn jufammen, ber felbst geistreiche Schriftsteller gegen bas hellste Licht der Bahrheit blind gemacht hat, baß Tacitus übernatürlichen und wunderbaren Ereigniffen feinen Glauben geschenkt habe. Freilich ,, der Naturalismus wird feine Begebenheit als eine übernatürliche annehmen, und beruft fich darauf, daß alles, mas in der Sinnenwelt erscheine, auch finnlichen Ursprungs fei. Seine Kritif zerstört die Heiligkeit der Ueberlieferung und Geschichte." Röppens Phil. des Christenth. Thl. I. S. 38. Was wir aber felbst find, dazu wollen wir gern auch die machen, die wir hochachten, und fo hat es fich denn Mancher ichon formlich angelegen fein laffen, feinen Tacitus von allem Glauben an ungewöhnliche Offenbarungen bes göttlichen Willens frei zu iprechen.

schen Ramens, und mit sichtbarer Liebe verweilt er gern bei Allem, was fie verherrlicht hat; aber schon feine Germania beweis't, daß er auch bes Auslands Tugenden zu ehren wußte, und seine eigene Begeisterung ift in ben jum muthigen Rampfe für Freiheit und Unabhangigkeit aufforbernden Reben nicht zu verkennen, welche er ben Heerführern noch unbezwungener Bolfer in den Mund legt. Dit hoher Bewundes rung erfüllt ihn ftete, ber Berfuntenheit feiner Zeit gegemüber, die Erinnerung an die Tugenden der romischen Borzeit, an die Freiheit der alten Republik; aber auch dem verfagt er seine Anerkennung nicht, was seine Zeiten Schones und bes Lobes Werthes hervorgebracht; er ist fest davon überzeugt, bag nur bie monarchische Berfassung ber romischen Welt, wie sie damals war, jum Heile gereichen konne, beweift durch Wort und That, daß jett nur mit treuem Gehorsam gegen ben Rürsten mahre Romerehre bestehen konne, ift aller Meus terei und allem Freiheitsschwindel eitler Demas gogen abgeneigt, und glaubt, baß fich mahre fitts liche Rraft felbft unter ichlechten gurften in ftiller Thatigfeit zu eigner und bes Staates Ehre gels tend machen laffe. 1) Und bas Alles ift an fich alt= romische Gesinnung, nur auf eine veranderte Form bes Lebens angewandt, nicht eine burch die Roth ber Umstände erst erzwungene, bem alten Romer frembe Tugend. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. mit der bekannten Stelle in der Biographie des Agricola, der diesen Grundsähen gemäß lebte, cap. 42: Sciant, quidus moris est illicita mirari, posse etiam sub malis principidus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis excedere cet. die aus Cacitus' Seele gesprochenen Borte des Eprius Marcellus gegen den auch nach des Historifers Ansicht unvorsichtigen Stoifer Helvidius Priscus (Hist. 4, 8.): Se meminisse temporum, quidus natus sit, quam civitatis formam patres avique instituerint; ulteriora mirari, praesentia sequi; bonos imperatores voto expetere, quales cunque tolerare.

<sup>2)</sup> Auch dies ift ein Punkt, in welchem Biele ben innersten Sinn

Es giebt keinen größeren Feind aller Halbheit, Unentschiedenheit und Mantelträgerei, als Tacitus. Aber auch der alten Römertugend innerstes Fundament bestand nicht blos in Kraft und Energie, soudern ebenso in dem sie durchdringenden, sie erst zur wahren Tugend erhebenden, alles wahrhaft Schöne und Eble aus ihr erzeugenden Gesetze der weisen Mäßis gung, und alle Werke des römischen Geschichtschreibers sind, wie die ganze Geschichte der Heldenzeiten Roms, nichts als ein Commentar der Worte des Horag: 1)

Vis consilî expers mole ruit sua, Vim temperatam di quoque provehunt In maius: îdem odere vires

Omne nefas animo moventes.

Und indem nun Tacitus biesen Charafter achtromischer Gesimming und Lebensansicht am tiefsten aufgefaßt und am les bendigsten dargestellt hat, ift er auch unter allen Schriftstellern bes Alterthums berjenige, welcher fich bem prattifch fitte lichen Princip des Chriftenthums, foweit es überall einem Beiben möglich mar, am meiften nahert, beffen Studium eben beshalb auch unserer Zeit nicht bringend genug empfohlen werben fann, welches fraftiges Sanbeln und meife Befonnenheit mehr als je in Anspruch nimmt, zumal ba theils gerade bie Berhältniffe auch uns noch als bie wichtigsten erscheinen muffen, auf welche Tacitus ftets als auf ben innerften Mittelpunkt feiner Geschichte gurudweif't, die Berhältniffe Roms und ber germanischen Belt, theils tein anberer Schriftsteller irgend einer Zeit fo bestimmt und entschieden unfrer Nation das ehrenvolle Zeugniß giebt, daß fie gerabe in jenen beiben Beziehungen, durch unüber.

des großen Mannes verkannt haben. Wer könnte Tacitus, wie fie doch thun, noch als Mensch bewundern, hätte er nur den Muth nicht gehabt, dem Beispiele eines Cato Uticensis und M: Brutus zu folgen!

<sup>1)</sup> Hor. carm. 3, 4, 65. u f. Bgl. Tac. Ann. 15, 2. Vestra quidem vis et gloria in integro est, addita modestiae fama, quae neque summis mortalium spernenda est et a dis aestimatur.

windliche Rraft und ruhig befonnene Berftanbigteit bem alten Romervolte am ahnlichsten fei. Erwagen wir nun aber, daß es bas Christenthum ift, welches allein trop aller Spaltungen und Rampfe bie germanische Welt mit ber romanischen zusammenhält, und bag gerade auch bas Christenthum, wie überall, fo auch von biefen beiben Lebensgemeinschaften nichts bringenber verlangt, als baß fie ben Geift ber Rraft und Bucht immer wirtsamer werben, unb, fatt von der alten Selbstfucht des natürlichen Menschen, vom Geifte ber Liebe, die alle Kurcht verbamt, 1) immer inniger und tiefer durchdringen laffen, fo haben wir die Ginheit gefunden, in welcher fich alle Gegenfage und Widerfprüche auflosen, welche Tacitus' Seele in ihrem tiefsten Grunde bewes gen. Der mahre Romer wird dann, wenn biefes Biel erreicht ift, wie Tacitus, die Germanen lieben, die er, wie derfelbe Tacitus, bisher fürchtete und haßte, der mahre Dentsche wird erkennen, daß Romersinn nicht weniger als beutscher von Natur dazu bestimmt fei, Christi Reich auf Erben zu verbreiten und zu fördern. Wohl wird endlich das alte Rom in seiner heidnisch stolzen, selbstfüchtig nur nach Serrschaft trache tenden Weise ber immer von neuem dagegen protestirenden gers manischen Welt erliegen (ea etiam nunc ingruunt fata!), benn auf bieser Seite ift Wahrheit und Freiheit, auf jener Täuschung, Schein und Knechtschaft; aber bennoch wird Rom im Geifte feiner Rraft und Magigung, im Geifte ber acht flaffischen Bildung, die wir ihm und feiner Bermittlung verbanten, unsterblich fein und über alle Bolter der Erde herrschen, wenn wir die falsche Bildung, ben leeren Schein blos äußerlicher Politur, ben une, ben für des Auslands Gaben nur zu Empfänglichen, die ros manische Welt seit Jahrhunderten aufgenothigt hat, immer mehr mit jener humanitat vertauscht haben werben, die mit dem freien Beifte des Christenthums fich nicht in

Widerspruch befindet, 1) ja, es erkennen, daß Christus ber Gottessohn nur so eine allgemeine menschliche Gestalt gewinnen könne in der Menschheit, nur so sich aus dem falschen, den bloßen Schatten der Wahrheit in sich tragenden Ratholicismus und aus dem schon seinem Begriffe nach nicht zu ewiger Dauer bestimmten Protestantismus eine einige und so denn freilich allein seligmachende Kirche hervorzubilden vermöge.

Bu bem allen hat Armin, ber erste Befreier Deutschlands von römischem Joche, bas hohe Borbild aller beutschen, auch aller nordgermanischen Helben, welche je, sei es mit bem verbündeten Baterlande, wie in unsern Tagen, sei es an ber Spige ihres eignen Bolkes gegen die römisch gesinnte Welt in den Rampf gezogen sind, zum dem allen hat der große Reformator der christlichen Kirche Martin Luther den ersten Grund gelegt. Und wie des von jenem

<sup>1)</sup> Bgl. Tacit. Agr. cap. 21, besonders ben Schluß: paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, porticus et balnea et conviviorum elegantiam; idque apud imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis esset, mit 1 Cor. 7, 23 Ihr seid theuer erkauft; werdet nicht der Menschen Rnechte. Die mahre Sumanität wird dagegen überall in der heil. Schrift als eine nothwendige Frucht des Glaubens dargestellt. Ephef. 5, 29. 30. " Niemand hat jemals fein eignes Fleisch gehaffet, sondern er nähret es und pfleget fein, gleichwie auch der Berr die Gemeine. Denn wir find Glieber feines Leibes, von feinem Fleisch und von feinem Gebein." Phil. 2, 6. 7. "Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt mar, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich fein, sondern außerte fich felbft, und nahm Rnechtsgestalt an; ward gleich wie ein and erer Mensch und an Geberden als ein Mensch erfunden." Möchten doch alle Pietisten und in ihrem verkehrten Sinne gegen das' Studium des klassischen Alterthums eifernde Christen dies beherzigen! Denn wo findet fich das rein Menschliche in vollendeterer Geftalt als in der Blütezeit der heidnischen Welt? - 1 Joh. 4, 3 "Ein jeglicher Beift, der da bekennet, daß Jesus Chriftus ift in das Fleisich gekom : men, der ift von Gott, und ein jeglicher Geift, der da nicht bekennet, daß Jefus Christus ift in das Fleisch gekommen, der ift nicht von Gott."

befreiten Germaniens unermegliche Schaaren ben außeren Bau ber römischen Welt im Laufe ber Jahrhunderte zerftorten, fo wird und muß nothwendig früher oder später der von biefem ins Leben gerufene Beift bes Glaubens und bes Forschens nach evangelischer Wahrheit bas ganze Gewebe bes wenn auch mit eiserner Consequenz festgehaltenen Scheines und Irrs thums zerreißen. Wie aber wirkte biefer Geift und wo am mächtigsten im beutschen Baterlande? Er wirkte burch bie Macht bes göttlichen Wortes, welche alle Macht ber Erbe überdauert, wirkte burch jegliches von Gottes Geiste erfüllte, Gottes Geist beutende Wort, bas ber Bahrheit zum Beugniß bient. Das ift bie rechte Philologie, begeisterte Liebe jum Worte, zur Sprache bes ebleren Geiftes, auch im flassischen Alterthum, sofern auch fle, wie Alles, zu Christo geschaffen ift, gur Offenbarung und Berherrlichung bes em is gen Wortes, das im Anfange bei Gott war und nun bas Licht ber Welt ist mitten in ber Finsterniß; bas ift bie Waffe, mit welcher Luther die Feinde der Wahrheit fo siegreich befampfte, weil fie fo lange ben Bebrauch berfelben verachtet und verschmaht, ja ben Bolfern in heillos tyrannis schem Wahne untersagt hatten. "Darum, liebe Deutsche", fagt er, "laffet uns die Augen aufthun, Gott banten für bas edle Rleinod und veft brob halten, baß es uns nicht wieder entrudt werbe, und ber Teufel nicht feis nen Muthwillen buge. Denn bas konnen wir nicht leugnen, daß, wiewohl das Evangelium allein durch den heiligen Geist ist kommen und täglich kommt, so ists boch burch Mittel ber. Sprachen kommen und hat auch badurch zuges nommen, muß auch baburch behalten werden." Und so steht und fällt benn bas Wefen bes mahren Protestantismus sowie der Beist der mahren humanitat, also auch jegliche Gewähr für den Sieg des ersteren und für die endliche Aussohnung der streitenden Parteien mit dem Studium der Sprachen bes flassischen Alterthums im Beifte ber driftlichen Wahrheit und Liebe. Wo aber ift feit ber

Ginführung ber Kirchenverbefferung burch Kurfürst Joachim II, und barauf vorbereitend ichon burch Joachim I, für biefes Studium und für immer tiefere wiffenschaftliche Begründung bes Protestantismus mehr geleistet als in unserm Baterlande? Auf welches beutsche Land blickt die ganze protestantisch germanische Welt mit größerem Bertrauen und höherer Achtung? Ein Land fürwahr, bas um so mehr acht beutsche Eigenthumliche feit bewahrt hat, je mehr es erft burch lange Rampfe und forgfältige Pflege ber germanifchen Lebens. elemente, wie einst Rom mitten unter ben feindlich fremben Boltern Italiens, zu feiner Macht und Blüte gelangt ift; ein Land, auf welches gerabe in unfern Tagen auf eine mit frendiger Ueberraschung erfüllende Beise mehr als auf irgend ein anderes des beutschen Baterlandes das rühmliche Urtheil Umwendung findet, welches Tacitus über bas zu seiner Zeit machtigfte und verständigfte Bolf bes nordlichen Germas maniens fällt 1): "Einen fo unermeglichen ganberraum haben bie Chauten nicht blos inne, fonbern füllen ihn auch aus, ein Bolf, welches unter ben Germanen bas angefebenfte ift, und babei feine Große boch lieber burch Gerechtigkeit zu behaupten fucht. 2) Dhne habgier, ohne herrschsucht, still nur ihr eignes Wesen treis benb 3) reigen fie zu teinem Rriege. - Das ift gerabe

<sup>1)</sup> Germ. 35. Wir sehen übrigens von allen anderen Beziehungen gänzlich ab, in welchen von diesem Bolke sonst noch die Rede ist. Auch ein Bergleich mit den mächtigen Semnonen, mit den tapferen Longobarden (cap. 39. 40.), welche einst unser Baterland selbst bewohnten, dürfte nicht minder bedeutsam für Preußens Berhältnisse erscheinen.

<sup>2)</sup> Bir erinnern an Preußens Bahlfpruch: Suum ouique!

<sup>3)</sup> In moderner Sprache: sich in fremde Politik nicht mischend. Das sich in biefer Stelle kein Bergleichungspunkt in Beziehung auf ben weitausgedehnten geistigen Einfluß Preußens und auf seine großartige Birkfamkeit im beutschen und europäischen Bölkervereine kindet, kann bel dem damaligen Justande Germaniens nur natürlich erscheinen. Und bennoch wie übereinstimmend mit Lacitus urtheilt auch die tiefte Philosophie über Preußens Verhältnis zum übrigen

ber vorzüglichste Beweis ihrer fittlichen Rraft und ihrer Stärte, baß fie ihre Ueberlegenheit nicht burch Ungerechtigfeiten zu erlangen fuchen. Doch haben Alle ihre Waffen in Bereitschaft und, wenn es bie Umftanbe erfordern, heere, ber Manner und ber Roffe größefte Menge; und auch wenn fie rnhig fich verhalten, bleibt ihr Ruf berfelbe." Wahrlich ein folches Bolf muß auch bas heutige Rom, tros fortgesetter Anfeindungen, muß auch bas romisch stolze Gallien trop heimlich genährten Saffes im Widerspruch mit ben besonneneren Frankogalliern 1) und ihrem eblen Ronige mit chrfurchtevoller Schen erfüllen; ein folches Bolt, ift's gleich vom Ziele ber Bollfommenheit noch weit entfernt und keineds weges frei von allen Mängeln, bie schon Tacitus im beutfchen Bolfscharafter nachgewiesen, wird am weniften boch feinen fünftigen Fürsten bie gang auf jene romischen Gallier anwendbaren, oben schon ermähnten, Worte des Raisers Galba bebenklich erscheinen lassen, womit er seinem Rachfolger zurief: "Du folift herrichen über Denfchen, bie weber ber Anechtschaft, noch der Freiheit volles Daag ere tragen fonnen2);" ein folches Bolt fann feinen vaterlich gefinnten Fürsten die Lösung ber großen Aufgabe boswillig nicht erschweren "Fürstengewalt mit Boltsfreiheit in harmonie gu bringen 3)." Ja, von feinem beutschen Bolle gilt in höherem Grabe was Tacitus von ben Bollerschaften im Rorbosten Deurschlands fagt 1): "Sie stehn

Deutschland und zu Europa: "Unscheinbar, geräuschlos in feinem äußeren politischen Wirken, greift es im Stillen durch die intensive Kraft der in ihm sich entfaltenden Intelligenz besto weiter." Rosenkranz das Berdienst der Deutschen um die Philosophie der Gesch. G. 22.

<sup>1)</sup> So möchten wir die Franzosen nennen, welche immer mehr einsehen ternen, daß nur durch sorgfältige Pflege des germanisch driftlichen Lebensprincips ihr Baterland gedeihen könne.

schon unter etwas strengerer Königsherrschaft als die übrigen Bölker ber Germanen, doch noch unsbeschabet ihrer Freiheit — und alle diese Stämme zeichnet williger Gehorsam gegen ihre Könige aus." Das ist's vornehmlich, was bei ber größeren Beweglichkeit und Erregbarkeit, welche zum Theil das slavische Element dem deutschen Bolkscharakter hier gegeben, ohne damit seinem ruhigem Ernste etwas zu entziehn, und bei der angestrengten Sorgsalt, womit wahrhaft deutsch, und bei der angestrengten Gorgsalt, womit wahrhaft deutsch, und bei der angestrengten Bolk ächt germanischen Lebens hier gepstegt, das preußische Bolk in ruhiger Entwicklung seiner Kräfte zum erssten Bolke der protestantischen Welt erhoben hat 1). Nur ein solches aber, ein protestantisch christliches Bolk,

<sup>1)</sup> Mit freudigem Gelbstgefühle, Frankreich gegenüber, fpricht in ähnlicher Beise einer der größesten Gottesgelehrten, Sprachforscher und Philosophen unserer Beit, der zugleich als tief gläubiger Chrift und mahrhaft deutscher Mann den Geinen, wie ganz Deutschland, ja der ganzen Christenwelt fo theure, unvergefliche Schleiermacher fein politisches Glaubensbekenntniß aus. In einem vielleicht nur Benigen bekannten Sendschreiben an den Redacteur des messager des chambres, in welchem er falfchen Unfichten von feiner Stellung jum preufifchen Staate begegnen ju muffen glaubte, welche fich auf dem Bege ber Correspondenz durch jene Zeitschrift wenige Jahre vor feinem Tode in Frankreich zu verbreiten anfingen, sagt er unter andern: Je n'appartiens pas à un côté gauche. Vos termes de côté gauche et droit, de centre droit et gauche sont tout à fait étrangers à notre situation. Si votre correspondant était vraiment prussien, il n'aurait pu imaginer une classification, que personne chez nous ne voudra gouter, surtout il n'aurait pas parlé d'un côté gauche avec des arrières-pensées de revolution. Les progrés rapides, que nous avons faits depuis la paix de Tilsit, nous les avons fait sans révolution, sans chambre, et même sans la presse libre. toujours était la nation avec le roi, et le roi avec la nation, et il faudrait être dépourvu de tout sens, pour croire, que désormais nous avancerons mieux par une révolution. C'est pourquoi je suis bien sûr d'être du côté du roi, tout en étant du côté des capacités compactes, de la nation.

welches mit ernfter Besonnenheit im Beifte ber Rraft, ber Liebe und ber Bucht fich auf naturgemaßem Wege allmalig zu immer größerer Freiheit und allseitiger Bollkommenheit, zur Erscheinung "bes vollkommenen Mannesalters Christi" emporbilbet, fann unter Gottes gnabigem Beiftanbe ber immer sicherern und entschiedenern Umaherung an das hohe Ziel bes öffentlichen Lebens gewiß fein, welches bem großen Romer wegen ber Versunkenheit seiner Zeit in Gunde und Kraftlofigfeit jum Guten, wegen ber Unlage ju folchem Berberben felbst in noch naturfräftigen Bolfern, wie bie germanischen gu feiner Zeit, unerreichbar fchien. Daß aber Tacitus bies ers fannte, bag er trop ber schmerzlichen Wehmuth, welche ihn dabei bewegen mußte, doch die niederschlagende Wahrheit mit fo ruhig flarem, historisch prufenden Blide betrachtete, ift eben fo ein Beweis von der nothwendigen, inneren Begies hung bes Beidenthums auf bas Chriftenthum und von der bewundernswurdigen Beiftestiefe des romischen Geschichtsforschers, in welcher biefe Beziehung bem driftlichen Auge fo beutlich hervortritt, wie die immer fichtbarer werbenden Wirkungen des Christenthums besonders im Leben ber germanischen Bolfer, gerabe im Gegensate jum Beidenthum und zu dem Bewuftsein, welches ber am icharfsten, flarsten und tiefsten es burchschauenbe Beibe von bem> felben hatte, ein Beweis find von der Rothwendigkeit ber Erlofung felbst und von ber gottlichen, Gunde und Welt besiegenden Rraft ihres Urhebers, ungeachtet ber noch heut so vielfach an Tacitus' Zeiten erinnernden Sünden ber driftlichen Welt.

Wie nun dies Alles innerlich zusammenhange und ein großes organisches Ganze bilde, welches besonders in unsern Tagen sorgfältig prüsender Betrachtung empsohlen zu werden verdiene, das soll in diesem Werke weiter auseinandergesett werden. Es wird aber die innere Einheit dessen, was uns Tacitus darstellt, mit dem ganzen Entwicklungsgange des menschlichen Geschlechtes die auf die gegenwärtige Zeit und

felbft in bie fernfte Butunft binaus, nur baburch jur Anschaus ung gebracht werben tonnen, bag wir biefen Entwicklungsgang felbst in Beziehung auf bas heibnische Alterthum und beffen Ginfluß auf benfelben, und namentlich in Beziehung auf Tacitus' Beltanschauung in feiner Continuitat be-Bir reben baher zuerst von bem Balten Gots tes in ber heibnischen, jubischen und driftlichen Welt und von ben typisch prophetischen Elementen in der Entwicklung ihres inneren Lebens bis zum Ende des avostolischen Reitalters und ber von Lacitus gefchilberten Beit, und feben bann, wie bies ber romische Geschichtschreiber vom heidnischen Standpuntte aus auf eine eben fo würdige und bedeutsame Beise bargestellt hat, wie vom jubifch chriftlichen aus die Berfaffer des alten und neuen Teftamente, indem wir bie Grundzuge feiner Beltanschauung mit besonderer Berücksichtigung bes Chriftlichen in berfelben und bes typifch prophetischen Charafters feiner Werte im Allgemeis nen zu entwickeln fuchen. hieraus ergiebt fich bann von felbst bie Bezüglichkeit biefes Charafters ber taciteischen Geschichts schreibung auf die gange Folgezeit ber christlichen Lebensentwicklung in ber romisch germanischen Welt, so bag wir nicht nur bie romifche Weltherrichaft und beren Entars tung unter ben Imperatoren und Dapften und bann Deutschlands Beruf gur Betampfung ber romifchen -Bolfertnrannei trot der im Charafter bes deutfchen Boltes begründeten hemmungen, fowie die Bemahrung biefes Berufe durch die allmälige Auflösung bes weströmischen Raiserreichs und ber papstlichen hierarchie in vergleichenden Betrachtungen ber heibnischen und christlichen Beiten barauf gurudführen burfen, fonbern auch in ben gegenwärtigen Berhaltniffen gerabe fehr Bieles entbeden tonnen, was barin eine tiefere Deutung findet.

Doch bevor wir hiese Auseinandersetzung beginnen, haben wir und vor Allem ausführlicher über die bieher nur anges

beuteten ober stillschweigend schon in Anwendung gebrachten Grundfate auszusprechen, von welchen wir dabei ausgehen muffen; und dies um so mehr, je schneller gar Biele, benen es schon ihrer eignen Individualität wegen schwer werben burfte, und geneigtes Gehor gu fchenken, mit bem Borwurfe eines willführlichen Berfahrens bei der Sand fein merben, wenn wir nicht wenigstens auf rationellem Wege bas unfrige gethan haben, fie gleich von vorn herein von ber Grundlofigkeit eines folden Borwurfs zu überzeugen. jum Glauben konnen wir fie ohne bies fo wenig überreben. wie fich überhaupt Glaube an ein Princip, welches in einem höheren geistigen Lebenselemente seinen Grund hat, je burch Ueberredung hervorbringen lagt. Sie werden immer mit Ris cobemus fragen "Wie mag folches zugehn?"1) und hoche ftens "es fich wundern laffen", daß fie bas Braufen bes Windes mohl vernehmen, von bem fie doch nicht mifsen und mit Augen sehn, 2) von wannen er kommt und wohin er fährt; werden einen ungewöhnlich tiefen Sinn in biefer und jener Stelle bes großen historifers wohl anerten. nen, ja dann und wann "ben geheimnisvollen Pulsschlag" fühlen, ber in ihm flopft; aber bas Auge ihres Beiftes ift verschlossen, womit sie zwischen allen Zeilen inhaltsschwerer Worte tiefere Deutung lesen konnten; 3) fie temmen nicht bie unfichtbare Belt, ber jum Erwachen und Lebendigmerben jener Pulsschlag so geheinmißvoll entgegenklopft.

<sup>1)</sup> Ευ. 3οή. 3, 9 πως δύναται ταυτα γενέσθαι;

<sup>2)</sup> Cic. div. 2, 43, 91. oculorum fallacissimo sensu iudicant ea, quae ratione atque animo videre debeant. Bgl. den Anfang dieser Einleitung.

<sup>3) &</sup>quot;Wenn der Geist heiligt, so ift sedes achte Buch Bibel" — "Biesen mahren Buchern geht es wie den Goldklumpen in Irland. Sie dienen lange Jahre nur als Gewichte." Novalis Fragm. S. 259.

## Erstes Rapitel.

Das im Geiste bes driftlichen Glaubens auf die geschichtsphilosophische Interpretation des Tacitus anzuwendende Geset bes Gegensates und ber Analogie.

"Ein inneres Bedürfniß trieb Tacitus ben Gegenfag zur eigentlichen Seele feiner Dar-ffellungen zu machen."

Paffom in Bachlers Philoin. 1. 6. 29.

,, An die Geschichte verweife ich euch; forscht in ihrem belehrenden Busammenhange nach ähnlichen Zeitpunkten, und lernt den Bauberftab der Analog i e gebrauchen."

Movalis Schriften. II. S. 286.

"Der Geift erforschet alle Dinge, auch die Tiefen ber Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, mas im Menfchen ift, ohne ber Beift bes Menfchen, ber in ihm Also auch weiß niemand, was in Gott ift, ohne ber Beift Gottes. Wir aber haben nicht empfangen ben Geift ber Belt, fondern ben Geift aus Gott, bag wir wiffen tonnen, was uns von Gott gegeben ift; welches wir auch reben, nicht mit Borten, welche menfchliche Beisheit lehren fann, sondern mit Worten, die der heilige Geift lehret, und richten geiftliche Sachen geiftlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes; es ist ihm eine Thorheit und kann es nicht erkennen; benn es muß geistlich gerichtet sein; ber geistliche aber richtet 211= les und wird von niemandem gerichtet."1) — "Reine Begebenheit, als ein Sichtbares, kann das Unsichtbare offenbaren, wenn nicht ber Beift ber Auslegung in bemje-

<sup>1) 1</sup> Cor. 2, 10—15.

nigen ift, ber bie Begebenheit erfährt und betrachtet. höhere Sinn ber fichtbaren Schöpfung und bie tiefere Bebeus tung bes lebens und ber Menschengeschichte ruben in unfrer eignen Bruft, und jede neue Unschauung berfelben gewährt nur einen neuen Stoff, burch welchen unfere innerfte Bahrheit jum Bewußtsein gelangt. Bir fuchen Gott, weil wir ihn fcon gefunden haben, und wir finden Werte Gottes - und auch gottliche Befchichte - weil wir Gott allenthalben fuchen."1) - "Ein jeglicher Beift fann nur basjenige verfteben, im umfaffenbften Ginne bes Worts, mas er organisch in fich zu produciren ober zu reproduciren im Stande ift. Das lebendige Aufgehn und Aufleuchten eines fremben Bedankens im eignen, innerften Bewußtfein ift bas eigentliche Berftehn; alles andre ift nur ein Schatten : und Bortverftandnig, feine Beiftesempfindung ber Gache, auf die es antommt. Berfteben und verfteben ift zweierlei. Die Borte, bie Paulus gefchrieben bat, fann jeder Belehrte überfeten und commentiren lernen; aber er fann und barf bann noch nicht fagen, bag er nun ben Paulus verftanden hat; benn bas fann Reiner, ber nicht einen paulinischen Ginn und Beift in fich tragt." 2)

Wenden wir dieses von der lautersten Wahrheit zeugende Urtheil bes großen Apostels und ber beiden feinem tiefen,

<sup>1)</sup> Roppens Phil. des Chriftenth. 2r Thl. G. 87.

<sup>2)</sup> Adermann "das Christliche im Plato" . 112. Bie er über das wahre Berstehn des Plato, so spricht sich auch in seiner Beise Lipsus über das tiesere Berständniß des Tacitus aus: "Singulae lineae dogmata, consilia, monita sunt: sed brevia saepe aut occulta, et opus sagace quadam mente ad odorandum et assequendum. Sicut non omnes canes seram, non item lectores virtutes huius dotesque aut indagent aut captent. Viris opus est et cum ingenii quadam subtilitate iudicii rectitudine, et ut verbo dicam naturae bonitate. Qui non habet, me audiat et res alias agat."

gläubigen Sinne verwandten Männer, die wir als nicht uns würdige Repräsentanten unsrer philosophisch christlichen Zeit hier haben reden lassen, auf Tacitus und seine Ausleger an, sofern sie in den tieferen, prophetischen Geist seiner Werke einzudringen im Stande sein sollen, so ergiebt sich und Folsgendes:

Rur ber, welcher überhaupt im heidnischen Alterthume bas Walten Gottes erkennt und mit driftlich glaubigem Blide überall in demfelben ben Wegen nachforscht, auf weldien es von Gott für die Erscheinung bes mahren Lichtes ber Belt in Chrifto vorbereitet worden ift, nur ber fann auch in Tacitus einen Beift erfennen, in beffen Innerem ber gott lich e Beift, ihm felbft unbewußt, auf eine eigenthumliche Beife bavon gezeugt hat, baß bie ganze Welt ber Erlöfung harre, einen Beift, ber, wenngleich von biefer Erfofung noch nichts ahnend, boch mit der bewundernswürdigften Rfarheit und im entschiedenften Gegensate jum eignen, reineren Bewußtfein, bas innere Berderben der Belt und ihre Sulflos sigkeit erkannt und, wiewohl ohne freudiges Bertrauen auf Gott und ohne hoffnung, boch mit tiefer Undacht und gläubigem Bewußtsein der Abhängigfeit alles Endlichen von einer allmächtigen, die Günden ber Menschen ftrafenden Gottheit, diefen Buftand ber Rachwelt geschildert hat. Rur ein Golder fann dann auch in biefer Schilderung ein Bild feiner eignen Beit erfens nen, fofern auch fie, ungeachtet ber langst erschienenen und auch in ihr wirksamen, mit nie wankender hoffnung auf immer herrlicheren Sieg erfüllenden Erlösung, bennoch fich immer noch in einem ähnlichen Gegenfate, zwischen Glauben & fraft und Glaubensunfähigfeit, bewegt.

Ist es der Glaube, der die Welt richtet, der Glaube an den Geist deffen, dem von Gott alle Macht gegeben ist im himmel und auf Erden, und der diese Macht auch den Seisnigen verleiht, wenn nicht sie mehr leben, sondern er in ihnen, und ist das Christenthum der Mittelpunkt aller Offens

barung und ber höchste Maafstab für Alles, mas bas Leben bes menschlichen Geschlechts auf Erben betrifft, fo fann auch bas Beidenthum nur von einem Chriften richtia beurtheilt werden. 1) Aber wie Chriftus, um und ers lofen und und feinen Beift mittheilen gu tonnen, in allen Studen uns gleich fein mußte, ausgenommen bie Gunbe, wie er namentlich seines eignen Boltes ganze Eigenthumliche teit an fich tragen mußte, um junachst auf biefe mit feiner erlösenden Rraft einwirten zu konnen, so muffen auch wir, wenn wir das heibenthum vom driftlichen Standpunkte aus richtig beurtheilen wollen, fo gang in die eigenthümliche Dentweise deffelben eingehn, so tief und in den Beist seines ganzen inneren Lebens verfenten, bag, abgefehn von bem Bes mußtsein ber Erlofung, welcher wir theilhaftig geworden find, wir Beift und Sinn bes Beibenthums in uns zu tragen, und mährend mir daffelbe beurs theilen, auch barin zu leben und zu weben glauben. So allein werden wir auf biefelbe Weise zu einem umfassenben, vollständigen und lebendigen Urtheil über bas classische Alterthum gelangen, wie wir als Wiedergeborne aus bem Geifte ben alten Menfchen in uns felbft erft gang ertennen und alle feine natürlichen Rrafte, wie alle seine Gunden, im mahren Lichte erblicken. Aber wie wir fo auch erft zu einem flaren Bemußtsein bes mehr ober meniger bunkeln Berlangens nach Erlösung in unserem früheren Leben und ber ftufenweisen Borbereitung unfres inneren Denschen auf die Erfüllung besselben gelangen, ebenso werden wir bann auch im Beidenthume eine biefem felbft unbewußte und, wie einft in und felbft, burch bie ihm eigenthümlichen Günden verdunkelte Gehns sucht nach bem unverganglichen Wefen ber Rinber Gottes, nach wahrer Freiheit und himmlischer Bollfommenheit entbeden. Wir werden erkennen, wie Gottes Weisheit und Gnade die

<sup>1)</sup> Tholult in Reanders Dentw. Thl. I. S. 1.

heibnifche Belt nicht anders als einen jeben unter uns burch Lebeneidicfale, Berhaltniffe und innere Gemuthes Rimmungen mannigfacher Art bem Erlofer allmas lig angeführt habe. Go wird und bas große Gebeimniß Bottes an und wie an ben Seiden ber vordriftlichen Belt. und gerade am meisten burch diese und bas folosfale Bilb bes selben in Gunde ber Effosung harrenden Lebens, welches and wir tennen, in dem Mitrotosmus unferes eignen Das seins immer offenbarer, und es geht auch hier bas Bort bes herrn in Erfüllung: "Es ift nichts verborgen, bas nicht offenbar werde, und ift nichts heimlich, bas man nicht miffen werde ')." Rirgende aber im gangen Mterthume tritt dies Alles so flar hervor, wie in den Werfen des Zacitus, biefes schweigenden, und boch christlichem Ober fo vernehmlich redenden Propheten bes romischen Beidenthums. Doch tennen mußt bu, auch wenn er schweigt, seines Berzens innerftes Beheinmiß, um bir das gottliche Beheinniß, bas er felbst nicht ahnete, baraus zu beuten. Rein Bort, feines Mortes eigenthumliche Stellung und tiefere Bedeutung, teine Beziehung ber tunftreich gebildeten, sinnig geordneten Rebe barf bir entgehn, willst du bas geheimnisvolle Weben seines Beiftes mitten in ber Darftellung bes Rampfes romis fcher Legionen mit Germaniens Bolfern, ber Schmach bes entarteten Romervolfes, der Herrlichfeit germanischer Tugends fraft, verstehen, willst bu in bes Römers wehmuthevollem Schmerze beines eignen driftlichen Gefühles Anklang finden.

Fragen wir nun, was das allen Zeiten und Bolfern, was das dem Heibenthum und Christenthum gemeinsame Element des sittlich religiösen Lebens sei, was und in Tacitus' Belt, anschauung mit so tief ergreifender Wahrheit aufgefast entgegentritt, — es ist das Bewustsein der Sünde und ihrer verderblichen Folgen dem Gottesbewustsein und dem Bewustsein der ursprünglichen Bestimmung des Mens

<sup>1)</sup> Ev. Matth. 10, 26.

fchen gegenüber. "Ber bie Gunde verfteht, verfteht bie Tugend und bas Chriftenthum, fich felbft und bie Dhne bies Berständniß kamm man sich Christi Berbienst nicht zu eigen machen, man hat keinen Theil an biefer zweiten höheren Schopfung."1) Das auf die Gunde hinweisende, auf die deutlichere Erkenntniß derfelben, sowie auf die Erscheinung eines Erlofere vorbereitende Gefen, bas auch im Bergen ber Beiben die fich unter einander verklagenden und entschuldigenden Gedanken erzeugende Bewiffen, und selbst ber tiefe fittliche Ernft, womit ein Gofrates, Plato und Lacitus die Sünden und das Berderben ihrer Zeit aufbedten, konnte gwar noch nicht zu jenem vollkommenen Berftandniß führen, welches erft ber allein fundlose Mensch Jefus Christus zugleich mit ber Erlösung ben Menschen brachte. 2) Aber es mar und ift in allen Zeiten boch bamit die Möglichkeit gegeben, den Ruf gur Buße ju verstehn und in bem nahe herbeigekommenen Gottes: reiche als ewige Wahrheit zu erkennen, aras in ber judis schen Theofratie, in ber Republik Plato's, im romischen Weltreiche nur ein Schatten und vergängliches Bild bers felben gemefen mar, ju erkennen, bag Gottes Willen thun bie Tugend fei und bie mahre Bestimmung bes

<sup>1)</sup> Novalis Fragm. S. 258 u. f. Als eine neue Schöpfung wird von Christo selbst und allen gläubigen Christen eben darum die Erlösung angesehn, weil sie ein neues Leben aus dem Tode der Sunde hervorgehn läßt, wenn sich der Mensch desselben bewußt wird.

<sup>2)</sup> Ev Joh. 15, 22. Wenn ich nicht gekommen ware und hätte mit ihnen geredet (über die Absicht meiner Sendung), so hätten sie keine Sünde (wenn sie den Messas verwersen); nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen. — B. 24. Hätte ich nicht die Werke gethan unter ihnen, die kein Andrer gethan hat, so hätten sie keine Sunde. Matth. 5, 21 u. sigde. Ihr habt gehöret, daß zu den Alt en gesagt ist: du sollst nicht tödten u. s. w. Ich aber sage euch u. s. w. Bgl. Juvenal. Sat. 13, 209 u. s. (nach Webers liebers.) "Werschweigenden Frevel nur anspinnt innen im Herzen, Leidet der That Borwurf..."

Menschen, wonach man im vergeblichen Kampfe mit ber nur halb erkannten Gunde, im Streben nach einem von ber Phantaffe gebilbeten Ibeale, nach einem nichtigen Biele irbis Scher Macht und herrlichkeit bisher getrachtet habe. aber ist nicht fern von der Erkenntniß dieser Wahrheit, der, wie Tacitus, 1) so unmöglich es ihm auch noch ist, jenes Streben nach bem irdischen Ziele ber Lebensgemeinschaft, welcher er angehört, aufzugeben, boch die Bergeblichkeit bes Rampfes einsieht, und mit besto tieferer Wehmuth, je herrlicher ihm bas Ibeal noch vorschwebt und je mehr er felbft noch Rraft zum Guten in fich fühlt, bas gemeins fame Berderben hereinbrechen fieht. Jedenfalls hat Niemand unter allen Menschen je bie Tugend und bie Sunde Rome und - ber Germanen fo mahr und tief erfannt und auf eine so umfassende, für alle, auch die drifts lichen, auch unfre Zeiten so beherzigenswerthe Beise barges stellt, wie Tacitus. — Gleiches gilt vom zweiten Theile jenes allen Zeiten im Gangen gemeinfamen Elementes bes sittlich religiofen Lebens, vom Gottesbewußtfein, ohne welches eben fo wenig wie ohne das Bewußtsein der Gunde das Chriftenthum ale eine neue, hohere Schopfung möglich as dacht werden könnte. Doch diesen wichtigen Gegenstand muffen

<sup>1)</sup> Aber auch er war dennoch um so mehr von der Erwsung selbst noch fern, je entschiedner er in sich selbst die alte stotze Kraft noch nicht gebroch en subste, womit vordem sein Bolf die Weltherrschaft als das Ziel seines Daseins erstrebt und mehr als irgend ein anderes Bolf der Erde dies Ziel auch erreicht hatte. Wie anders der Apostel (Röm. 7, 18—24): Ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnet nichts Gutes. Wollen habe ich wahl, aber vollbringen das Gute sind, u. s. w. Ich elender Wensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?! Und wie viel näher steht ihm in dieser Beziehung Persius, der fromme Dichter Roms, wenn er sagt: "Strebt kein einziger doch, kein einziger, sich zu erz gründen!" (Sat. 4, 23, nach Passows Uebers.) und: "Blick in die eigene Brust, und sieh, wie arm du daheim bist!" (Ebend. B. 52.)

wir etwas weitläufiger erörtern, ba man die religiöse Weltanschanung bes Tacitus, soviel wir wiffen, gerabe am menigsten bis jett auf die rechte Beife gewürdigt hat, und, obwohl bavon weiter unten ausführlicher gehandelt merben foll, bier boch gerade nachzuweisen ift, wie fich Tacitus' und überhaupt bes gangen beibnifden Alterthums Glaube an eine gottliche Beltregierung auf bas aller mahren Religiofitat, alfo auch bem driftlis den Gottesbewußtfein gemeinfame Rundament gus rudführen laffe. Daber mag bies felbft in unfern Tagen allen benen zur Bebergigung empfohlen fein, die meber Chris ftum, noch Tacitus, noch fonft ein eigenthumlich religiofes Leben zu verstehn im Stande find, weil fie Religion eber fur alles andere halten, ale für bas, mas fie mirflich ift, weil fe Bernunft und Offenbarung nicht in Uebereinstim: mung zu bringen wiffen, ') und bas innerfte Element bes religiofen Lebens, in welchem beibe ihre mahre Bereinigung finden, die aller Religion jum Grunde liegende Myftit verfennen und verachten. 2)

<sup>1)</sup> Marheinede's Ottomar S. 134. "Der Glaube ift ein Ergreifen des Göttlichen durch ein Ergriffensein von diesem. Nur im Lichte der höheren kann die niedere Natur wahrhaft zu sich selbst kommen. So kommt der Mensch erst zu sich selbst, wenn er zu Gott gekommen, d. h. zu dem Bewußtssein, daß Gott zu ihm gekommen; d. h. in Shristo wird der Mensch zum Menschen; durch Gottes Gnade in Sesu Shristo wird er frei." Bgl. Baur's Symbolik 2. This. 2. Abth. S. 1 u. flad.

<sup>2)</sup> Biel Bahres und Treffendes über Religion, Bernunft, Offenbarung, Mysite und damit verwandte Begriffe s. unter andern in Bockhammers Offenb. u. Theologie, in Ullmanns vortresslicher Abhandlung über die Sündlosigseit Zesu (vgl. besonders S. 156, "Beldes ist die gesunde Bernunft? — Es ist die Bernunft Ehristi u. s. w."), in Köppens vertrauten Briefen, in Heinr. Jascobi's Schrift von den göttlichen Dingen, in Ackermann's "das Christliche im Plato". Ueber die auch in unseren Tagen ihrer Berirrungen wegen mit Recht getadelte, an sich aber auch auf die ungerechteste Weise verkannte Mysits saat Jacobi S. 5. "Dieienigen, welche in der Auseiche

Es hat in der That der driftlichen Theologie nicht wes niger als der Alterthumswiffenschaft zum großen Nachtheil

finischen Geheimnissen alle Grade der Borbereitung durchgegangen maren, und uun jum Anschauen gelaffen murden, hießen Epopten. Die noch in der Borbereitung stehenden wurden Mysten genannt. - In unserem Zeitalter, fällt bie Rlaffe ber Doften meg und ift lacherlich geworden; benn wer verständig ift, barf ja nicht mehr ins Berborgene feben; alles ift aufgethan!" "Und doch," heißt es weiter S. 201 u. f., "welcher höhere und tiefere, intellectuelle oder sittliche Bedanke streifte wohl nicht an Mystik? Mystisch, durchaus geheimnisvoll ift ber Beginn unferer Erfenntniß, die unbegreifliche Borausfegung eines alles Bahre, Gute und Schone in fich fassenden und außer fich erzeugenden Urwesens. Rur nach Boraussetzung dieses verborgenen Grundes find wir des Begriffes der Bahrheit überhaupt fähig: Das Bermogen biefer Boraussegung nennen wir Bernunft." Roppen im 1. Thle. d. a. Berte S. 99. "Manche Schriftsteller unserer Tage tampfen mit dem Mysticismus gleich einem Schrectbilde, das fie allent= halben verfolgt, und in ihrem Leben und Treiben aufstört. häufig indessen ist der Begriff eben so unbestimmt, als die Kurcht und die Art der Gegenwehr.". Wer ift im mahren Sinne des Wortes ein Mpfti= ker? Der, welcher an eine unsichtbare Welt und an die dem endlichen Berftande ihrem Ursprunge nach unbegreiflichen Birkungen berfelben in der menschlichen Seele glaubt, und fich diefer Wirkungen, soweit fie fich ihm von felbft offenbaren, bewußt zu werden fucht, um zu wiffen, was ihm von Gott gegeben ift, und dies mit allen Rraften des Geistes zu ergreifen. In diesem Sinne fagt Röppen a. a. D. "find alle gottesfürchtige Menschen Myftifer, ein Gofrates und Plato in ihrer Beise, Christus, seine Apostel und alle gläubigen Christen." - Die falfchen Divftifer bagegen, obwohl von bemfelben Glauben ausge= hend, mach en etwas jum Objette deffelben, mas es an fich nicht ift, und nur diese werden (wie Roppen fortfahrt) , fich einer besonde: ren geheimen Biffenschaft ober Unschauung rühmen, ihr fich ausschließend hingegeben, und fie mit ausgezeichneter falbungevoller. Sprache Andern verfünden. Rur diese Art fann gemeint fein, wenn eine vernünftige Rlage über Myfticismus laut wird; jene erfte Sattung von Mostitern barf mohl Riemand anklagen, ber nicht die Erhabensten und Burdigften unsers Geschlechts läftert." Bgl. auch hoßbach's Spener u. f. Zeit 1r Thl. S. 307 u. flade., besonders G. 308: "Unverholen bekannte Spener, daß er dieser Art edler —

gereicht, bag man einerseits bas jubische, von ben driftlichen Rirchenvätern 1) im Gifer ber Polemif hartnäckig festgehaltene Borurtheil, ale fei bie beibnische Belt gleichsam von Gott gang verlaffen, ja sogar ber Bewalt bes Teufels preisgegeben gewesen, 2) nie gang hat aufgeben wollen, und auf ber anderen Seite besonders in neuerer Zeit, von einseitigem, beschränkten Rationalismus verleiket, eben so im heidnischen Alterthum wie im Gebiete des christlichen Lebens Alles mit den Waffen einer nichts für heilig haltenden Rritit verfolgen und als Aberglauben verwerfen zu muffen geglaubt hat, mas nur im Entferntesten an jene Mystit, an Divination, Df. fenbarung und Bunder, Inspiration und Beiffagung erinnert, mas nur im Geringsten über die Grengen einer blos verständigen Weltansicht hinauszuliegen scheint. Denn man verliert auf biese Weise in der Theologie ben historisch philosophischen Standpunkt, von welchem aus allein sich wissenschaftlich ermitteln läßt, worin das Wesen der driftlichen Frommigfeit eben im Bergleich mit fruberen Manifestationen berfelben bestehe, 3) und zugleich einen in ben

Mystit den Eingang in die damalige Gottesgelahrtheit wunsche —, wenn man nur — nie von dem — Worte Gottes weiche u. s. w. Ferner s. Röppens Phil. d. Chr. I. S. 71, Nissch System der hristl. Lehre §. 15. und das Citat aus Ackermann in der Borrede.

<sup>1)</sup> Daß mehrere, besonders der griechischen, vorzüglich in Beziehung auf die platonische Philosophie eine Ausnahme machen, ist bekannt; aber namentlich auch Tacitus wird von Tertullian mendacium loquacissimus genannt.

<sup>2)</sup> Auch Tholuck in Neanders Denkw. Th. I. S. 2. erklärt sich gegen diesen Irwahn, der in unsern Tagen freilich auf eine entschieden hervortretende Beise nur noch dem crassesten Pietismus und Buchstabenglauben eigen zu sein pflegt, aber dennoch immer von neuem durch
mancherlei verkehrte Borstellungen von dem Berhältniß des heidnischen Alterthums zur christlichen Religion, der Philologie zur Theologie u. s. w. hindurchblickt.

<sup>3)</sup> S. Schleiermachers kurze Darstellung des theol. Studiums S. 16 u. 26, bessen Glaubenslehre I. S. 18. Nissch System d. chr. L. §. 5, bessen "über d. Religionsbegriff der Alten" S. 1—7.

, Augen vieler Schwachgläubigen um fo bedeutungevolleren Beweis für bie Wahrheit bes Christenthums, je mehr biefe gerade vermoge ber Natur ihrer Schwache einen folchen außerhalb beffelben, wenigstens auf historischem Wege, suchen, und oft ber Autorität eines Clasifters mehr Glauben schenken als ber ber heiligen Schrift. Die Philologie aber wird nie, weber als Wiffenschaft; fei es im Allgemeinen, fei es in ber Erflärung ber einzelnen Clafffer, noch in ihrer Bedeus tung für bas Leben, namentlich als Bilbungemittel ber Jugend, zu ihrer mahren, vollen Geltung und rechten Kraft gelangen, wenn man nicht bas bem Beibenthume und ber driftlichen Religion und Lehre Gemeinsame als bas allgemein menschliche, also wahrhaft humane und somit auch zu mahrer humanität führende, ben driftlichen Glauben anregende, forbernde und befestigende fittlich religiofe Princip der Interpretation in berfelben anwendet und nach vorhergegangener Befriedigung aller übrigen Anfordes rungen der Wiffenschaft als bas hochfte geltend macht, moburch in nicht feltenen Fallen auch jenen Anforderungen allein erst vollkommen genügt wird. Wir wollen bies durch ein aus Tacitus' Geschichtswerken entlehntes Beispiel anschaulis cher zu machen suchen, woraus zugleich ber Charafter ber religiösen Weltanschauung bes Historifers, soweit es für nus fern nächsten 3weck erforderlich ift, hinreichend klar werben wird, um bann bie allgemeine Betrachtung biefes Gegenstandes noch weiter fortzuseten.

Noch vor Kurzem hat sich ein geistreicher und mit Tacistus' Charafter übrigens nicht unbekannter Gelehrter 1) über bie religiöse Weltausicht besselben auf eine Weise ausgesproschen, welche gewiß schon Manchen zu ben irrigsten Ansichten nicht blos über Tacitus, sondern über das gesammte heidnische Alterthum, über Geschichtschreibung, Philologie, Religion, das ganze Leben, um so eher verleitet hat, je größer die Autorität

<sup>1)</sup> Carl hoffm eifter in feiner Beltanschauung bes Tacitus.

bes römischen Geschichtsschreibers in seinen Augen war, je mehr ihm die lebendige, von jugendlicher Begeisterung zeugende Darftellungsweise seines Interpreten imponirte, je geneigter er felbst mar, sich in ber Beurtheilung menschlicher und göttlicher Dinge von einseitig rationalistischen Principien leiten zu laffen. Bon ber fehr richtigen Bemerkung ausgehend, bag Tacitus "fein blinder Wundergläubiger gewesen sei", 1) fucht er ben Unglauben beffelben, welchen er befonders aus "feinem befonnenen Pragmatismus" herleitet, "ber mit Erklarungen aus bem Ueberirdischen unverträglich" gewesen,2) unter andern mit folgenden Worten zu beweisen3): "Auch die vielen Bunder, durch welche eine himmlische Gunft und eine gemiffe- Zuneigung ber Götter zu Bespasianus angezeigt werden follte (ostenderetur) 4), verlieren ihre Glaubwurdigfeit burch bie Bemerfung: bag bem Bespafianus und feinen Gohnen burch ein verborgenes Gefet bes Berhangniffes (foll vorurtheilsfreier und richtiger ausgebrudt heißen: nach bem wiewohl verborgenen Willen ber Borfehung), Bunderzeichen und Drafelfpruche bie herrschaft bestimmt worden fei (foll heißen: burch - fon bestimmt gemefen fei), glaubten mir nach beren Glud (richtiger: erft nach beren Erhebung)."5) Damit will Tacitus nun nichts anderes fagen, als gerade bas Gegentheil von bem, was jene, ben Zusammenhang und die Wortstellung vernachlässigende und die Gesinnung des Schriftstellers ganz verkennende, Interpretation barin zu finden meint. Er zeigt nehmlich bamit an, bag man erst nach ber Erhebung Bespafians erkannt und geglaubt habe, daß biefer gur Rettung Rome von ber Gottheit langft bestimmt gewesene treffliche Fürst stets auf eine ausgezeichnete Weise

<sup>1)</sup> S. 102. 2) S. 108. 3) S. 103.

<sup>4)</sup> Hist. 4, 81. Auch dies ostenderetur wird vielleicht jener vorgefaßten Meinung ju Liebe falfch erklärt, wie vieles Andere in dieser Schrift.

<sup>5)</sup> Hiet 1 10 .

von der Borfehung felbst geleitet und behatet worden sei, und fie bies burch nicht zu verkennende Zeichen ihrer Gunft ihm selbst habe immer klarer werden laffen, obwohl er perfonlich nie, felbst bamals nicht, auf eine leibenschaftliche und somit fundbar werdende Beife nach ber herrschaft getrachtet habe, was auch bie jener Stelle vorangehenden Worte gerade in ihrem inneren Zusammenhange mit berfelben und als ein offenbarer Ausbruck ber ruhmenden Unerfennung feiner Burbigfeit beweisen. Wir wollen nun febn, wie Tacitus, ber unter Bespasian feine öffentliche Laufbahn begann, und ftets in dem alten redlichen Sabiner den rettenden Genius verehrte, ber nach ben Graufen erregenden Zeiten unter Rero, Galba, Dtho und Bitellius der romifchen Welt Frieden und Ordnung wiedergab, unbeschabet feines befonnenen Pragmatismus auf eine burchaus verftanbige, ungefuchte, immer nur durch die Geschichte felbst, burch That und Erfahrung bedingte Beife feinen feften, entschiebenen Glauben an bas Walten und die Offenbarungen einer bie Schicksale ber Menschen leitenben unfichtbaren Macht in der Darstellung der auf Bespasian bezüglichen Berhaltniffe zu erkennen giebt. Es geschieht bies mit einer gerabe bes größten hiftorifere fo murbigen Undacht (religio), wie fie felbst in ber driftlichen Welt nur felten gefunden wird, wenngleich hie und ba etwas von ber Superstition und Deifidaimonie hervorblicht, die gerade bamals ber heibnischen Welt eigen war und fie für die Offenbarung des Christenthums um fo empfänglicher machte. 1).

Schon die merkwürdige Stelle in den hiftorien, 2) wo er mit dem unverkennbarften Glauben an ungewöhnliche Ofefenbarungen des gottlichen Willens auch in der nichtrömischen

<sup>1)</sup> Beit eher konnte man bei Livius und früheren Sistorikern den Relationen von portentis und prodigiis, von Orakeln und ominibus Unglauben jum Grunde liegen sehn.

<sup>2)</sup> Hist. 5, 13.

machte nachher auf ben unter Claubins' Regierung als Relbherrn sich hervorthuenden die Borfehung zuerst aufmerksam.1) Unter Rero entging er brohender Lebenogefahr nur burch ben Schutz ber ju einem höheren Berufe ihn bestimmenben Gotts heit. 2) Bon Rero felbst an die Spipe dreier Legionen geftellt, um den Rrieg wider die Indaer gu führen, huldigte er nach dem Falle des Tyrannen, ohne noch an die Möglichkeit feiner eignen Erhebung ju benten, bem Imperator Balba; erft ale er felbst Raifer geworden war, tonnte man, frie herer Borbebeutungen gedenkend, glauben, daß ber verborgne Wille ber Vorfehung ihn dazu schon langst bestimmt hatte. 8) Rach Galba's Ermordung hatte man in Rom schon eine Ahnung babon, baß er nun, ber im Drient machtige Relbherr, wohl zur herrschaft gelangen könne. 4) Doch er selbst war zu bescheiden, als daß er fich hatte entschließen konnen, einen entschiedenen Schritt bagu zu thun. Aber ber mit vier Legis nen in Sprien stehende Mucianus, fein eigner Sohn Titng, ber allgemeine Wunsch ber orientalischen Beere und - was ibn am meisten bestimmte, seine eigne, burch eine bem Bolbe bald bekannt gewordene Weisfagung b) von neuem bestätigte Ueberzeugung, die Borfehung habe ihn bagu berufen. feinem unglücklichen Baterlande die fo lange entbehrte Rube wieberzugeben, vermogte ihn endlich ben eines Morgens als

Baumes und seine Wiederbelebung für das Leben des römischen Staates, so schien der Fall und das nachherige schönere Gedeihen der Eppersse für Bespasian von Bedeutung.

<sup>1)</sup> Agr. 13 monstratus fatis Vespasianus.

<sup>2)</sup> Ann. 16, 5 imminentem perniciem maiore fato effugisse.

<sup>3)</sup> Hist. 1, 10 Occulta lege fati et ostentis ac responsis destinatum Vespasiano liberisque eius imperium post fortunam credidimus.

<sup>4)</sup> Hist 1, 50 Erant qui Vespasianum et arma orientis augurarentur.

<sup>5)</sup> Hist. 2, 78 Auf dem Berge Carmel war fie ihm bei Gelegenheit eines von ihm dargebrachten Opfers zu Theil geworden. Hand dubia destinatione discessere.

Imperator ihn begrüßenben Kriegern keinen andern Widerstand als ben ber augenblicklichen Befangenheit seines einfach ansspruchslosen Sinnes entgegenzusetzen. 1)

Rurwahr, es tonnte fein beutscher, von driftlicher Demuth erfüllter und boch von seiner inneren Tüchtigkeit in gerechtem Gelbstgefühl als einem hoheren gottlichen Berufe überzeugter Fürst unter ahnlichen Umständen ebler gehandelt haben! Sichtbar war fortan die Vorsehung im Rampfe mit Bitellius auf feiner Seite, 2) fichtbar ber Segen, ben fie unverbienter Beife, wie ber fromme Geschichtschreiber es andeutet, 3) burch ihn ber romischen Welt zuwandte. Gelbst Sonne und Mond waren im Bunde mit seinen Kriegern. 4) Und als er nun ju Alexandria auf gunftige Fahrt nur wartete, bie Segnungen bes Kriebens bem mishanbelten Italien, bem gangen noch von Germanen hartbedrängten Reiche felbst zu bringen, ba gab die Vorsehung nochmals auf wunderbare Weise zu erfennen, daß fie, bie nie ben Menfchen harter pruft, als er es zu tragen vermag, ihn bazu auserforen habe, die blustenben Wunden ber gerriffenen Menschenwelt wenigstens außerlich zu heilen. Richt wie ber, ber, allein ohne Gunde, feiner göttlichen Gewalt auch über die Ratur fich ftets bewußt, dem Glauben willig immerdar mit seiner heilenden Wunderfraft entgegenkam, sondern wie in Demuth einem fündigen Menschen

<sup>1)</sup> Hist. 2, 80. In ipso nihil tumidum aut in rebus novis novum fuit. Ut primum tantae mutationis offusam oculis caliginem disiecit, militariter locutus cet. Bie zeigte fich dagegen Bitellius! Bgl. cap. 59.

<sup>2)</sup> Bgs. Hist. 2, 82 nihil arduum fatis; 3, 1 meliore fato cet.; cp. 59 fortuna — Flavianis ducibus non minus saepe quam ratio adfuit; cp. 84 Vitelliani — numero fato que dispares.

<sup>3)</sup> Hist. 3, 72 propitiis (offenbar weil Bespasians Siege endslich glucklichere Zeiten versprachen), si per mores nostros liceret, deis.

<sup>4)</sup> Hist. 3, 23. 24. 25; auf gang natürliche Beise, aber gewiß nicht ohne höhere Fügung, wie man fich überzeugen kann, wenn man die

ziemte, wies er bie Bitten eines Blinben, ihm bas Licht ber Augen burch Berührung mit ber Hand, eines an ber Hand Erlahmten, ihm durch seines Außes Tritt die Kraft der Musteln wiederznverleihen, anfangs zurud. Der Gott Gerapis 1) hatte felbst, so hieß es, die Rranken bagu aufgefordert, die abergläubige Menge erwartete mit Zuverficht einen glücklichen Erfolg, auch der Imperator, nicht ohne Glauben an wunberbare Erweise ber göttlichen Macht in ber menschlichen Ras tur, zweifelte an fich nicht an ber Doglichfeit beffelben. Doch erft als auf seine Erfundigungen-Aerzte erklarten, ben Rranten fei möglicherweise noch burch menschliche Rraft zu helfen, entschloß er sich im Bertrauen auf gottlichen Beistand freudigen Muthes zu der von ihm verlangten Augenzeugen versicherten ihr fofortiges Gelingen noch in Tacitus' fpaterer Lebenszeit, als fein Berbacht, fo fagt er felbst in festem Glauben an bie Sache, als thaten fie's um Lohnes willen, möglich mar. 2)

<sup>1)</sup> Eine Gottheit, welche von den in die Seheimnisse ihres Dienstes Eingeweihten unter dem mit dem hebräischen Jehovah verwandten Namen Jao verehrt wurde. S. Schillers B. 16. B. der Tub. Ausg. S. 74. Bgl. Neanders Denkw. II, 5.

<sup>2)</sup> Hist. 4, 81 multa miracula evenere (von Erfolg begleitete) quis caelestis favor et quaedam in Vespasianum inclinatio numinum ostenderetur (b. i. talia ut — ostend.) — Id fortasse cordi deis et divino ministerio principem electum. - Laeto ipse voltu, erecta quae adstabat multitudine, iussa exsequitur. Ueber ben Ginfluß des Glaubens bei ben wunderbaren Beilungen ähnlicher und derselben Art, welche Chriftus und seine Junger verrichteten f. Ev. Matth. 9, 27-30 und Luca 9. 38-42; über die Einwirfungen judischer Geften auf die Bewohner Aegyp= tens und somit auch vielleicht auf die Erzeugung eines folchen Glaubens, der überdies gewiß gerade damals durch die fo häufigen munderthätigen Sandlungen Christi und der Apostel überall in jenen Gegenden gewedt und weit verbreitet mar, vgl. Gibbon's Gefch.d. Berfalls u. f. w. im 3. Thle. der deutschen Ueberf. S. 249. Daß die heidnische Welt damals, um menschlich zu reden, ein Gegenstand ganz besonderer Aufmerksamfeit der göttlichen Beltregierung mar, bedarf wohl teiner wei-

Wer mögte nach bem Allen in jenem post fortunam credidimus noch ein rationalistisches "erst post eventum an etwas an fich gar nicht für munderbar zu Saltenbes glauben" finden wollen ?!, wodurch nicht nur die gange relis gibse Weltansicht bes Tacitus und bes gesammten Alterthums in ein falfches Licht gestellt, fonbern zugleich bem Unglauben im driftlichen Leben felbst, sofern es auf einer allgemein menschlichen Grundlage ruht, eine besonders der Jugend, wenn fie mit Liebe und Begeisterung Tacitus' Werke lief't und ber Erklarung eines übrigens vielleicht geistvollen und trefflichen Auslegers fich hingiebt, verberbliche Rahrung gegeben wirb. Die richtige Auslegung jener Worte muß bagegen nothwendig ein jebes für religibse Betrachtung bes Lebens empfängliche Gemuth mit Ehrfurcht vor bem tieferen, auf bie uns sichtbare Welt gerichteten Geifte bes classischen Alterthums erfüllen und zugleich nicht wenig dazu beis tragen, auch in benen, welche bie Bahrheit und bie göttliche Rraft bes Evangeliums wenigstens in ben gewaltigen Birtungen beffelben (gleichsam auch post fortunam) anguerfennen sich gedrungen fühlen, ben Glauben an bie driftliche Offenbarung und an die fie allmälig vorbereitende gottliche Beiles

teren Erörterung, und wenn irgend ein zu jener Zeit durch seine Gessinnung Gott wohlgefälliger (dexros), durch seinen segensreichen Einsluß auf die damalige Welt ausgezeichneter Mensch, auch ohne Shrift zu sein, einer solchen Gabe von der Borsehung gewürdigt werden konnte, so verdiente es ein Kaiser, der wahrlich besser gewesen ist, als viele weltliche und geistliche Fürsten, die über das christliche Rom geherrscht haben, ein Kaiser, der nebst seinem trefslichen, auch gegen die hartnäckigen, fanatischen Juden so viel Nachscht und Milde beweisenden Sohne zum Werkzeuge des göttlichen Strafgerichts über Jerusalem erkoren, als von Gott sichtbar begünstigter Beherrscher der römischen Welt gleichsam der Menschheit zeigen sollte, daß nach Bernichtuna der südischen Theokratie zunächst Rom dem neuen

ordnung zu befestigen. Wahrlich, jener Glaube bes großen Römers an die unsichtbare und doch sich offenbarende Gottheit, der sich auch in den Worten (Germ. 34): sanctiusque ac reverentins visum de actis deorum credere quam seire auf eine so schöne, mystisch tiese Weise ansspricht, mag in mehr als einer Hinsicht schwachgläubige Christen beschämen, und erinnert bedeutungsvoll an die Worte des Erlösers: "dieweil du mich gesehen hast, Thoma, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben!")

Sat es boch ber erste ber Apostel, von Gottes Geist felbst erleuchtet und befreit von früherem Bahn, in Bahrheit zuletzt erkannt, 2) daß Gott die Person nicht amseht, sondern in allerlei Bolt ber, welcher ihn fürchtet und recht thut, ihm angenehm, bas ift ber vollfommes nern Gemeinschaft mit ihm durch bie Erlösung und ber Aufnahme in das ewige Reich der Wahrheit würdig ist. follten wir, wenn sonst der Beist uns mahrhaft erfüllt, ber uns in alle Bahrheit leitet, nicht endlich aufhören, in Bezies hung auf das heidnische Alterthum eben den Irrthum fest zue halten, in welchem Petrus einst befangen mar? Die follten wir es nicht vielmehr für eine heilige Pflicht halten, wie wir in den Schriften des alten Bundes nach dem von Gott und Chrifto zeugenden Beifte forschen, Diefen Beift, dem freis lich im Beibenthume bie positive Berheißung und somit auch ber positive Glaube fehlt, ber aber übrigens in allen Beziehungen derfelbe auf Christum vorbereitende und hinweisende Gottesgeist ift, auch in ben Schriften

<sup>1)</sup> Ev. Joh. 20, 29. Bgl. Tac. Hist. 1, 22. Er tabelt hier zwar Otho, daß er dem Aftrologen Glauben geschenkt habe, bekennt aber boch mit den Worten: cupidine ingenii humani libentius obscura credendi wie sein eigenes, so aller Menschen innerstes Bedürsniß, an den Einsluß des Unsichtbaren auf das menschliche Herz zu glauben.

<sup>2)</sup> Apostelgesch. 10, 34. 35.

bes claffichen Alterthums aufgufuchen und gur Unertennung zu bringen?! Auf biefen Geift, ber auch noch heut berfelbe ift in allen benen, bie noch nicht zum Glauben hindurchgebrungen sind, aber gern etwas fein möchten zur Ehre Gottes, und barum mit mehr ober weniger flarem Bewußtsein erft auf Christum hoffen, auf biefen Beift allein konnte ja ber Welterlofer bas unerschütterliche Bertrauen gründen, womit er am Kreuzesstamme fein großes Liebeswert vollendend sprach: es ist vollbracht! Auf diesen Geist grundet fich ber Glaube, ber ben großen Apostel ber Beiben erfüllte, wenn er fprach: 1) "Es ift hier tein Unters schied unter Juden und Griechen; es ift Aller zumal Ein herr, reich über Alle, die ihn anrufen." Es ift in der That eine Gottes burchans unwürdige Borftellung, wenn man glaubt, er habe beshalb ehebem fo vielen feiner Rinder 2) auf Erden sein väterliches Berg verschlossen, sie von seinem Willen gar nichts mehr vernehmen laffen, in keiner Weise sich ihnen offenbart, weil sie als Zeus, als Jupiter und in ber Gestalt mehrerer Botter ihn angebetet, in ihrer Sundennoth und in dem Streben bavon frei ju werden ju Aberglauben aller Urt ihre Buflucht genommen haben. Die Alle gefündigt haben, Juden und heiben, fo hat Gott auch Alles beschlossen unter den Unglauben, auf daß er fich Aller erbarmte. 3) Alle wußten, daß ein Gott fei; aber nur Benige, unter ben Juden, wie unter ben Beiben, haben ihn gepriesen und ihm gedankt als dem allwaltenden, allgütigen Gotte, und bewußt ober unbewußt fich gesehnt nach ber verlornen Rindschaft. Rur die auserkorenen Werts jeuge bes bie Welt erlofenden Geiftes haben in festem Bertrauen auf die ihren Batern gegebenen göttlichen Berheißungen,

<sup>1)</sup> Br. an d. Römer 10, 12.

<sup>2)</sup> Br. an b. Gal. 3. 26 Ihr feid alle Gottes Rinder. G. v. Gerslachs Anm.

<sup>3)</sup> Br. an d. Römer 11, 32,

biese, vom heiligen Geiste getrieben, in der Mitte des judischen Bolles ausgesprochen, nur einige ausgezeichnete, von tieferer Frömmigkeit bewegte Geister des heidnischen Alterthums haben, ohne es zu wissen, weil sie ihn noch aus keiner einen positiven Glauben in Anspruch nehmenden Offenbarung kannten, von dem einigen, wahren Gotte Zeugeniß gegeben, der sich ihnen in der Natur, in der Geschichte, in ihrem eigenen Inneren offenbarte; und weder jene Propheten, noch diese erleuchteteren Heiden hätten aus eigner Kraft zur Erkenntniß dessen gelangen können, in welchem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, sie hälten ohne den Einssuß der göttlichen Gnade, in Christo, wäre er ihnen selbst erschienen, den Sohn Gottes nicht erkannt. 1) Die Meisten aber, 2) nicht weniger in der jüdischen als in der heidnischen

<sup>1)</sup> Selbst Johannes der Täufer, der von Christo der größeste der Propheten genannt wird, war nicht entschieden gläubig, also ungläubig, und darum der Rleinste im himmelreiche größer denn er. Und ebenso hätte selbst Plato schwerlich in Christo die Berwirklichung seiner erhabenen Ideen anerkannt. S. Ackermann.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. 1, 5, 88 fagt von Bias: ἀπεφθέγξατο, οἶ πλεῖστοι κακοί, und ebendaselbst führt er einen Ausspruch dieses Weisen an, welcher beweift, daß derfelbe wie alles Gute im Menfchen nur der Gottheit, so alle Gunde dem Menschen jugeschrieben habe: 8, ze av αγαθον πράττης, είς θεούς ανάπεμπε. Epictet (4, 12. 19 ed. Schweigh.) halt Sunblofigkeit des Menschen für unmöglich, für möglich nur ein Streben banach: τί οὖν; δυνατὸν ἀναμάρτητον εἶναι ήδη; 'Αμήχανον' άλλ' Ακείνο δυνατόν, πρός το μή άμαρτάνειν τετάσθαι διηνεχώς. Ber gedenft dabei nicht der Borte des Apostels Phil. 3, 12-14 ,, ich ftrede mich ju dem, das da vorne ift und jage nach (ἐπεκτεινόμενος) dem vorgesetten Ziel u. s. w." Auch Cicero halt die Idee bes ftoischen sapiens nicht für erreichbar. G. Laelius 5, 18 neque id ad vivum reseco, ut illi qui haec subtilius disserunt, fortasse vere, sed ad communem utilitatem parum (ein leidiger und nichtiger Troft, auch vieler Namendriften): negant enim quenquam bonum virum esse nisi sapientem. Sit ita sane. Sed eam sapientiam interpretantur, quam adhuc mortalis nemo est consecutus cet. Aber schön und wahr spricht er das Ber:

Welt, waren (wie judische und heibnische Schriftsteller bies anerkennen) in ihrem Dichten völlig eitel geworden und selbst in ihrer Weisheit von Gott ganz abgewichen, bis es (1 Cor. 1, 21) der göttlichen Weisheit und Gnade gesiel, "burch thörigte Predigt selig zu machen die, so daran glauben."

Bu allen Zeiten, fo lange es fündige Menschen giebt, und unter allen Bolfern hat fich Gott ber Schwäche bes gefallenen Gefchlechtes auf mannigfache Beife angenommen, "manchmal und in mancherlei Weise geredet"1) ju ben Menschen, hat auf ber anderen Seite nicht weniger mannigs fach ber Mensch aus bem Abgrunde bes Berberbens, in weldes die Sunde ihn gestürzt, emporgestrebt gum reinen Urquell feines Lebens. Das ift ber nirgends zu vertennende Zusammenhang der außeren und inneren Offenbas rung Gottes, ohne welche die absolut vollkommene Bereinigung beiber in Christo als dem Menschena und Gottessohne unmöglich gewesen ware. 2) Der, welcher nicht fern ift von einem jeglichen unter uns, weil wir in ihm leben, weben und find, hat, wie der von seinem Beiste erfüllte Apostel Allen alles zu sein sich bestrebte, um allenthalben wes nigstens etliche felig zu machen, benen, bie ihn fuchten, einem jeden nach feinem Glauben, nach feiner Fassungs:

langen der heidnischen Welt nach der Erscheinung der vollendeten Tugend de fin. 5, 24, 69 aus: Quodsi ipsam honestatem undique persectam — penitus viderent: quonam gaudio complerentur; quum tanto opere eius adumbrata opinione laetentur!

<sup>1)</sup> Br. an bie Bebraer 1, 1.

<sup>2)</sup> S. Röppens vertraute Briefe Thl. 2. S. 185. "Ohne vorausgesfeste innere Offenbarung irgend einer Art, fei fie auch nur verborgen im Ahnden einer zweiten Welt und einer Gottheit hervortretend, hätte jede äußere Offenbarung Gottes keinen Gedankenzusammenshang mit der Persönlichkeit des Menschen. Wiederum ohne äußere Offenbarung irgend einer Art hätte jede innerliche Ahndung keinen Gegenstand, gelangte nicht zum vernünftigen Bewußtsein, zur lebendigen Offenbarun gewirklichkeit. Treffen beide zusammen, dann ist Leben da." Das ist die wahre Mwsit.

traft, sich offenbart, und den Schwachen im Glauben mit väterlicher Langmuth getragen. <sup>1</sup>) Den nahe wie den feen ihm Stehenden <sup>2</sup>) hat er durch die Stimme des Seswissens, durch tiesere Erregung des zum Unsächtbaren hingeswandten Geistes, durch die Ratur und ihr geheimnisvolles Eingreisen in die Verhältnisse des Lebens, durch die räthselshafte und dem Ahnungsvollen doch verständliche Sprache ihrer Symbolis, <sup>2</sup>) durch wunderbares Zusammentressen von Ereigsnissen aller Art im Leben des Einzelnen und der Bölker seine heilige Rähe bald dunkler bald vernehmlicher kund gegeben. Und während der sinnliche oder blos verständige, nach Gott nicht fragende oder seine Rähe doch nicht empfindende Wensch in dem Allen nichts oder nur Naturzusammenhang und höchstens einen merkwärdigen, aussallenden oder sonders

<sup>1)</sup> Bgl. 1 Eor. 9, 20—22. "Den Juden bin ich geworden als ein Jude, auf daß ich die Juden gewinne — — denen, die ohne Gefet find, bin ich als ohne Gefet geworden — auf daß ich die, so ohne Gefet sind, gewinne. Den Schwachen bin geworden als ein Schwacher, auf daß ich die Schwachen gewinne u.f.m." Wer mag glauben wollen, daß Gott mit geringerer Beisheit das große Wert der Erlösung unter den heidnischen Bölkern vorbereitet habe! Wer erkennt nicht überhaupt erst in dem Verfahren Ehristi und der Apostel auch in Beziehung auf die vorbereitende Gnade Gottes die Wahrheit des apostolischen Wortes (Eol. 2, 3), daß in der christichen Offenbarung alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen.

<sup>2)</sup> Br. an d. Ephef. 2, 17. 18. Chriftus hat verkundiget im Evangelio den Frieden, euch, die ihr ferne waret, und denen, die nahe waren; benn durch ihn haben wir den Zugang alle beide (Juden und heiden) in Einem Geifte jum Bater. — Auch jest giebt es ja, wie seit dem Falle des menschlichen Geschlechtes, überall entweder µazoàr oder epyvis couras und nur die im Glauben Lebenden find alxedor row seoö.

<sup>3)</sup> Hierher gehört 3. B. die bedeutsame Erwähnung des verdorrenden und wieder wure Sproffen treibenden Baumes, unter welchem Romulus und Remms göttlichen Schutz gefunden, gerade am Ende des nicken Buches der Annalen und in Berbindung mit dem vorher Erzählten gedacht.

baren Zufall fand, 1) entstanden barans dem der geistigen Welt, dem himmel als dem wahren Baterlande 2) zuges wandten Sinne reinerer, auf Gott noch achtender Seelen die mannichfach, sich berührenden, in Irrthum und Aberglanden mancher Art herabgezogenen, aber innerlich doch wahren, von Gott selbst ursprünglich und in geheinntisvoller Tiefe des Geistes erzeugten Begriffe der Divination und Weissaugung, der Inspiration, der himmlischen Zeichen und Wunder, überhaupt der Offenbarungen des göttlichen Willens. 3)

<sup>1)</sup> So beurtheilen denn auch Biele jene Erscheinungen in der hoidnischen Belt. Aber gerade die nicht seltenen, dem Bahrheitsfinne großer historiker, wie eines Gibbon, besonders im Iten Cheile seiner Gesch. des Berfalls d. r. R., abgedrungen en Aeußerungen der Berwunderung dieser Art lassen folden Unglauben selbst in den Augen der Bissenschaft schon bedenklich erscheinen.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. 2, 3, 2 sast von Anaragoras: πρός τον είπόντα, Οὐδέν σοι μέλει τῆς πατρίδος; Εὐφήμει, ἔφη έμοι γὰρ καὶ σφόδρα μέλει τῆς πατρίδος, δείξας τὸν οὐρανόν. Biel schöne, auf ben Dimmel als das ewige Baterland, die eigentliche Deimath des menschelichen Geistes bezügliche Gedanken dieser Art sinden sich unter andern and in Cicero's Traume des Scipio.

<sup>3)</sup> Bas ift zu allen Zeiten dem Glauben an die äußerlich sich kund gebenden wie an die inneren Offenbarungen Gottes am hinderlichsten gewesen? Das, was überhaupt den Menschen von Gott entfremdet hat, sein Stolz. Denn freilich seiner Schwäche nur, seinem Unsermögen, so, wie der allein von Sünden freie Mensch, der eingeborne Sohn Gottes, seinen himmlischen Bater von Angesicht zu Angessätzt zu sauen, und was er ihn thun sieht, kogleich auch zu thun, was er von ihm hört, zu reden, nur diesem Unvermögen ist Gottes väterliches Erbarmen stets mit den Offenbarungen seines Willens ent gegengekommen, die wir als über unsere Ersahrung hinausgehende Sinwirkungen der Intelligenz auf die Ratur Bunder zu nennen psiegen. Aber der Mensch hat lieber mit seiner eignen Kraft stark sein wollen in der Sünde und klug in seiner Thorheit, als in andachtsvollem, gläubigen Bertrauen, in demüthigen Bewustsein seiner Unfähigekeit, den heiligen Billen Gottes erkemen, auf jede auch noch so

Bebenken wir, daß alle diese Begriffe auch im Gebiete bes Christenthums und besonders des auf die Erscheinung besselben vorbereitenden jüdischen Glaubens von großer Wichstigkeit sind, und diese abgesehn von der Befriedigung aller Sehnsucht des menschlichen Herzens, worin sie ihre tiesste Bebeutung haben, abgesehn von dem absolut größesten Wunsder in der Erscheinung des allein sündlosen Menschen, doch in Beziehung auf die Entwicklung des christlichen Lebens auch nie verlieren können, weil sie mit der Religion

ber ihn umgebenden Schöpfung lauschen, jeden auch noch fo mat: ten Schimmer himmlischen Lichtes mit dem feinen vollen Glang zu ertragen nicht fähigen Auge in der Racht ber Gunde verfolgen wollen. Ja, felbit als aller gottlichen Ahnung und Beiffagung Biel, als der Bunder größeftes, der Erlofer der Menfch: heit erschienen war, in welchem vollkommenes Einssein mit Gott auch der Inspiration Bollendung offenbarte, blieb die Dehrzahl der Menschen dem Glauben abgeneigt. Denn auch er hatte, wie er selbst fagt (vgl. Ev. Joh. 4, 48; Matth. 9, 5. 6.), nur der Schwäche, dem Unvermögen auf eine rein geistige Beise jur Erkenntniß der Bahrheit zu gelangen, die er offenbarte, mit Zeichen und Wundern aufzuhelfen gesucht, mar, um den fcmachen Glauben feiner Junger badurch ju ftarten, von den Todten auferweckt worden (vgl. Schleiermachers Predigt am zweiten Ofterfestage d. J. 1833), hatte durch munderbare Mittheilung des heiligen Beiftes die Schmache und Unselbftandigkeit der Gläubigen in selbständige Rraft verman: belt. - Darum "ift der Glaube nicht Jedermanns Ding" (2 Theff. 3, 2), und auch unter ben Beiden gab es ber Ungläubigen viel. Aber je ftarter der Glaube der Uebrigen war (je mehr fie Gott fuchten), mit besto langmuthigerer Nachsicht felbst gegen abergläus bische Entartungen, nährte und erhielt ihn die Borsehung gerade in ber heidnischen Belt, die, ohne troftende Berheißung eines ju er= wartenden Deffias, um fo mehr der lebendigften Empfänglichfeit für die Offenbarungen Gottes bedurfte, um dem erschienen Erlofer mit gläubigem Bertrauen entgegenzufommen. Und wahrlich. hatten nicht die heidnischen Bölker mehr Glauben gehabt als Israel. das Christenthum hatte so schnell nicht in allen Landen Rraft gewinnen können, es hätten die vielen wunderthätigen Sandlungen der Apostel in der heidnischen Welt keine innere Wahrheit und tiefere Bedeutung gehabt. felbst und mit bem Glauben an eine gottliche Borsehung auf bas innigste zusammenhängen, 1) so muß
und schon bies abhalten, bas, worin sich im heidnischen Alterthume ein entschiedener Glaube baran zu erkennen giebt,
ohne weiteres als bloßen, leeren Aberglauben gar keiner Be-

<sup>1)</sup> S. Röppens Phil. d. Chr. Thl. 2. S. 31 u. fignde. "Alles was ba ift, ift eine Offenbarung ber Schöpfung; alles mas geschieht, ift eine Offenbarung der Borfehung Gottes."- "Schon in der Idee der Borfehung an fich liegt das größte Bunder." - .. Bie kommen freie menschliche Sandlungen, welche eingreifen in Die Geschichte, jur Sarmonie mit ben Zweden und Absichten Gottes!" - "Der munderbare Bufammenhang göttlicher Borfehung und menschlicher freier Handlungen ift unserer Einsicht unauflöslich." -"Richts in der Menschenwelt geschieht ohne göttliche Vorsehung." -"Es giebt Buge in der Geschichte, durch welche unsere finnliche Bahrnehmung mehr als durch die gewöhnlichen Begebenheiten des Lebens auf den Finger Gottes hingewiesen wird, bamit ber Mensch in eintoniger Zeitfolge die Borfehung nicht vergeffe." Dies Alles wird von teinem Schriftfteller des claffifchen Alterthums anschaulicher dargestellt als von Tacitus. — "Im weitesten Sinne ift alle Religion Offenbarung, — beruht darauf, daß Gott fich unferm Gemuthe mittheilt, daß ein Strahl des Urlichts auch in unfre Seele fallt." Emeften's Dogm. I. G. 345. Bgl. über Bunder und Beiffagung die vortreffliche Entwicklung in bemfelben Werke S. 363-385, Rissa Guftem b. dr. L. S. 34. 35. Bodshammer's Offenb. u. Theologie S. 18 u. flade.; 89 u. flade.; 122 u. f. G. 95 heißt es: "Schon die alte vorchriftliche Belt beutet, in den Begebenheiten wie in den Gemuthern der Menschen, bald dunkel ahnend und abbildend, bald bestimmter vorbereitend und erwars tend, mit Ginem Borte prophetisch auf Chriftus, und fieht baber w ibm, gleichsam als zu ihrem Richtungspunkte, in weltgeschichtlicher Beziehung. Ebenso berubt die spätere Gestalt der Belt im Gangen auf dem Christenthume." Ueber Divination, Beissagung und Insviration im heidenthum s. eine der folgenden Anmerkungen. Daß das Prophetische im Lacitus nur eine mittelbare Beziehung auf das Chris ftenthum haben könne und vornehmlich auf dem typischen Charakter feiner Berke beruhe, versteht sich von selbst. S. das weiter unten über das Gefet der Analogie Gefagte.

achtung zu würdigen. 1) Wer mag lengnen, daß oft fogar Entfeten und Abschen erregende Berirrungen baraus hervorgegangen find. Ift nicht aber auch von ben Propheten bes alten Bundes, von Christo selbst dem judischen Bolte oft genug ein verfehrtet Streben Beichen und Wunder zu fehn vorgeworfen worden; giebt es nicht auch in der christlichen Kirche Beweise bavon in Menge? Das ift boch gewiß, daß fo lange die Bolfer bes Alterthums an jenem Glauben festhielten, und er von unmittelbarem Einfluß auf ihr häusliches und öffentliches Leben war, fo lange auch Frommigkeit und Tugend daffelbe auszeichneten, innerer und außerer Wohlstand, Rraft und Gebeihen nicht ohne sichtbaren göttlichen Beistand ihnen zu Theil ward. 2) Und gerade bie Staaten, welche ebensofehr durch sittliche Kraft fich hervorthaten, wie fie uns verkennbarer und langer als andere eines ganz besonderen Schutes bes himmels sich zu erfreuen hatten, maren auch biejenigen, welche ben Glauben an den unbefannten Gott, bem fie unwissend, aber im Ganzen mit gewissenhafter Arommigfeit bienten, 3) am langsten bewahrten, es maren

<sup>1) &</sup>quot;Sagen, daß in dem Kreise unserer attäglichen Wahrnehmungen teine Erscheinungen vorkommen, welche den behaupteten Offenbarungen früherer Zeiten gleich wären, heißt — nichts sagen, schon darum, weil verschiedenen Zeitaltern auch verschiedene Formen der Offenbarung auf jeden Fall zukommen nibsten." Bockhammer's Offenb. u. Theol. G. 52.

<sup>2)</sup> Wer will die fortuna imperii Romani, die in der That ebenso bewundernswürdig ist, wie die virtus populi Romani, entweder blos eine natürliche Folge der letteren oder einen Zusall nennen? Die Römer selbst hatten den doch nur durch Erfahrungen erzeugten und befestigten Glauben, daß der Wille der Gottheit ihnen die Herrschaft über den Erdfreis bestimmt babe.

<sup>3)</sup> S. Neanders Gesch, des apostol. Zeitalters II. S. 364—368. Bollkommen offenbart hat erst Christus den allein wahren Gott; auch die Juden scheuten sich den Ramen Jehovah als Bezeichnung des geheimnisvollen, noch der Offenbarung wartenden Wessens Gottes auszusprechen. Aber sichon der Geist Christi, "der vor Abraham war", weissagte von der zukunstigen Gunde durch den Mund

bie, in welchen unter allen heiben bie reinsten und wars bigften Vorstellungen von Gott und feinem Bers haltniß zur Menschheit ausgesprochen!) und ber Rachs

ber Propheten, ohne daß diese ein bestimmtes Bemußtfein von Chrifto felbft hatten (1 Det. 1, 10. 11), mahrend die erleuchteteren Beiben (ebenfo ohne klaves Bowuftsein), wenngleich unter mancherlei Ramen ober namen los und unbestimmt, boch ben einigen, allmächtigen Gott, aber nur im Allgemeinen bekannten und ebenfo allgemein den Menfchen göttlichen Beschlechtes nannten, ohne fich fo, wie die Propheten icon ber bestimmteren Idee bes vaterlichen Berhaltniffes Got tes ju den Menschen, welche ebenfalls erft burch Chriftum volltom: men offenbart murde, ju nähern. Bgl. Apostelgesch. 17, 23. 28. und über die avwri pous swpods, welche nach der Suhnung Athens burch Epimenides (Seopiles arov) daselbft errichtet waren, Diog. L. 1, 10, 3. Nach Gell. n. Att. 2, 28 scheuten fich bei Erbbeben auch bie alten Romer den Ramen einer bestimmten Gottheit angurufen, gleichsam jum Beweise bes dunkeln aber tief in der Seele des Denfchen ruhenden Glaubens an den mahren, alle gewaltigeren Bewegungen ber Natur wie des menschlichen Bergens allein bewirkenden Gott, den man noch nicht fannte. Ueber die Ehrfurcht des Gofrates vor dem unfichtbaren Befen der Gottheit f. bie im Anfange der Eins leitung citirte Stelle aus Xenoph. Memorabilien 4, 3, 14. — Die Borte bes Apoftels (A. G. 17, 22), nach welchen die Athenienser navit πάντα δεισιδαιμονές εροι waren, finden im ganzen Alterthume bestätigende Zeugnisse. Ueber dieselbe fast angstliche Gottes furcht (Luther übersett desord. unrichtig durch all zu abergläubig) bei ben Römern vgl. Gellius in der oben angeführten Stelle: voteres Romani quam in omnibus aliis vitae officiis tum in constituendis religionibus atque in diis immortalibus animadvertendis castissimi cautissimique, und über den Vorzug der romischen Gottesverehrung vor der griechischen: Tholuck in Reander's Dent m. I. G. 83 u. f.

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Tholud's eben citirte Schrift und Acormann's bas "Chriftliche im Plato." Go viel Bahres und Schönes auch in biesen, wie in elnigen anderen Schriften über diesen Gegenstand gesagt ift, es fehlt noch immer an einer möglichst vollständigen zusammenhangenden Darftellung der retigiösen

welt jum Zeugniß bes höheren Berufes überliefert worden find, ben fie burch ihren Ginfluß auf die philosophische

fann. Einige der gewöhnlichften Borurtheile, welche felbft neuere Theologen noch nicht aufgegeben zu haben scheinen, werden unter anderen durch folgende Stellen miderlegt: Cio. de sen. 21 credo, deos immortales sparsisse animos in corpora humana, ut essent, qui terras tuerentur, quique coelestium ordinem contemplantes, imitarentur eum vitae modo atque constantia. Xen. Memorab. 1, 4, 17. 18. γνώση το θεῖον (feine bloge Abstraction, wie schon aus dem Zusammenhange der Worte deutlich wird) bre roσούτον καλ τοιούτον έστιν, ωσθ' αμα πάντα όροξν, καλ πάντα άκούειν, zal πανταχοῦ παρεῖναι, xal ἄμα πάντων ἐπιμελεῖσθαι. 1, 3, 2 fagt er von Sofrates: eŭxero de nods rods deods (wie decor, nur mehr dem Bolksglauben gemäß ausgedrückt, aber deshalb nicht weniger Bezeichnung subjectiver Ueberzeugung; vgl. Moeller Theodic, Plat. p. 9.) άπλως τάγαθά διδόναι, ώς τούς θεούς κάλλις α εξδότας όποῖα τάγαθά ξστι; 4, 3, 14 και άνθρώπου γε ψυχή, είπες τι και άλλο των άνθρωπίνων, του θείου μετέχει, ότι μέν γὰς βασιλεύει έν ήμῖν, φανες ον. Tacit. Ann. 4, 38 deos ipsos precor - ut mihi ad finem usque vitae quietam et intelligentem humani divinique iuris mentem duint, Borte, die, wie auch immer gemeint, selbst aus eines Tiberius Munde doch mahrlich von tiefem Gottes bewußtsein zeugen. — Ueber Gottes Liebe ju den Menschen und seine Beisheit, vgl. Adermann G. 322, Xen. Mem. 4, 3. Iuvenal. 10, 346 sq. si consilium vis, Permittes ipsis expendere numinibus, quid Conveniat nobis rebusque sit utile nostris. Nam pro iucundis aptissima quaeque dabunt dî. Carior est illis homo, quam sibi cet. (Gott gewährt uns mehr als wir bitten und verstehn.); Soph. Oed. Col. 1263 (nach Thudichums schöner Uebersegung) "Reben Zeus ift auf den Thron für alle Schuld gesett die Snade" Diog. Laert Procem., 8 Μηδένα είναι σοφον ανθρωπον, αλλ' ή θεόν. Die Heiligkeit wird wenigstens indirect fehr oft als eine Eigenschaft bes göttlichen Befend hervorgehoben, wie bei Stobaus (Ecl. 30. ed. Heeren) fcon ber Gedanke beweift; "nur die Gunde ift nicht von Gott", und die so oft bei römischen Schriftstellern, namentlich bei Tacitus wiederkehrende Borstellung von Gottes Zorn über die Sünden des römi= fchen Bolts. Bgl. Perfius 2. Sat. B. 60 u. f. nach Daffow's Ueberf. "Was, ihr Seelen jur Erde gebeugt und fremd in den himmeln,

und hiftorifche Entwidlung bes Chriftenthums von der Borfehung erhalten haben, welche ihre Sprachen

Bas frommts, unseren Sinn in heilige Tempel zu tragen, Oder Geichenk' aus der Gund' Abgrunde den Göttern ju weihen?" - Daß die Beiden "das in ihren Herzen beschriebene Geset" (Br. an d. Römer 2, 15) und die Gesetze des Staates als von der · Sottheit felbft gegeben und beauffichtigt betrachteten, beweisen Xen. Mem. 4, 3, 16 sq. u. 4, 4, 19. Demosth. κατά Αρισογ. σ. 774. πᾶς ἔςι νόμος εΰρημα μὲν χαὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ ανθρώπων φρονίμων. Diog. Laert. über Plato (3, 45. 48. 51): δικαιοσύνην θεου νόμον ύπελάμβανεν. - Νόμου διαιρέσεις δύο ό μεν γάρ αὐτοῦ γεγραμμένος ό δε ἄγραφος - ό κατά έθη γενόμενος — ἄγραφος καλείται; die herrlichen Borte Soph. O. T. 863 sqq. Εί μοι ξυνείη cet. Epictet. 53, 1. 2. 3. — Schon daraus ergiebt sich gewissermaßen von felbst der Begriff der Infviz ration, sowie auch der der Divination und Beiffagung damit jusammenhängt, wie überhaupt, besonders bei Tacitus, das von Gott in der Seele des Menschen Gewirkte und das aus tieferer Erregung des Geistes Hervorgegangene oft als das Product einer und derselben Thätigkeit angesehn wird. Ugl. die oben aus Demosthenes angeführte Stelle. Bekannt find die Aussprüche Seneca's und Cicero's: In unoquoque virorum bonorum habitat deus; nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit. So ist Tugend eine Frucht des göttlichen Geistes; es entspricht dann der vernünftige Geist im Menschen, der Logos, der göttlichen Vernunft, der mens divina. dem Beiog Lóyos. Bgl. Cic. Tusc. 5, 13 Humanus animus, decerptus ex mente divina, cum alio nullo, nisi cum ipso deo. si hoc fas est dictu, comparari potest. Hic igitur si est excultus, et si eius acies ita curata est, ut ne caecetur erroribus, fit perfecta mens, i. e. absoluta ratio; quod est idem virtus. Iuven. Sat. 10, 346-366 (Die letten Berfe hat man gang falsch verstan: den, wenn man Atheismus darin finden will); Diog. L. 7, 53, 88 6 όρθος λόγος διὰ πάντων ξρχόμενος, ὁ αὐτὸς ἐν τῷ Διὰ cet. Daber die Borstellung von einem guten Genius, von einem datμόνιον, einem Becov im Menschen, welches ihn zum Guten antreibe. vom Bofen abhalte. Bgl. Cebes 24. 30-32: das δαιμόνιον führt pur wahren naidela, und diese verleiht die wahre enighun, eine doois

felbst so hoch geehrt hat, daß sie biefelben ber wiffens schaftlichen Sprache aller christlichen Bolker gur Grunds

Diefer gottliche Geift im Menfchen, fein Genius, ift es nun auch, ber ibn in die Butunft bliden lagt. G. Xen. Apol. Socr. §. 30. Bgl. b. 2. Br. bes Petrus 1, 21 "Es ift noch nie eine Beiffagung aus, menfchlichem Billen hervorgebracht, fondern die heiligen Denfchen Gottes haben geredet, getrieben von dem heiligen Geift;" und dazu die treffliche Abhandl. Anapps in d. scriptis varii argum. I, 1-36, wo auch viele Stellen alter Classifer über Inspiration und Beisfagung ju finden find. G. auch Acterm. b. Chriftl, im Plato G. 54 u. f. Dag nun die Heiden mit ihrer Divination und Inspiration nicht unmittelbar, wie die Propheten des A. T. auf die Erlösung bezweckende Beltregierung gerichtet waren, bedarf taum der Erwähnung. Aber das fann Riemand leugnen, daß fie fich jum Theil in weit hoherem Grade als in fpateren Beiten felbft die driftliche Belt im Befit Diefer Geiftesgaben befanden, und daß fie ohne gottlichen Ginfluß dieselben weber haben noch offenbaren konnten. Bgl. Cic. de divinatione. Go ahnte nicht nur Horaz die Unsterblichkeit seiner Dichtungen und ihre Berbreitung in ferne Gegenden damals taum befannter Länder (val. En. Matth. 26, 13), fondern Geneca fogar die dereinstige Entdeckung eines neuen Belttheils jenseits des atlantischen Oceans und Scipio ein bem traurigen Gefchick bes von ihm zerftorten Carthago's ahnliches Schickfal Roms. Schon der Umftand, daß diese Meußerungen ihres tiefer bewegten Beiftes ber Nachwelt jum Zeugniß beffelben aufbemahrt geblieben find, beweift den Zusammenhang berselben mit einer höheren. göttichen Causalität. In noch weit boberem Grade, ja in einer gang eigenthumlichen Beise muß uns dies nun bei Tacitus der Fall zu sein fcheinen, der, wenn auch gleichfalls nur mittelbar und unbewußt ben großen Busammenhang der Welterlösung berührend, doch in unverkennbarer Beziehung auf die großartigsten Berhaltniffe des späteren drift. lichen Lebens und in einem dem Christenthum fo verwandten Geifte fo tiefe Blide in die Butunft der romischen und germanischen Belt gethan hat.

Mehr über dies Alles wird man unten im Abschn. v. d. Analogie und in dem von der Weltanschauung des Tacitus handelnden Kapitel sinden. Schließlich mag es hier genügen auf einige Schriften ausmerksam zu machen, welche den Grundfehler bestreiten, von welchem man sich in der Beurtheilung der religiösen Weltanschauung der Alten noch immer nicht hat frei machen können, als ob derselben, nicht

lage hat bienen lassen und in ber griechischen sogar die heisligen Schriften bes neuen Bundes allen kommenden Zeiten zu tieserem, vollkommenerem Verständniß empsohlen hat. Besonders aber war es die römische Welt, welche nicht weniger vermöge des ursprünglich sie beseelenden Geistes der auf Frömmigkeit gegründeten Kraft und Zucht, als durch die daraus hervorgegangene und gerade zur Zeit der christlichen Offenbarung zur höchsten Bollendung gediehene Organisation eines großen, fast den ganzen civilisirten Erdskreis umfassenden Reiches dem neuen christlichen Leben eine eigenthümliche äußere Gestalt zu geben von der Vorschung

in einzelnen Erscheinungen, was nicht zu leugnen ist, sondern überhawt und im Allgemeinen ber Glaube an ein blindes Schicffal jum Grunde liege: Blumner über die Idee des Schickfals in den Trago: dien des Aifchylos., Leipz. 1814 und Baur's Symbolif u. Mythologie, zweiten Theiles erste Abth., außer anderen Stellen S. 339 u. f., besonders S. 342, wo unter andern auch die Borte des Hora; über Beus (Carm. 1, 12, 13): unde nil maius generatur ipso, nec viget quidquam simile aut secundum cet. als Beweis das für angeführt werden, daß sich an die Idee des mythisch personlichen Gottes der Begriff des Absoluten anknupfe. Bgl. auch namentlich S. 344 u. figd. Es liegt am Tage, daß die von Augustinus, Calvin und jum Theil auch von Luther weiter ausgebildete paulinische Lehre über die Pradeftination (besonders' im Br. a. d. Romer Cap. 9-11) der bon der είμαρμένη (f. Diod. Sic. praef.) πεπρωμένη, ανάγκη, dem fatum, ber necessitas und destinatio ber Romer (vgl. 3. B. Tac. Ann. 13, 56 dis-placitum, ut arbitrium penes Romanos maneret) nahe verwandt ift. S. De Wette's bibl. Dogmatik. §. 278. Röppens Philos. d. Chr. II. S. 89 u. f. und Marheinece's Ottomar. Wenn der Apostel (1 Cor. 15, 10) fagt: "ich habe viel mehr gearbeitet denn fle alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ift" und Augustinus dazu bemerkt; non solus, sed gratia dei mecum, ac per hoc nec gratia dei sola, nec ipse solus, sed gratia dei cum illo, fo find dem Befen nach in anthrovologischer Beziehung Meußerungen der Alten, wie bei Tacitus Ann. 5, 4 fatali quodam motu (constantiae) damit vollkommen übereinstimmend. S. bas unten in der Beltanschauung des Tacitus über das Berhaltnis der Gottheit aum

bestimmt war. Dem felbst biese außere Gestalt war und ist ja noch jest burch bas Princip bedingt, welches im Geifte bes römischen Lebens seinen Grund hat. Man hat bies auch im Allgemeinen stets anerkannt, ba bie romische hierarchie, bas romische Recht, die so lange auf ungebührliche Weise nicht blos in ber Rirche, sondern auch auf bem Forum, in ben Borfalen und in der Wiffenschaft ihre Berrschaft behaups tende romische Sprache von selbst genugsam barauf aufmerts fam machte. Aber jenes Princip felbst in allen feinen Beziehungen auf das Leben ist noch nicht recht zum klaren Bewußtfein gebracht worden, weil man bemfelben noch nicht auf eine ebenso streng wiffenschaftliche Weise in ber romis fchen Geschichte vom Standpunkte bes Christenthums aus nachgeforscht hat, wie man schon lange bemüht gewesen ift, bas Berhaltniß ber driftlichen Lehre gur griechischen Phis Losophie auszumitteln. Es lag bies auch in ber Natur ber Sache. Vermöge bes Ginflusses hellenischer Bilbung auf mehrere ber ausgezeichnetsten Apostel, vermöge ber in griechischer Sprache verfaßten heiligen Urfunden ber driftlichen Religion und burch bas Streben ber Reuplatonifer, eine Bereinigung bes Christenthums und Heidenthums durch die Philosophie zu vermitteln, burch bie vielfache Beschäftigung ber griechischen Rirchenväter mit den Lehren ber heibnischen Weisheit, burch bas fleißige Studium bes Ariftoteles und fpaterhin, ju größerem Segen ber Rirche, auch ber Werte Plato's, gelangte nicht nur ber driftliche Lehrbegriff in feinen einzelnen Dogmen auf bem Wege ber griechischen Philosophie zu feiner bestimmteren Ausbildung, sondern es entstand auf diese Weise allmälig auch eine Philosophie bes Christenthums, welche nun erft auf die Beschichte deffelben und auf die geschichtliche Gestaltung ber Rirche angewandt werben mußte. Dies tann aber nur fo geschehn, bag man auf bie erften hiftorischen Anfange berfelben zurückgeht, und biefe liegen offenbar im Leben der romischen Welt und muffen aus dem Beiste besselben hergeleitet werden; sie sind ferner bedingt

burch das Verhältniß Roms zum Volke bes alten und, wie wir das deutsche in gewisser Hinsicht vorzugsweise neunen zu dürfen glauben, des neuen Bundes.

Wie sich die philosophische Entwicklung der christlichen Lehre und Erkenntnig auf bedeutende Ramen großer Weltweisen zurückühren läßt, die namentlich aus der Stadt ber heilerfinnenden Göttin ber Weisheit hervorgegangen waren, fo knupft fich die Geschichte des driftlichen Lebens, wie es im Glauben begonnen, Macht gewonnen hat unter ben Nationen der Erde und sie allmälig zu reinerer Erkenntniß bes die Welt erlosenden Geiftes geführt, an die Namen machtiger Städte und Bolker. Jerufalem war lange Zeit die Stadt bes Friedens, auf welchen bewußt ober unbewußt die der Erlösung bedürftige Welt sehnsüchtig hoffte. Rom, bas fich lange burch Frommigfeit und sittliche Starte auszeichnete, die Stadt ber ftolgen Rraft und ftrengen Bucht, bereitete die Herrschaft vor, welche bereinst bas Christenthum in aller Welt besiten follte. Das Bolt ber stillen, friedlichen Rraft, bas ohne Stadt noch lange verachtet von anderen Rationen ale bas achte, bruber. liche Bolt ber Wehr bas germanische, als bas Bolt schlechthin das teutsche genannt worden ift, 1) ber einzige Gegenstand ber Furcht bes weltbeherrschenden Roms, harrte ruhig ber Zeit, mo es ben romischen Stoly brechen und burch bie chriftliche Religion sowie burch Aneignung alles Großen und Schonen, was Athen und Rom in alter Beit hervorgebracht, zum vollen Bewußtfein feiner mahren Rraft gelangt, ber gangen Welt ben Weg jum Frieden Chrifti bahnen und alle Furcht verbannen follte burch ben Geist ber Liebe, die nicht bas Ihre fucht. Jerufalem und bie

<sup>1)</sup> ירישלים ift s. a. Bolk oder Wohnung des Friedens, Roma hängt mit δωμή, Kraft, Gewalt, Heeresmacht, Muth zusammen. Ueber die deutsche und römische Interpretation des Wortes Germani, sowie über die Bedeutung des Wortes Teut s. unten

Theofratie des judischen Staates ward von Rom zerstört, als Israel den Fürsten des Friedens getödtet hatte, um darauf zerstreut in alle Welt nun sonder Rast und Ruhe unter allen Bölkern der Erde umherzuirren. Roms strenge Zucht versiel, seine stolze Krast ward durch Germaniens Bölker gedermüthigt. Aber das Princip des römischen Lebensgeistes und der damit verbundene, auch durch Hellas' Weisheit ges nährte Geist der Humanität, war noch nicht erstorden und das Christenthum bedurfte sein zur ersten Gründung seiner Herrschaft.

So warb Rom ein zweites Jerufalem, aber nicht bes wahren und an feinen Ort gebundenen, fondern von ber Zufunft erft zu erwartenden, allmälig vorzubereitenden Friedens Stadt. Die jübische Theofratie erneuerte sich in ber römischen Hies rardie, boch nicht für ewige Zeiten, sondern um abermals gerftort zu werben, wenn folge Rraft und außerlich ftrenge Bucht bem Beifte ber Rraft und Bucht, Die aus ber Liebe fonder Furcht hervorgeht, weichen mußte, um endlich an die Stelle der Theofratie und hierarchie das wahre Gottesteich treten zu laffen. Eines Rampfes alfo beburfte es, und es war kein anderer als ber, ben Rom schon langft mit ben Bolfern Deutschlands geführt hatte; benn andere hatte es ja nicht zu fürchten. Dies ist ber große, noch nicht beendigte Kampf ber protestantischen Kirche mit ben Anmagungen und ber Herrschsucht des katholischen Roms. Er wird und muß mit bem Siege ber ersteren enden. unvergänglich wirb, wie bes alten Bundesvolfes, fo auch bes römischen Lebens bem Christenthume wie bem beutschen Gemus nahe verwandter Geift fortbestehn. Nicht umsonft hat Rom, sittlich fraftiger ale Bellas, Jahrtausende bie Welt

<sup>1)</sup> Das ist die vielfach verkannte, von Bielen ganz falsch beurtheilte, von Einigen auch überschätzte Bedeutung der Hierarchie. Man denke auch an die einflußreiche Flucht der Griechen nach Italien, als Constantinopel von den Türken erobert worden war, eine Wiederholung der ersten Ausnahme griechficher Wissenschaft und Kunst in Rom.

ober Beispiel giebt. Denn biefelben machen, bag man bie Rebe klarlicher versteht, auch viel leichter behalt. Sonft, wo die Rede ohne Erempel gehört wird, wie gerecht und gut sie immer ift, beweget sie boch bas Berg nicht so fehr; ist auch nicht so flar und wird nicht so fest behalten. Darum ist es ein sehr köstliches Ding um die Historien. Denn was die Philosophie, weise Leute und die ganze Vernunft lehren oder erbenken kann, bas jum ehrlichen Leben nüplich fei, bas giebt bie Sistorie mit Exempel und Geschichten gewaltigs lich, und stellet es vor die Augen, als ware man babei. -Und wenn man's grundlich bestimmt, so sind aus ben Siftorien und Geschichten fast alle Rechte, Runfte, guter Rath, Warnung, Drauen, Schrecken, Troften, Starfen, Unterricht, Fürsichtigkeit, Weisheit, Rlugheit, sammt allen Tugenden und fo ferner, als aus einem lebendigen Brunnen gequollen." Tacitus auch nur Einmal gelesen hat, muß bekennen, bag er bies Urtheil Luthers in keinem andern heidnischen Schriftsteller in höherem Grabe bestätigt gefunden habe; ja tein anderer burfte murbiger erscheinen, in biefer hinficht mit ben Schriften . bes alten Testamente verglichen zu werben, von benen ber Apostel fagt, daß sie nüte seien zur Lehre, zur Strafe, zur Befferung, zur Züchtigung in ber Gerechtigkeit; bag ber Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Wert geschickt. 1) Denn fehlt ihm gleich, mas ben heiligen Buchern bes alten Bundes ihre höchste Bedeutung verleiht, mitten in ber Darstellung bes allgemeinen Verberbens ber in Gunbe versunkenen Welt die Berheigung bes in Butunft gu erwartenden Seile, es spricht fich boch auch in Reinem ber, wenn auch in trube Resignation verfentte, Glaube an Recht und Tugend, bas Berlangen nach mahrer Freiheit bes Geiftes, also bie höchfte Empfänglich: feit für jenes noch nicht geahnte Heil entschiedener und er-

<sup>1) 2</sup> Timoth. 3, 16 u. f.

•

.

•

•

•

in den Zeiten der Apostel, stehen ihm an sich so fern, wie einst den Griechen und den Römern, als sie sich zum Christenthum bekehrten. Wohl und, wenn wir fleißig sorschen in Wose und den Propheten; denn sie sind es, die von Christo zengen, und wir haben so in ihnen das ewige Leben. Aber wohl und auch, wenn wir in dem klaren Spiegel des griechischen und römischen Alterthums, wie ihn ein Plato und Tacitus und vorhält, und selbst erkennen und bessen sinne werzben, daß wir, auch ohne es zu wissen, jeues wahre Leben such en, auch dann noch immer von neuem sindend suchen und suchend sinden, wenn wir, obwohl erlöst und wiedergesboren aus dem Geiste, doch noch zu kämpsen haben mit eben den Sünden, deren Bilb in aller Mannigsaltigkeit und Furchtsbarkeit ihrer Gestalten und jener Spiegel zeigt.

Aus allem bisher Gefagten ergiebt fich nun von felbft, baß wir bei der Entwicklung der taciteischen Weltanschauung, sowie bei der Darstellung bes Christlichen in berfelbeu und ihres twifch prophetischen Charafters in Beziehung auf Roms und Deutschlands welthistorische Bestimmung feine 'anderen Befete an befolgen haben, ale bie bes Begenfates und ber Analogie. Es bedarf wohl taum der Erinnerung, bag sie sich in ihrer Anwendung vielfach berühren und durchfreuzen, und das eine nur burch bas andere feine volle Bebeutung für jede Beziehung auf das leben erhalt. Wir werben baher in der nun folgenden Auseinandersetzung ihrer Allges meingültigkeit nur burch bie wissenschaftliche Darstellung genothigt von einander sondern, mas wesentlich als Eins zu benten ift, ba bie Ratur bes Menfchen und bas Wefen ber Beschichte biefe Ginheit bildet. 3m Denschen tampft fo lange es eine Geschichte giebt bas Gute mit bem Bofen, ber Tob ber Gumbe mit bem Leben in Gott, und die Geschichte ist ihrem innersten Wesen nach nichts anderes als die Darstellung bieses in stets analogen und boch einander mannigfach entgegengefetten Erscheinungen fich immer erneuernden, aber immer entschiedener jum Giege bes Guten, jum wahren

Leben in Gott, zum Gottesreiche auf Erden führenden Kampfes, des werdenden Menschenlebens. 1) Allmälig und in stufenweiser Entwicklung des Bollkommneren aus dem Unvollkommenen, des Geistigen aus dem Materiellen, der rationellen Erkenntnis aus dem blosen Symbol, der That aus der Ivee erhebt sich unter der unsichtbaren Leitung der göttlichen Liebe und Weisheit scheindar nur seiner natürlichen Kräste sich bedienend, in unaushörlichem Kampse entgegengessehrer Elemente das menschliche Geschlecht aus der Versmetenheit in den Tod eines blos animalischen Daseins zum Leben

<sup>1)</sup> Gott, das ewige Genn offenbart fich in der Zeitlichkeit bes menfchlichen Bebens im Berden, und erhebt bies unaufhörlich zu fich felbft, jum Genn. "Gott hat, fagt Sat. Bohm, ewig teinen andern Willen, als seinen Sohn gn zeugen," Ropalis: "Gott will Götter." Der Beift Christi, der uns von einer Stufe der Rlarheit jur andern erhebt, gleicht jeden Gegensatz aus und führt uns jur Einheit mit Gott, unserm himmlischen Bater. Er ift daher der Mittelpunkt ber Beltgeschichte, der gur rechten Stunde von Gott gesanbte Argt, ber ber franken Menschenwelt Rettung vom Tode brachte. "lacet toto orbe terrarum ab Oriente usque ad Occidentem grandis aegrotus. Ad sanandum grandem aegrotum descendit omnipotens medicus." Augustin, Serm. 59. c. 11. Aber noch ift das große Heilungsgeschäft nicht vollendet; erst auf dem Wege der Besserung ift das menschliche Geschlecht (Tacit. Agr. 3: naturâ infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala). Mit der nun geretteten besseren Ratur kampft immer noch der alte Krankheitoftoff unter ähnlichen Symptomen wie zu der Zeit, als er fich zu entwickeln anfing und fich allmälig bis zur Krifis ausbildete. Go ift die Geschichte der vorchristlichen Zeiten die Geschichte bes Abfalls von Gott mit mehr oder weniger dunkelem Bewußtsein von der Rothwendigkeit einer Rückehr zu ihm unter höherer als menschlicher Leitung (Nemo per se satis valet ut emergat; oportet manum aliquis perrigat, aliquis educat. Sen. ep. 52); die der chriftlichen dagegen die Sefchichte der früher vergeblich erftrebten Rückfehr gu Sott mit mehr oder weniger bleibendem Bewußtsein der Gunde und der Unfähigkeit ohne den Beistand des vom himmel gefandten Arztes der Seele gang zu genesen. S. die gang ahnliche Anficht Plato's bei Adermann S. 807.

in Gott, im Geiste und in der Wahrheit. Das früher Gegebene aber, sei es Symbol, Idee oder That, sei es ein Einzelwesen oder die größeste menschliche Gemeinschaft, sei es eine bloße Form oder ein eigenthümlicher, lebendiger Geist, Wies erscheint als Borbild, als Typus des nach dem Gesetze der Analogie daraus hervorgegangenen Späteren, und erhält dadurch wie in Beziehung auf die allmälige Borbereistung, so in Beziehung auf die historische Entwicklung des Christenthums einen prophetischen Charakter.

Nur in Gott und in der Natur giebt, es keinen lebenstörenden, der inneren Harmonie ihres Wesens hinderlichen Gegensat; auch der Mensch kannte ihn nicht, so lange sein Wille und der Wille Gottes eins war, er in kindlichem Gehorsam von innerer Nothwendigkeit getrieben dennoch frei sich fühlte, indem er ihm nur folgte. 1) Als er aber "das seiner ursprünglichen Freiheit zu Grunde liegende Wahlvermögen auch nach der andern Seite hin zur Wirklichkeit kommen ließ und das Vermögen, neben dem Guten auch das Vöse zu wählen, sich in einen thätigen Zustand verwandelte,"2) da entstand in ihm mit der Sünde das Vewußtsein des Gegensates zwischen Nothwendigkeit und Freiheit, Natur und Geist, Realem und Ibealem, zwischen Gut und Vöse, Glück und Unglück, Friede und Unfriede, Leben und Tod; die Grundlage aller Geschichte und Philosophie. 3) "Das

<sup>1)</sup> Darauf beziehen sich die aus uralter Tradition des Orients abzuleitenden Borstellungen von einem goldenen Zeitalter, welche sich im griechischen und römischen Alterthume so mannigsach ausgesprochen sinden; auch Tacitus' Worte (Ann. 3 26): Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine prodro, scelere ... agedant cet., lassen sich darauf zurücksuhren.

<sup>2)</sup> Marheineke's Ottomar. Gespräche über des Augustinus Lehre von der Freiheit des Willens und der göttlichen Gnade. Berlin 1821. S. 144. Bgl. in Jacobi v. d. göttl. Dingen S. 97 eine sehr tiefe und wahre Erklärung des Freiheitsbegriffes.

<sup>3)</sup> Bgl. Köppens Philos. d. Christenth. II. S. 83 und deffen vertr. Briefe II. S. 393. — Das logische Geset der Thesis, Untithesis und

Rleifd geluftete wiber ben Geift, und ben Geift wiber bas Fleisch, daß sie wider einander waren, und er nicht that was er wollte, 1) sonbern das, was er nicht wollte. Denn er hatte wohl Lust an Gottes Geset nach dem inwens bigen Menschen; sah aber ein ander Gefet in feinen Blies bern, bas ba wiberftritt bem Befet in feinem Gemuthe, und ihn gefangen nahm in ber Gunde Gefet, welches war in seinen Gliebern."2) Und bieser Zwiespalt führte allmalig im stegreichen Rampfe berer, die überwiegend nur dem Gesetze bes Fleisches folgten, mit ber geringen Zahl berer, bie noch Luft hatten an Gottes Gefet, bas ganze Menfchenges schlecht an den Abgrund bes Berberbens. Erst Christus hat diesem unseligen Zustande burch Vermittlung und Lösung ber Gegensätze, durch Aufhebung ber Trennung des Menschen von Gott ein Ziel gefett; er vermag es aber nur in benen, welche, wie ber Apostel, die gange Unseligkeit deffelben empfinden, und im schmerzlichen Bewußtsein bes Gegensates ihrer Sundenknechtschaft zur seligen Freiheit ber Kinder Gottes, zu welcher sie berufen sind, Buße thun und sich erlosen, erweden und erleuchten laffen vom Geiste bes eingebornen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Wo nicht Erlofung ift, ba ift und bleibt Gegenfat, und ba auch in den aus dem Geiste Wiedergebornen ber Rampf jener einander widers

Synthesis liegt der ganzen Geschichte der Menschheit und seiner Erlöfung zum Grunde.

<sup>1)</sup> Galat. 5, 17. Video meliora proboque, deteriora sequor. Tac. Hist. 3, 25 factum esse scelus loquuntur faciuntque; Sen. ep. 52 Quid est hoc, Lucili, quod nos alio tendentes alio trahit, et eo unde recedere cupimus impellit? quid colluctatur cum animo nostro, nec permittit nobis quidquam semel (ein für allemal, entschieden) velle? Man lese den gamen Brief.

<sup>2)</sup> Röm. 7, 19 st. figde. Bgl. Augustin. confessiones ed. Bruder p. 128. 136. 138. S. 136 fagt er: Non ex toto vult; non ergo ex toto imperat. Nam in tantum imperat, in quantum vult, et

fireitenben Gefete, wiewohl unter bem fichtbaren Beifkanbe bes erlosenben Geistes siegreich und immer siegreicher des führt, nie gang aufhört, so wird nicht blos auf ben nach Erlofung fich sehnenben Menschen, sondern, weil ber schon Erlol'te ja überhaupt erst sich und die Welt in Wahrheit verstehn gelernt hat, am meiften gerabe auf ben gläubigen Christen alles bas einen ftart ergreifenben Einbruck machen, mas bas Gefühl jenes Gegenfapes auf eine eigenthumliche und groß. artige Beife ju einem recht lebenbigen Bewußtsein zu erheben vermag. Das ift es, was man ale ben innerften und tiefften Grund ber munderbaren, faft gauberifchen Gewalt anzufehn hat, welche bie Berte bes Lacis tus au allen Zeiten auf eblere Gemuther ausges übt haben. Rirgends ift anderswo im Alterthume Gottlis ches und Menschliches, Gegenwärtiges und Bergangenes. Großes und Aleines, Erhabenes und Riedriges, Wahrheit und Lugend und Lafter so mannigfach und auf eine so tief empfundene und bedeutsame Weise einander entgegengestellt, nirgends fpricht fich Liebe und haß, Bewunderung und Berachtung, Kurcht und hoffnung, Baterlandeliebe und Begeiftes rung für die Tugenden eines fremden Bolfes in großartigeren und bebeutungsvolleren, erft burch bas Chriftenthum und feinen in alle Wahrheit leitenben Geift allmälig zu löfenden Gegenfagen aus. Rirgends ift aber boch babei zugleich biefer erlösende Geist selbst, wenn auch nur in disharmonisch fragenden, boch dem driftlichen Gefühle verftanblichen Uebergangen aus ben wehmuthevollen Tonen ber Rlage in ben beruhigenden und erhebenden Ginklang himmlischer Sarmonie 1) so ahnungsvoll und fast prophetisch angebeutet. So fagt bie Ratur dem von inneren Rampfen unruhig bewegten Menfchen

<sup>1)</sup> Der Friede, den Christus der Welt gebracht hat, ist Harmonie des inneren Lebens und der demfelden gemäß gestalteten äußeren Bershältnisse der Welt mit Gott. Plato nennt die wahre Weisheit καλ-λέςην καλ μεγίςην τῶν ξυμφωνιῶν (log. 3, 689. d.). Bgl. Nom. 5, 1; 306. 14, 27; Phil. 4, 7; Nom. 15, 13.

was ihm fehlt, wenn sie selbst nach wildem Anfruhr ihrer Rrafte, ben emigen, unwandelbaren Gefeten ihres Schopfers treu, fich als der ruhige Spiegel seiner Allmacht, Weisheit und Gute barftellt; 1) auch bie heiligen Tone ber Mufik nennen ihm, wonach er unbewußt fich fehnt, am vernehmlichs ften burch Gegenfage, und großer Deifter, eines Glud und Beethoven Werte find dadurch tieferen Gemuthern fo verständlich, weil sie die lautesten Stimmen bes verborgenen Beisteslebens ihnen in die Seele rufen. Denn wie bas gange heidnische Alterthum in seiner ernsteren Lebensansicht einen tragifchen Charafter hat und nothwendig haben mußte, indem es überall nur Sunde und Berberben früherer Kraft und herrlichkeit bes gemeinsamen Lebens erblickte, und vergebens fich nach Rettung und Erlösung umfah, so fühlt immerbar und auch jest bas Leben, "baß es nicht ist, was es sein Was ihm auch ber fleischliche Sinn von fonnte und moate. seinem unvergleichlichen Werth vorsingen und fagen mag, es wird boch bas Sehnen nach einem befferen Ruhm und bie Unruhe über fich felbst nicht los. Mitten burch fein Freude strahlendes Angesicht zuckt oft ein dunkler Schmerz; in seinen hellsten Jubel klingt nicht felten ein leifer, aber herzzerschneis bender Rlageton hinein. Er kommt aus den innersten Tiefen, aus einem Schmerz, der keinen Frieden hat; das Leben hört ihn mit Unmuth und Grauen, und doch mit geheimer, an ihn gebannter Lust; es sinnt ihm nach, es ruft ihn hervor, es pflanzt ihn auf tansendfache Weise fort, es führt ihn in seine

<sup>1)</sup> Theorrits Worte (Id. 2, 38 u. f. nach Boß): Schaue boch! Still nun ruhet das Meer, still ruhen die Winde!

Mir nur ruhet er nicht im innersten Busen, ber Jammer! bonnen, wiewohl sie fich auf die Leidenschaft sinnlicher Liebe beziehen, bennoch gleichsam als Typus für diese ganze Anschauung der Ratur angesehn werden. Bgl. Tacit. Ann. 14, 10. Der Muttermörder Nerokann, obwohl Schmeichler ihn zu beruhigen suchen, den Anblid der Begend nicht ertragen, wo die grausenhafte That vollbracht ward: quia

liebsten Melobien ein, 1) es knüpft seine ergriffensten Momente, seinen tiessten Ernst an ihn; — und wem dieser Klageton ein einzigesmal wahrhaft in die Seele gedrungen ist, dem verhallt er nie wieder in derselben, der wird sein dissonis rendes Mitklingen bei allem Lebensjudel nicht wieder los, der sindet die gestörte Heiterkeit und Unbefangenheit seines Daseins nicht eher wieder, als die er das gefunden hat, wonach jene Stimme klagend rust. Es ist die Stimme eines edlen Gesangenen, der nach Freiheit seufzt." Es ist auch Lacitus' Stimme! Und sind wir auch erlöst aus der Gesangenschaft, werden auch alle Dissonanzen in Harmonie verswandelt, 2) fühlen wir selbst mitten in Trübsal und Noth nur um so mehr die Kraft des uns zu Theil gewordenen Lesbens, so das wir allewege uns freuen können in der Freude des heiligen Geistes, 3) haben wir gleich Macht erhalten,

<sup>1) &</sup>quot;Die meisten Bolksmelodien sind bekanntlich Mollmelodien. — Bgl. über die Liebe des Lebens zu dem Klagenden und Sehnsüchtigen in der Wusset, musikal. Zeitung, Leipzig 1814 S. 574. — Herder Sesch. d. hebr. Poesse, in s. sämmtl. Werken, z. Rel. u. Theol. 1, S. 160. Dessen älteste Urkunde u. s. w. ib. 7, S. 83 ff. Ueber Trauer und Sehnsucht, als Grundzüge des menschlichen Lebens, siehe Schubert Gesch. d. Seele, 1 A. S. 694. und hierzu die schöne Stelle des Procl. zu Plat. Alc. 1. bei Engelhardt Dionys. Areop. u s. w. 2. S. 280. Aug. cons. 4, 10. 15." Ackerm. das Ehr. im Plato S. 245. woher auch die oben angesührten Worte entsehnt sind.

<sup>2)</sup> Schön und geistreich sagt Ackerm. S. 276 "die Weltgeschichte wäre ein unerträglich harter Consonant, ohne den mit- und durchklingenden Bocal der Gottesliebe im Christusleben;" Novalis in d. Fragm. S. 170: "Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem, die Heilung eine musikalische Ausschliche Ausschlichen Technische Straft, der dies Problem gelbst hat und noch immerdar löst die ans Ende der Tage.

<sup>3)</sup> Phil. 4, 4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich, freuet euch; 1 Theff. 5, 16 Seid allezeit fröhlich; Röm. 12, 12. 1 Joh. 3, 21, 22. Augustin. consess. 10, 22 u. ff. Luther sagt (Th. V. S. 255): Es ift Gott nicht zuwider, daß wir fröhlich und guter Dinge sind, wenn man nur nicht sicher ist; ja, mit Traurigkeit und Schwermuthigkeit erzürnet und beleidiget man ihn; er will ein fröhlich Herz haben. Darum

mung, die Euch bisweilen nothiget, diese Mischung überall vorauszuseben und überall nach ihr zu forschen? Richt bis. meilen ergreift fie ben Christen, sondern fie ift der herre schende Ton aller seiner religiosen Gefühle, diese heilige Webmuth: benn bas ist ber einzige Rame, ben bie Sprache mir barbietet; jebe Freude und jeben Schmerz, jebe Liebe und jede Kurcht begleitet sie; ja in seinem Stolz wie in feiner Demuth ist sie ber Grundton, auf den sich Alles bezieht." 1) Wer, ber auch nur ein buntles Bewußtsein von bem Ginbrucke hat, welchen bes großen romischen Geschichtfchreibers Werke auf ihn gemacht haben, muß nicht bekennen, baß biefe Schilderung ber eigenthumlichsten Stimmung bes mahren driftlichen Gefühls sich vollkommen auch auf ihn und ben innersten Mittelpunkt seiner Weltanschauung anwenden laffe! Es fehlte ihm die mit jenem Schmerze im christlichen Bemußtsein ftete verbundene Freudigkeit bes Glaubens. Aber ihre Stelle vertritt eine Rraft ber Resignation, ein Bermögen, felbft die fchneibendften Gegenfage, Die fchreis endsten Widerspruche in die Einheit des in sich felbst und in feiner eignen fittlichen Starte fich gur Rube gwingenben, wenn gleich irrigen Gefühles aufzunehmen, wie sie nur einem vollenbeten Romer möglich maren; und fo fann jener Mangel wenigstens ben Totaleinbrud nicht stören, womit feine Berte bas christliche Bewußtsein so mahr und lebensvoll ansprechen. Ja man fann fagen, baß auch jene Resignation nichts anberes als ein Typus ber nur in hoffnung ftarten, nur in bemuthevoller Ergebung und Gebuld unermudlichen Glaubenefraft fei, ohne welche ebenfo ber Freude wie bem Schmerze bes driftlichen Gefühls die mahre Stupe und Sicherheit fehlt, die bas rechte Ebenmaag beiber vermittelt und fie aus fich felbst heraus in das thatige Leben que rudführt. Denn nur bie aus bem Glauben hervorgehende That, nur bas mit Gebulb in guten Werfen uner.

<sup>1)</sup> Schleiermachers Reden über b. Rel. Zweite Ausg. S. 348 u, f.

1 9 9 1 . E S geruckten Zieles so bewundernswürdig erscheinen läßt; 1) das giebt, erhält und mehrt uns mitten in Trübsal und Roth die Freudigkeit des Geistes, die den selbst nach dem höchsten Ziele strebenden Menschen immer mehr verläßt, wenn er zugleich mit seiner Schwäche die Unerreichbarkeit und Nichstigkeit desselben erkennt; das erfüllt uns mitten im Widersstreite einandet entgegengeseher und uns selbst in ihren Kampf hineinziehender Lebenselemente, tros der während unseres kurzen Daseins oft nur gering erscheinenden Förderung der den Gessehen der Zeitlichkeit unterworfenen Entwicklung des höheren geistigen Lebens, mit der Seligkeit des ewigen Gottes, 2)

<sup>1)</sup> Treffend stellt Leo in f. Lehrb. der Universalgesch. 1. Ausg. I. S. 599, nachdem er in ahnlicher Beife von der orientalischen Priefterherrschaft, dem Perferreiche und der hellenischen Welt geredet und gezeigt hat, daß darin Gott vergebens gesucht worden fei, das Streben Roms folgendermaßen dar: "da ift am vierten Rreise ein heldenmuthiges Befclecht, mas innig aneinandergeschloffen einherzieht gleich einem Bolfe Bienen; mas durch die Maffe von Tonen, welche feine Borganger irre leitete, fich nicht gerftreuen läßt, sondern fest dem Balde guschreitet und ber Bufte und dem Bruchland, und durch vereinten Willen und bewältigte Rraft herr wird jedes Beges, und Bruden ichlägt über alle Strome, und bezwingt den Erdfreis und feine Bolfer - aber, mas es julest will, weiß es nicht. Es halt jufammen, um den Beg ju bauen und alle hinderniffe auf dem Bege ju bewältigen: und dies alles thut es, damit es gehen fann, gehen - wohin?" Go fragte auch Tacitus, und ging damit, soweit ein Römer gehen konnte, im Beifte weiter als irgend ein anderer feines Bolks, ja weiter als die Erben der römischen Thatkraft auf dem Stuhle Petri. Auch fie gehn und gehn - wohin? Gie fragen nicht!

<sup>2) &</sup>quot;Die höchste Macht ist die des Guten, die ewig nur ihr Sepn und Wesen in der Welt der Erscheinungen will und offenbart. Die ganze Welt, ihr Werk, ist ein Spstem von Kräften und Zweden, die alle einander fordern und fördern, und in ihrer gesammten Thätigkeit keinen andern als den göttlichen Endzwed realistren. Und alles Bose, sammt allen Uebeln ist nicht im Stande, die Erreichung dieses Endzweds zu vereiteln, und Gottes Freude an seinem Werk zu trüben. Denn das ist eben das Göttliche seiner Ratur, daß er den Widerspruch in sein Leben aufnehmen, tragen

ber, wie er im Anfange sah, baß alles gut sei, was er geschaffen, so in Langmuth und Gebuld ber erlösenden Liebe übersehend die Zeiten der Unwollkommenheit, auch die Vollsendung seiner Schöpfung und die Berherrlichung seines Nasmens in der seligen Ruhe seiner allwaltenden Kraft vorsaussieht.

## Das Gefet ber Analogie.

Wenden wir uns nun zum zweiten bei der tieferen Interspretation des Tacitus anzuwendenden Gesetze, zu dem der Analogie, so sehen wir leicht, daß erst dieses das erstere, das Gesetz des Gegensatzes, in der ganzen Mannigfaltigkeit seiner Erscheinungen zur Anschauung bringt, weshalb wir um so länger bei der Betrachtung desselben zu verweilen haben werden, da der Begriff des Christlichen im Alterthum und namentlich in der Weltanschauung des Tacitus, sowie

und überwinden kann. Daher bringt es jede Disharmonie im großen Lebensganzen doch zu weiter nichts, als zu einem volleren Erklingenmachen des versöhnenden Grundtons, zu einer erhöhteren Schwingung der momentan gehemmten Kraft. Auf Rampf ist die Welt und das Leben angelegt, aber auch auf Sieg! — und zwar auf den wachfenden Sieg des Guten. auf die Berherrlichung Gottes im Reich der Creaturen. Und so ist denn die ganze Weltgeschichte vom Thron des Ewigen aus gesehn nichts anderes, als das erhörte Gebet um Berklärung durch sein Licht und seine Liebe. — Eine so christliche Weltansicht hätte Plato in seiner Philosophie nicht entwickeln und niederlegen können, wenn sie nicht in seinem Innersten gelebt und gewaltet hätte." Ackermann das Christl. im Plato S. 319 u. f. Bylüber die nothwendige Berneinung aller Gegensätze im göttl. Wesen Warheineke's Ottomar S. 168.

<sup>1)</sup> Ueber den Ausbruck "das Christliche" und seine verschiedenen Bedeutungen s. Ackermann S. 224 u. ff. Es versteht sich von selbst, daß auch im Tacitus nur von etwas "dem Christenthume Anaslogem, nahe Berwandten, ja innerlich Gleichartigen" die Rede sein kann.

ber bes typisch Prophetischen in seinen Berten nur fo gur vollen Rlarheit und Bestimmtheit erhoben werben fann. Auch tritt ber Gegensat an fich in Tacitus' Schriften, sowie im Bewußtsein eines jeden seiner Lefer von felbst bestimmt genug hervor, dagegen ist das Gefet der Analogie selbst bes beutenden Sistorifern nicht immer flar genug ober boch nur auf eine einseitige Beise jum Bewußtsein gekommen, weil es ihnen an Tiefe des religiosen Gefühle und an driftlicher Des muth fehlt, 1) welche überall nicht blos auf die in unaufhörs lichen Gegensaten fich manifestirenbe menschliche Rraft als folche, fondern auch auf die fich barin offenbarende, stete sich gleich bleibende Macht und Weisheit Gottes, welcher alles Mensche liche bienen muß, ihr Augenmerk richtet, überall im Schlechten und Berfehrten diefelbe Abweichung vom gottlichen Gefete, alfo Gunde, und barin bas Berberben ber Welt ertennt. Denn was ist genau genommen allein unter allen Umstanden und zu jeder Zeit wahrhaft analog und eben baher typisch prophetisch für alle folgende Zeit? Gewiß doch nur das, was der mahren Bernunft, dem göttlichen loyog, ju welchem Alles geschaffen ift, gemäß, ober zuwider, unter wels der Bestalt, ju melder Zeit es auch fei, entweber ein drifts liches ober ein unchriftliches Gepräge trägt, und jenes, ware es auch, wie bies bei Tacitus befonders ber Fall ift, ber außeren Erscheinung bes driftlichen Lebens abgeneigt, als driftlid, biefes, mare es auch ans biefer außeren Erfcheis nung felbst hervorgegangen, als undriftlich jum Bewußte fein bringt; gewiß nur bas, mas, ebenfo wie im Rinde schon der Reim zu allen späteren Lebensentwicklungen liegt, als ein Typus und Borbild bes gangen Menschenlebens erscheint, und eben beshalb eine stets fich erneuernde, pros

<sup>1)</sup> Wie sehr man irre, wenn man meint, die religible Weltanschauung sei dem historischen Pragmatismus hinderlich, glauben wir oben S. 95 u. figde. an einem aus Tacitus entlehnten Beispiele hinreichend bewiesen zu haben.

phetische Bebeutung gewinnt. Aber ebenfo gewiß ift es auch, daß mur der bies alles ertennen tann, der im Beifte bes religiöfen Glaubens die menschliche Bernunft als bas Bermogen ber auf bas Göttliche, Bleibenbe und Ewige gerichteten Ibeen ansehn gelernt hat, nur ber, in welchem ber gottliche Logos felbst Kraft gewonnen hat, bag er burch ihn in Wahrheit zu sich felbst und zu Gott kommen, in ihm die Mannigfaltigfeit ber einander entgegengefetten, ftets wechselnben Erfcheinungen bes Lebens auf ihre innere Ginheit zurudführen Je mehr baher ein Geschichtsforscher mit unpartheils scher Wahrheit und wahrer Frommigkeit, je mehr er im Dienste einer vom Beifte Bottes erleuchteten Bernunft nach jenem Befete bie Begebenheiten und Zustande ber Welt beurtheilt und bas Bedeutsame und Bleibende von bem bebeus tungelos Borübergehenden sondernd darftellt, und je großars tiger biefe Begebenheiten und Buftande felbft auf ben großen Bufammenhang ber göttlichen Beltregierung hinweisen, befto mehr wird er felbst als ein Diener und Werkzeug ber Borsehung, besto mehr wird bas von ihm Dargestellte als prophetisches Borbild späterer Entwicklungen bes menschlichen Geschlechtes erscheinen. 1) Daß bies aber in hohem, ja in einem so hohen Grade als es bei einem Beiben, einem Romer nur irgend möglich ift, auf Tacitus und feine Werte Unwen-

<sup>1)</sup> In diesem Lichte erschien die Geschichtschreibung schon den Alten, ja, ju unser tiessten Beschämung, weit mehr als uns, theils weil sie im Ganzen weit mehr Religion hatten als wir, theils weil sie von Ratur mehr auf das Große und Erhabene im Leben selbst gerichtet waren. Bgl. Uderm. S. 123. So sagt Diodor von Sicilien in der Borrede seines Wertes von den Historikern, welche sich, wie er, mit der Universalgeschichte beschäftigen, daß sie ûπουργοί τῆς θείας προνοίας seien, und von diesem Standpunkte aus, wie die Vorsehung selbst die Ratur und Menschenwelt είς κοινήν ἀναλογίαν ordne und regiere, in der Weltgeschichte sich jede Grecialgeschichte gleichsam spiegeln lassen. Bgl. G. Müllers Briese über d. Stud. d. Wissensch. S. 113. 124. 137 u. sigde.

dung finde, wird Niemand leugnen können. 1) Je mehr ferner Jemand in diesem Sinne und von diesem Gesetze geleitet die Geschichte auffaßt und betrachtet, je mehr ihm darin die Zussammengehörigkeit von Vernunft und Ratur und ihre gemeinsschaftliche Beziehung auf Gott, je mehr ihm in der Biographie, in der Geschichte eines einzelnen Bolkes, in der Weltzgeschichte ebenso wie in der Geschichte der Natur und in seinem eignen Leben das Gesetz der Analogie klar wird, desto lehrreicher<sup>2</sup>) wird das Studium der Geschichte für ihn werzden, desto mehr wird sie für ihn eine Schule mahrer Husmanität, ächter Menschenliebe und Toleranz<sup>3</sup>) sein,

<sup>1)</sup> Daß er bem Gesetz ber Analogie folgte, darauf deuten schon die bekannten Worte im dritten Buche der Annalen (cap. 55) hin: redus cunctis inest quidam velut orbis, ut quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur, das beweist schon die Consequenz, womit er bei jeder schicklichen Gelegenheit auf das seit dem cimbrischen Kriege von Germanien her der römischen Welt drohende Berderben ausmerksam macht, das wird schon aus der ganzen Art und Weise klar, wie er überall und immer Gegensätze darstellt, das geht unter andern auch aus der Besorgniß hervor, womit er nach besseren Fürsten wieder schlechtere erwarten läßt, weil sie ja vor den besseren da gewesen. Beachtenswerth ist in dieser Beziehung auch der Schluß des 24. Kap. im 11. B. der Annalen. Ueber den Ansang der Annalen s. das oben S. 47 u. ff. Bemerkte.

<sup>2)</sup> Mutato nomine de te fabula narratur! Sowohl der Totalseindruck, den die Natur und das große Drama der Geschichte auf uns macht, als jede einzelne Erscheinung, jede einzelne Scene, welche sich unsere Betrachtung darbietet, eröffnet uns, wenn wir sonst Auge und Ohr dafür haben (denn darauf kommt Alles an), tiefe Blicke in unser eignes Berz, und führt uns zugleich Gott und unserm Epslöser näher. Das allein ist wahrhaft lehrreich!

<sup>3)</sup> Bgl. die Borrede des Livius: Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre cet. Tac. Ann. 3, 65 quod praecipuum munus annalium reor cet. Wahre Humanität ist das rein Menschliche und somit auch dem Christenthum Analoge, und dies tritt uns in manchen Erscheinungen häusiger im Alterthume als in der neueren Zeit entgegen; sogar die Toleranz der römischen Beamten gegen die Anhänger des christlichen Glaubens, so oft auch derselbe verfolgt wurde,



Fragen wir nehmlich weiter, worauf das Sefet der Analogie gegründer sei, worin es bestehe und wie aus demselben der Begriff des typisch Prophetischen hervorgehe, so können wir darauf keine andere absolut befriedigende Antwort sinden, als die, welche und nicht minder unser eignes religiöses Bewustsein, sowie die Offenbarungen Gottes in der Natur und Geschichte, als das Wort der heiligen Schrift selbst giebt: 1), Von Gott (mit welchem Christus als das ewige Wort eins ist) und durch ihn (Gott den Sohn, den Bermittler und Ordner alles Daseins) und zu ihm (durch den heiligen Geist, der Alles zu Gott zurücksührt) sind alse Dinge" und "in Christo, dem Ebenbilde des unsichtbaren Gottes,

Freilich foll und ber Seift in alle Bahrheit leiten. Aber wer kann (f. G. 342) fagen, daß es volltommen gleichgültig fei, woher diefer Beift uns fomme, wenn bas, mas aus ihm fommt, nur an und für fich mahr fei? Das ift boch nur der Beift Chrifti, der allein, wie die absolute Bernunft, so auch die absolute Bahrheit und auf diese Beise Gott in der Belt offenbarte. Davon barf man wohl überzeugt fein, daß Begel felbft, als Denfc, besonders in feinem häuslichen Leben, wie wir nach ficher beglaubigten Zeugniffen miffen, dem Erlofer und feinem beiligen Borte mit größerer Barme und Innigheit ergeben, als ihm leidenschaftliche Widersacher es jus trauen ju durfen glauben, von bem Borwurfe durchaus freizusprechen ift, daß die Philosopheme in ber beruchtigten Straufichen Rritif des Lebens Jefu ihm und der von ihm beabsichtigten Richtung des philosophischen Strebens zur Last zu legen seien, wiewohl auch nicht zu leugnen fein durfte, daß die Begeliche Philosophie das eigenthumlich Chriftliche, wenigstens ber Form nach, nicht felten in falter Abftraction erftarrt und den gottlichen Logos in den Reffeln menichlicher Logik erscheinen lasse. Geine Philosophie der Geschichte hat sich jedenfalls das große Berdienst erworben, scharf und bestimmt ausgefprochen zu haben, worin das Bewußtsein ihrer nach absoluter Herrschaft der Bernunft auf dem Bege des Dentens ftrebenden Zeit beftehe, und wie fie dazu gelangt fei. Die von Beinr. v. Schubert (Gefch. d. Geele S. 2) gelobte Philosophie der Geschichte von Molitor ift mir nicht bekannt geworden.

<sup>1)</sup> Br. an d. Röm. 11, 36 und Col. 1, 16, 17 und dazu v. Gerslachs Anmerk. Bgl. v. Schuberts Gefch. ber Seele §. 3.

ift Alles gefchaffen, bas im himmel und auf Erben ift. bas Sichtbare und bas Unfichtbare -; es ift Alles burch ihn und zu ihm geschaffen; und Er ift vor Allen und es bestehet Alles in ihm." Daraus ergiebt sich uns aber für die weitere Erörterung der Frage ein zwiefacher Gefichtspunkt, indem uns jene Worte einmal auf bas ewig fich gleich bleibenbe Gein in allen Dingen, bann auf bas ju biefem Sein gurucführende Berben berfelben hinweisen. Das Sein ift sowohl ein wirksames ') als ein sich felbst bewußtes; 2) also wird es auch in ber Ratur und in ber Menschenwelt je langer je mehr ebensowohl zur That als jum Wiffen, und burch beibes beibe ju immer großerer Ues bereinstimmung untereinander und mit fich felbst führen. nun aber im Menschen bie Gunbe ein biefe gottliche Wirt. famfeit hemmender und ftorenber, ebenfalls als ein Gein fich manifestirender Bustand geworden ift, tonnte fich Gott nichts anderes, als die allmälige Aufhebung biefer hemmung, die Berwandlung des Scheins Seins in das mahre Sein, bas ift Erlöfung, jum Biele fegen, 2) und biefe erftrectt fich wegen ber Zusammengehörigkeit ber Ratur und bes Menschen, ber That und bes Wiffens, eben so auf bas Eine von biesem Beiben wie auf bas Andere und, in gegenfeitiger Durchbringung aller biefer Elemente, auf alle insgefammt. Doglich ift die Erlöfung aber baburch geworden, daß das Bewußts fein von Gott als bem ewigen, mahren Gein, und bie beme felben entsprechende Thatigfeit in bem Menschen, also mittelbar auch in ber Natur, burch Gunde und Irrthum nie gang hat vertilgt und aufgehoben werben konnen, und mit einem mehr ober weniger bunteln Bewußtfein jenes Bustanbes

<sup>- 1)</sup> Dies ift schon in den Borten "durch ihn" ausgedrückt. G. Gerlach zu Col. 1, 17.

<sup>2)</sup> Dies liegt in den Worten "zu ihm". S. Gerlach. Bgl. Ap. G. 15, 18 Gott find alle seine Werke bewußt von der Welt her (mit Beziehung auf die Aufnahme der Heiden in das Reich Gottes).

ber Trennung und bes Abfalls von Gott auch ein in eben bem Grade stärkeres ober schmacheres Berlangen nach Biebervereinigung mit bemfelben thatig geblieben ift. 1) . Bur wirklichen Erscheinung ift fie in dem allein fündlosen Menschen gekommen, in welchem fich ber Sohn Gottes, ber ewige loyog, die göttliche Vernunft durch die That, und zwar fo offenbart hat, bag wir nun auch miffen konnen, mas uns von Gott gegeben ift. 2) Aber-eben so wie die Sunde alls malig um fich gegriffen und Alles verberbt hat, fo tann auch nach ben ewig fich gleichbleibenden Gefeten Gottes in ber Ratur bie Erlösung bes Menschen und ber Creatur nur allmas lig Kraft gewinnen, und nur ftufenweise zu ihrer Seilis gung und Berklarung führen. Go erscheint und, was ben inneren Gegenfat bes Gottesbewußtseins und ber Gunde und Die Gesete bes Lebens und seiner Entwicklung betrifft, Die chriftliche Zeit im Großen und Ganzen nicht anders als die vordriftliche, nur mit bem großen Unterschiede, daß in jener in und neben dem Gegensate bas befeligende Bes mußtsein der Erlösung und ihrer fiegreichen Rraft immer mehr zum mahren Leben in Gott führt, mahrend die heids nische Welt immer mehr zu bem troftlofen Bewußtsein fam, bag fie bem Berberben ber Gunde erliegen muffe und fich felbst nicht retten könne. Ferner sehen wir, daß das Licht der dristlichen Offenbarung auch auf bas heibnische Alterthum einen hellen Schein gurudwirft, es und ale ein großes, wunderbares Zeugniß von ber Tiefe des Reichthums, ber Beisheit und Erkenntniß Gottes und als eine Erziehung bes menschlichen Geschlechtes zu Chrifto erscheinen läßt und fo gar machtig gur Befestigung unferes Glaubens mitwirkt, 3) mahrend bie Alten bei aller Tiefe bes frommen

<sup>1)</sup> Dies ist das von Gott gezogen werden zum Sohne, wovon Christus die Aufnahme in sein Reich stets abhängig macht. Joh. 6, 44. 65.

<sup>2) 1</sup> Cor. 2, 12.

<sup>3)</sup> Rom. 11, 32. 33 Gott hat Alle's befchloffen unter den Unglau-

Gefühles, bei aller Rlarheit bes Berftandes, bei aller Fähigs - teit in Beziehung auf menschliche Verhältniffe auch in bie Zukunft weit hinauszuschauen, den großen Plan ber göttlichen Weisheit kaum buntel zu ahnen vermogten. 1)

So ist und also im ewigen Logos erst die Möglichkeit gegeben, das Geset der Analogie überall und immer auf die wechte Weise zu finden und anzuwenden, in ihm, dem ewigen Borbilde und Typus der wahren Bereinigung der endlichen und göttlichen Natur zu erkennen, daß Alles zu ihm geschaffen sei, und nur durch ihn das Sbenbild Gottes im Menschen wieder hergestellt werden könne, in seiner Person die Erfüllung aller auf dieselbe bezüglichen Weissaungen der Propheten, die Befriedigung alles Bers

ben, auf daß er sich Aller erbarme. O welch eine Tiefe u. f. w. "Der Ueberblick des wunderbar herrlichen Heilsrathschlusses Gottes, wie er im Borigen sich den Augen des Apostels immer mehr entfaltete, drängt diesen Ausruf staunender und anbetender Bewunderung aus seinem Herzen hervor." v. Gerlach 3. d. St.

<sup>1)</sup> Auch der judische Messasglaube mar vielfach durch irdische Borstellungen getrübt und in fo fern in Begiehung auf die mahren Abfichten Gottes, wie der Apostel fagt, ebenfalls Unglaube, auf daß Gottes innige Liebe auch als Langmuth, Barmherzigkeit und Gerech= tigkeit überall zur Offenbarung kame und um fo mehr verherr= licht wurde. Go allein läßt fich der Begriff der Gunde und bes daraus hervorgehenden Uebels mit bem göttlichen Befen in Uebereinstimmung bringen. Go hat ihn der Apostel, so hat ihn Christus felbst aufgefaßt. Gehr mahre und treffende Bemerkungen über diesen Begenstand findet man in Baur's Symbolik II, S. 376 u. figde. ", Nach der indischen Lehre ift die Quelle aller Unfeligkeit des Daseins die Endlichkeit, oder der Mangel der göttlichen Bollkommenheit, nach dem Christenthum ift fie allein in die Gunde zu fegen. Aber was anders ift denn die lette Wurzel der Gunde, als die Endlichkeit felbft, und woraus fann jede Theodicee das Bofe ableiten, als allein aus dem Dafein einer realen Belt überhaupt? Bgl. Eb. Joh. 9, 1 u.ff. "Es hat weder diefer (der blind Geborne) gefündigt, noch feine Eltern, fondern bag bie Berte Gottes (b. i. feine Gnade und Barmbergigfeit) offenbar murden an ihm."

langens ber heidnischen Welt nach einem göttlichen Loyog, nach ciner divina ratio, perfecta mens, ipsa honestas, ipsa virtus, 1) in absoluter Bollfommenheit zu schauen. aber mar, als er auf Erben wandelte, um und ein Bors bild zu laffen, bas follen wir unter bem fortmahrenden Beis stande feines erlofenden und beiligenden Beiftes erft merben, und fo ift jede Erscheinung auch in ber Entwicklung feines Lebens in ber Menschenwelt eine ihm felbst sowohl als allen früheren Entwicklungen analoge und hat in Beziehung auf die fernere Zukunft einen typisch prophes tischen Charafter. Wie entwickelt fich nun aber bas chriftliche Leben? Richt anders als fo, wie fich überall und immer Leben entwickelt, aufnupfend an etwas Wegebenes, bies allmälig in sich aufnehmend und mit seiner Kraft durchbringend, ftete neue Gestaltungen Schaffend und im Rampfe ents gegengesetter Elemente umbilbend, um aus einer jeben verjungt und verklart hervorzugehn; nicht anders also, als fich bas auf die Erscheinung des Chriftenthums vorbereitende Leben im Gegensate bes Gottesbewußtseins und ber Gunde entwickelte, nur mit bem Unterschiebe, baß biefes zum Tobe in Sunde und zur Erfenntniß biefes Todes, das christliche aber zum Leben in ber Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und gur Erfenntnift biefes Lebens führt. Und bas ift es, mas bie Anwendung bes Gefetes ber Analogie auf die vorchriftlichen Zeiten, mas die Auffindung des Typischen und Prophetischen, welches in benselben liegt, besonders in Beziehung auf die Zeit, in welcher bas neue Leben ber Welt erschien und zuerst auf ben bestehenden Bustand ber Dinge Einfluß gewann, fo unendlich wichtig erscheinen läßt, bas ift es, mas uns Las citus' Berte, in welchen gerade bie Formen und Rrafte bes Lebens, in welchen und burch welche fich bas Christenthum bis auf ben heutigen Tag bewegt, mit so viel Wahrheit, mit so viel Scharfe bes Berstandes, so viel Tiefe bes

<sup>1)</sup> G. die oben G. 104. u. f. u. 111 u. figde angeführten Citate.

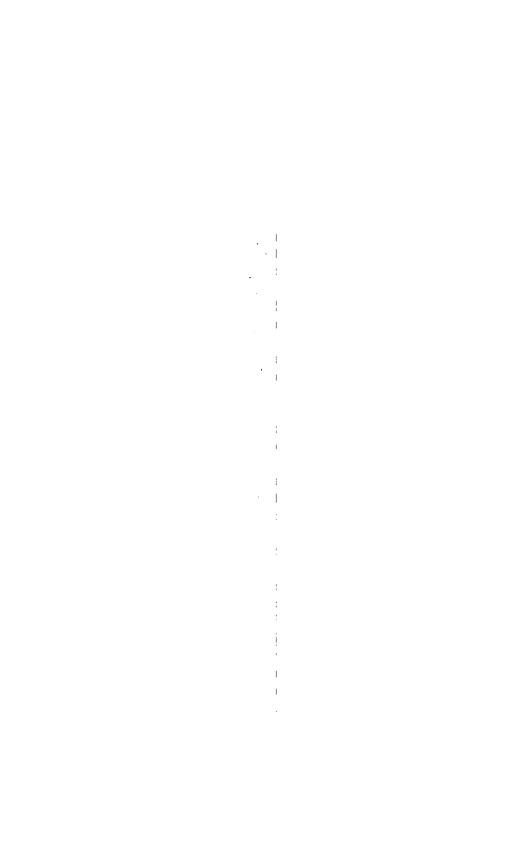

allen Studen uns gleich, ausgenommen bie Gunbe, ber mahre Menich nach bem Ebenbilde Gottes in Emigfeit geichaffen, wohnte er unter und voller Gnabe und Bahr. heit. Er allein fannte Gott und die Rrafte ber Natur, er allein mußte, mas im Menschen mar. 1) Bater ber Urquell alles Lebens ift, fo ift es auch ber Sohn, um bies mahre Leben allen benen mitzutheilen, die an ihn glauben, 2) auf bag nicht fie mehr leben, sondern er und Gott in ihnen. 3) Denn wie viele ihn aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Rinder ju merben, 4) bag fie wie er und durch ihn nicht ihren Willen suchen, sondern bes Baters Willen, der ihn gesandt hat, 5) gleichwie er nun bie Seinen fendet; daß sie wie er und durch ihn nur bas thun, mas fie ben Bater thun fehn, ber ihnen, wie ihm, weil er fie liebt als seine Rinder, alles zeiget, mas er thut. Darum hat er ihnen ben Geift ber Bahrheit gesendet. baß er sie heilige burch und burch und sie in alle Wahrheit leite?) und die Wahrheit sie frei mache 8), darum hat er ihnen das einige Gebot gegeben, daß sie sich unter einander lieben, wie er fie geliebt hat und wie ihn fein Bater liebt, 9) damit die Liebe Gottes, welche ausgegoffen ist in ihre Bergen durch den heiligen Geift, der ihnen gegeben ift, 10) fie wachsen laffe in allen Studen an bem, ber bas haupt ift, Chriftus. 11) Denn in ihm mar Gott und verfohnte die Welt mit ihm felbst und rechnete ihnen ihre Gunden nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet bas Wort von ber Verfohnung, auf bag Aller Bergen ermahnet und gasammengefasset werden in ber Liebe zu allem Reichthum bes gemiffen Berftanbes, zu erkennen bas Geheimniß Gottes, bes Baters und Christi, in melchem verborgen liegen alle Schape ber Beisheit und

<sup>1) 3</sup>oh. 3, 1.

<sup>2) 3</sup>oh. 5, .26.

<sup>3)</sup> Gal. 2, 19. 20.

<sup>4) 3</sup>oh. 1, 12.

<sup>5) 3</sup>oh. 5, 30.

<sup>6)</sup> Joh. 5, 20.

<sup>7) 1</sup> Thess. 5, 23; 30h. 16, 13.

<sup>8) 3</sup>oh. 8, 32.

<sup>9)</sup> Joh. 13, 34; 15, 9.

<sup>10)</sup> Röm. 5, 5.

<sup>11)</sup> Ephej. 4 16.

Erkenntnis, ) und hat uns einen Sing kennen den Bahrhaftigen und zu sein i gen, seinem Sohne Jesu Christo, 2) Das ist der Erloser der Welt, bas w Seinen, und bas wird er sein bis an bas benn was er war, bas wirst er auch, u keit ist Geist und Leben, Kraft und Seligt That, im Denken und im Handeln. wonach das Dichten und Trachten der M vergeblich ringt, alle Gegensage aufz 3wie spalt zwischen Ratur und Gest, und Religion, Realem und Idealem, sinnli Bewußtsein zu lösen. Sie ist es, die 1 und all ihr Denken und Thun, 3) ber einz stab aller Dinge, ) ber Schlüssel zum thume der Wissenschaft, der Kunst und b

Himmelsleiter, auf welcher, wie die E seligen Geister ber Erlöften, wenngleich sie 1 Leib umgiebt, in Augenblicken lichterer Bei 1) 2 Cor. 5, 19 Col. 2, 2, 3.

<sup>3)</sup> Sob. 5, 22. vgl. das folgende Citat. 4) 1 Cor. 2, 12 u. figde: Bir aber haben n Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, das was the bon Golf gegeben if u. f. w. Darin

wahre Geseth der Analogie, der Bernunftmäg Bernunft des Menschen zur Sinheit mit der nunft gelangt ist, und so hat das bekannte giose naturae convenienter vivere, wenn man in di the sugleich das Geses Gottes und der Bernunft

<sup>5)</sup> Sie lehrt die innere Zusammengehörigkeit der bet Wisenschaft und Aunst und beider mit dem find in dieser Beischung die Botte teiles o im a Seleciti Ginne der heiligen Schrift, indem jenes bes Gottesbewußteins mit dem Selbsbewußtein, die gehörigseit des Wissens und Handelns bezeichnet.

Erhe fich empor jun himmel schwingen; aber auch bie fille Begleiterin des in Gebuld ausharrenden Glaubens auf allen Pfaben des niederen, muhseligen Erdenlebens. 1).

Aber je tiefer und lebensfraftiger nun der erlofende Beift Christi in alle Verhältnisse bes irbischen Daseins eindringt, besto mehr führt er auch zur Erkenntniß ber Gunbe, besto beutlicher läßt er die, welche von bemfelben ergriffen und erleuchtet find, Irrthum, Taufdung, Schein und Luge pon der ewigen Wahrheit unterscheiden. Go hat Gott auf die Erscheinung seines Sohnes voller Gnade und Wahrbeit allmälig vorbereitet, und die größesten, am meiften von ihm erleuchteten Geifter des Alterthums, unter den Momern keiner in einem höheren Grade als Tacitus, haben es für ihren heiligsten Beruf gehalten, ftete ber Wahrheit zu bienen gegen Unwahrheit und Lügenschein. So hat Christus selbst, feinem himmlischen Bater gleich, gewirkt, 2) so lange Tag für ihn war; so sollen auch wir in seinem Ramen und von feinem Geifte geleitet überall Wahrheit suchen und offenbaren im Rampfe mit Irrthum und Sünde. Deun überall finden wir fie, im Leben und in der Wiffenschaft, im Sauswesen und in den mannigfachen Rreisen der öffentlichen Berufsthätigkeit, im Einzelnen, wie im Bolke, im Staate, in ber

<sup>1) &</sup>quot;Das Christenthum hat zuerst und wesentlich die Forderung gemacht, daß die Religiosität ein Sontinuum sein soll im Monschen, und verschmäht, auch mit den stärksten Neußerungen derselben zufrieden zu sein, sobald sie nur gewissen Theilen des Lebens angehören und sie beherrschen soll. Nie soll sie ruhen, und nichts soll ihr so schlechthin entgegengesetzt sein, daß es nicht mit ihr bestehen könne; von allem Endlichen sollen wir auf's Unendliche sehen, allen Empfindungen des Gemüthes, woher sie auch entstanden seien, allen Handlungen, auf welche Gegenstände sie sich auch beziehen mögen, sollen wir im Stande sein religiöse Gefühle und Ansichten beizugeselzlen. Das ist das eigentliche höchste Ziel der Virtuosität im Christenthum." — Schleierm. Ueber die Religion. Zweite A. S. 347 u. f.

<sup>2)</sup> Joh. 5, 17 Mein Bater wirket bisher, und ich wirke auch.

Rirche; und auch ber, ber jum lebenbigften Bewußtfein feiner Freiheit im Geifte Christi gelangt ift, hat in seinem eignen Innern noch immerbar mit ihnen zu tampfen. Das ift ber Kluch, ber von Anbeginn auf ihnen geruht hat, baß sie in falfchen Schein der Wahrheit fich hüllend bas einmal von Gott abgewandte ober doch zwischen ihm und der Belt getheilte Berg in immer neuen Gestalten getäuscht und betrogen haben, fo bag felbft Chriften bas Reich bes herrn zu einem Reiche biefer Welt, einem Reiche ber Luge, ber Gelbftfucht, ber Anmagung und bes Stolzes machen, 1) und, was immer bas Schlimmfte gewefen ift in der herrschaft der Gunde über die Menschen, fich bennoch überreben, daß auf ihrer Geite bie Bahrheit fich befinde, daß fie allein ber Belt Seil und mahren Frieden zu bringen vermögen. 2) Und sogar die, welche durch den Glauben wahrhaft zu Gott und zu fich felbst, jum Gebrauche ber ihnen von Gott verliehenen und burch feinen Beift erleuchteten Bernunft gefommen find, haben, wenn fie num banach leben und handeln und "die Idee bes Beiftes auch in die Welt ber geiftigen unmittelbaren Gegenwart einbilden" 2) wollen, nicht weniger babei mit biefem trugerischen Ocheine, welcher fich ber im Allgemeinen von ihnen vollkommen flar erkannten und mit

<sup>1)</sup> Dies gilt ebensowohl von falsch berühmter Runst und Weisheit dieser Welt als vom Papismus und Pfassenthum der Rierokratie, wo sie auch herrschen möge. In jenen erneut sich der der griechischen, in diesen der ber römischen Welt eigenthümliche Irrthum.

<sup>2)</sup> Die pax Romana und humanitas (vgl. Tac. Hist. 1, 84; Agr. 24), welche die altrömische Gerrschiecht als einen Segen des Himmels, der Rom einmal die Gerrschaft der Welt übertragen habe (Ann. 13, 56), allen Bölfern der Erde ausdringen wollte, was ift sie anders als die alleinfeligmachende römische Kirche, und worauf anders ist diese wie jene Anmaßung innerlich gegründet, als auf Bermechslung und Bermischung der Wahrheit mit dem Irrathum und der Lüge?

<sup>3)</sup> Begel an d. unten angef. Stelle.

bem innersten Gemuthe erfaßten Wahrheit im Einzelnen immer von neuem anhängt, als mit bem Troge und ber, Berzagtheit ihres eignen, nur von ber Herrschaft, noch nicht von bem Einflusse und ben Nachwirkungen ber Gunde bes freiten Herzens einen stets sich erneuernden Rampf zu bestehen. 1)

Nach dem Allen wird uns nun nicht mehr zweiselhaft sein können, daß in den Gesetzen Gottes, der Vernunft und Natur, und in dem sündhaften Streben des Menschen, davon abzuweichen, ebenso wie in der Wirksamkeit derselben, und zwar nicht minder in ihrer idealen als realen Seite eine Perpetuität und Continuität zu erkennen sei, ohne deren stete Berücksichtigung und ausmerksame Betrachtung weder die Geschichte der Menschheit im Ganzen, noch eine individuelle Darstellung derselben, wie sie und Tacitus in den großartigen Fragmenten seiner Werke hinterlassen hat, vollkommen verstanden werden kann.

Was ist also erstlich das zu allen Zeiten 2) Bleibende, wohl in seiner außeren Offenbarung und Erscheinung Wechsselnde, nicht aber in seinem Wesen und Zusammenhange, in seinem inneren Gesetze sich Berändernde, und worin bessteht dies Wesen, dieser Zusammenhang, dies Gesetz? Es sei und vergönnt, diese dem gläubigen Herzen so leicht, dem resstectirenden Berstande so schwer zu beantwortenden Fragen,

<sup>1) &</sup>quot;Die Frömmigkeit des Gemuths (die driftliche ist gemeint) schließt noch nicht in sich, daß der subjective Wille, in seiner Beziehung nach Außen, dieser Frömmigkeit unterworfen sei, sondern wir sehen noch alle Leidenschaften in die Wirklichkeit um so mehr hineinwuthen, weil dieselbe als rechtlos und werthlos, von der Höhe der intelligis beln Welt herab bestimmt ist." Segels Phil. d. Gesch. G. 346. Gollte jener Wille aber wohl der aus dem wahren Glauben kommende, diese philosophische Höhe die des lebendigen Christenthums sein? Densnoch liegt tiefe Wahrheit in den Worten.

<sup>2)</sup> Bir reden von der historischen Zeit, segen also den Fall des Menschen und die Sunde voraus.

so weit es unserer schwachen Kraft möglich und bem Gegenstanbe angemessen ist, etwas weiter zu erörtern. 1)

Gott, bas ewige Sein, ber Urgrund aller Dinge und ihrer unveränderlichen Gefete, ber Urquell' alles Lebens und aller Bewegung, ber Schöpfer, Erhalter und Regierer ber Welt, ber überall Leben und Seligfeit verbreitet und, wie er felbst ber abfolut vollkommene, freie Beift ift, zu biefer Freiheit und Vollkommenheit auch seine Schöpfung zu erheben von Emigfeit her beschlossen hat, er ift unveranderlich ftete berfelbe gemefen in allem Bechfel ber Beiten.2) Die fich in Christo die Rulle feiner Gottheit geoffenbart hat als das ewige Wort, so haben zu allen Beiten alle Menschen fein Dasein, wenn aud nur buntel, geahnt, feine Stimme, wenn auch aus weiter Kerne nur, vernommen, feine unfichtbare Macht, wenn auch wider ihren Willen, anerkannt. An ihn und an fein allmächtiges Walten haben Plato und Tacitus geglaubt, wie Abraham, Moses und die Propheten, vor feiner Macht hat Nero gebebt, wie Rain; und was geheimnisvoll und jett, wie die Bater ber driftlichen Rirche, bem Erlofer zuführt, es ift berfelbe Gottesgeist, der einst die judische und die heidnische Welt auf die Erscheinung Christi vorbereitete.

Cbenfo ift ale Offenbarung Gottes bie Ratur in ihren

<sup>1)</sup> Es versteht sich von felbst, daß uns hier nicht um eine in allen einzelnen Punkten erschöpfende, sondern nur die Hauptgesichtspunkte andeutende Darstellung der Sache ju thun sein kann.

<sup>2)</sup> Das Geistige, die Intelligenz allein ist das Bleibende, die strebende, alle Bewegung hervordringende Kraft. Dies drückt vielsach auch die Sprache aus. Nach hammer ist das persiche Wort Menisch, der Berstand, das Stammwort des lat. mens ("wobei die Jusammenstimmung mit der Participialendung ens sicht zu übersehen ist"), des deutschen Mensch, womit auch Mann zusammenhängt. S. Baur's Symbolik 2, 6 u. 367. Döderl. Spn. 5, 95. Schubert's Gesch. d. Seele 3e Aust. S. 61. Sehr bedeutsam ist die Verwandtschaft der griechischen Wörter ueros, uerw, uturw, Meurwr der Ausharrende, uaw, ue-

ewigen Gesehen und allen banach wechselnben Erscheinungen dieselbe heut wie vor vier taufend Jahren. Still manbeln heut wie bamals ihre Bahn am himmelsbogen die Gestirne, 1) laut brauf't das Meer mit feinen Wogen an ben felbigen Geftaden, die ihm nach der großen Fluth der Erdgewässer feine Grenze fetten; Racht und Lag, ber Jahredzeiten Kreislauf, aus bem Schlaf Erwachen, aus bem Tobe neues Leben, Reim, Entwicklung und Frucht zu Rut bem Menschen, Alles zeugt wie bamals, so noch heute von der Weisheit, von der Liebe Gottes, mahnt noch in denselben Bilbern an die uns fichtbare Belt. 2) Und ber Menfch, berfelbe in unfern wie in Christi, wie in Mosis und in Abams Tagen, öffnet balb das Auge diesem Zeugniß, dieser Mahmung, bald verschließt er's ihnen, achtet auf die Stimme Gottes im Gewiffen, in bem Buche ber Geschichte, in ben heiligen Schriften, ober folgt, statt ber Bernunft, nur seiner Sinnlichkeit und bes Berstandes eigenmächtiger Herrschaft. 3) Denn ber mahren Freiheit feines Willens zwar beraubt burch die ihm angeborne Gunde, hat er boch ben Willen nicht verloren; 4) aber weber bad Bofe noch bas Gute will er gang und gang

<sup>1)</sup> Bgl. Theorr. Jd. 2, 166 'Αστέρες εὐχήλοιο κατ' ἄντυγα (Σελή-νης) νυκτύς ὁπαδοί.

<sup>2)</sup> Darauf gründet sich der häufige Gebrauch der Naturbilder (3. B. der Taube, Schlange, Rebe, des Saamens, des Windes,) in der für alle Bölker und Zeiten bestimmten Religion, im A. und N. T. und dieselbe Bestimmung hat die an Bildern dieser Art ebenfalls so reiche classische Litteratur. Bgl. 1 Cor. 11, 26 So oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Reich trinket, sollt ihr des herrn Tod verkündigen, dis daß er kommt.

<sup>3)</sup> Schon in der Genesis werden in dieser Beziehung Rinder Gottes und Menschenkinder als solche bezeichnet, in denen das Glaubensleben oder das Naturleben vorherrscht. S. Bräm's Blicke in die Beltgesch. Straßt. 1835 S. 102 u.f. Ebenso wiederholt sich im Homer die Unterscheidung von dixaioi und adixoi. Dasselbe will im Grunde der noch heut so oft gebrauchte und gemisbrauchte Ausbruck ein guter, ein schlechter Mensch fagen.

<sup>4)</sup> S. Marhein. Ottomar S. 144.

1 unterläßt bas was er will, und that bas was

1) — Gleich groß sind stets nach Berhältniß
enen Zeiten bie Anlagen und Kräfte bes Mens
uten wie zum Bösen gewesen, gleich mannigsaktig
und im Einzelnen vertheilt; in jedem Bolke hat
uschliche Charakter auf eine eigenthümliche Beise
und dieses Gepräge Jahrtausende hindurch kennts
1; der Jude, der Grieche, der Römer, der Gers
Gallier ist in den Grundzügen seines Bolkscharakheut was er zu Abrahams und Jacobs, zu Gos
Allcibiades, zu Casars und Arminius, Zeiten war,
für einzelne Individualitäten, 2) für specielle Richs
nschlicher Kraft und Thätigkeit lassen sich bald hier
analoge Erscheinungen nachweisen.

ill und immer hat der Mensch Gott gesucht, nach Tugend und Humanität gestrebt und mit mehr oder Erfolg seine Ideale im Leben der Gemeinschaft zu chen getrachtet, und faßt man alles Einzelne zusams won edler Gesinnung, großen Bestrebungen, erhabes ein hie und da zerstreut das jüdische und heidnische m der Nachwelt überliefert hat, es möchte nichts in sem Leben und christlicher Lehre 3) sich sinden, was — It und — mit Sünde und Irrthum mehr oder weniger t — nicht schon früher da gewesen wäre, ja oft in

S. die oben G. 125 angeführten Stellen. Schon Plato, Plux Spictet glaubten, daß das Bofe nie gang werde überwunden wersnnen.

Wer erkennt nicht in Lebensschickalen, natürlichen Anlagen und n, Ansichten, Lehren und Bestrebungen eine auffallende Achnsichvischen Paulus, Augustinus und Luther? Bgl. Plutarche vitae 11elae.

Man lese nur Werke wie das N. T. von Wetstein, Anapps a varii argumenti, Ackermanns Schrift über das Christliche im Meyers Buch de doctrina Stoic. ethica cum Christ, comp

weit schönerer und herrlicherer Gestalt; nur daß es - ben Reim des Todes in sich trug. Denn überall und immer wandte auch ber Mensch fich ab von Gott, verlor ihn aus bem Bergen, diente ihm mit ben Lippen und außerlichen Opfern, lobte ihn mit berfelben Junge, mit welcher er bem Menschen, bem nach Gottes Bilbe geschaffenen fluchte; 1) überall und immer hat er, in Sündenknechtschaft lebend, dens noch biefe Anechtschaft Freiheit, Die Befolgung felbft erfuns bener Gefete Engend, ein mit dem Firnig außerer Bildung, wie fie die Mehrzahl liebt und gern fieht, übertunchtes Ginnenleben humanität genannt, und jest noch trachtet er nicht selten, dem Beifte Christi vergeblich widerstrebend, nach einer Staatsgemeinschaft, einem öffentlichen Leben, in welchem folche Freiheit, folche Tugend, folche Bildung, in stetem Wechfel ihrer eignen Gefete, Geltung haben. "Allenthalben Mangel und Misverhaltniß in Gesinnungen und Thaten, nicht eben lauter Sunde, aber eben so wenig lauter Tugend, ein fonderbares Gemisch entgegengesetter Pringipien, Gutes und Bofes im Rampfe burch bie gange Geschichte, bei Bolfern und Familien, bei Patriarchen und ben Sausvätern unferer Tage." 2)

Das ist Gott, bas ist die Natur, das ist der Mensch. In welchem Berhältniß sie zu einander stehn, ist zwar in dem eben Gesagten schon angedeutet worden, denn anders läßt sich ja von keinem derselben reden; doch mussen wir ihre Zussammengehörigkeit und ihre Beziehungen auf einander noch etwas genauer ins Auge fassen, um das Gesetz der Analogie und besonders den typisch prophetischen Charakter der Geschichte desto klarer daraus zu erkennen. Unfre Ausgabe ist aber keine geringere, als im Berstrauen auf den Beistand des Geistes, der allein im Stande ist, uns in alle Wahrheit zu leiten, über den göttlichen

<sup>1)</sup> Br. Jacobi 3, 9.

<sup>2)</sup> Roppen Philof. d. Chriftenth. 2, 38.

Beltregierungsplan und über bie Bestimmung bes Menfchen auf eine unferem Zwede angemeffene Beise zu reben.

Nicht ohne tiefen Grund nennt die heilige Schrift Gott, ben Schöpfer himmels und ber Erben, ben Ronig aller Ronige, ben herrn aller herren 1) und unfern Bater, uns aber, die nach feinem Bilbe Geschaffenen, herrn ber Erde und feine Rinder. Gin Ronig regiert die ihm unterthan find, ein Bater erzieht feine Rinder, und fie folgen und gehorchen ihm, um - zu werden und zu thun, wozu fie bestimmt find. Bestimmt find fie aber eben burch freien Gehorfam zu freier herrschaft über die ihnen verlies henen Baben und Rrafte und fo gur Berherrlichung ihres im himmel thronenden Baters. 2) Da nun die Freis heit, sowohl bes Gehorsams wie eben beshalb auch ber herrschaft, burch bie Gunder, den Ungehorsam und bie Rnechtschaft, mehr oder weniger in allen Menschen vernichtet ift, ist feit dem Falle des menschlichen Geschlechtes die res gierende und erziehende Thatigfeit Gottes 3) jugleich eine erlosende gewesen, unsere Bestimmung aber die, uns ers lofen zu laffen, zu achten auf die marnende, ermahnende und ftrafende Liebe unferes himmlischen Baters und herrn, um baburch erft wieber jum freien Bebrauch unferer Rrafte und, in der allseitigen Anwendung derselben, zu der uns bestimmten herrschaft über die Erde zu gelangen. - Sehet ba, bas himmlische Borbild ber beiden großartigsten und wichtigsten Berhaltniffe bes menschlichen Lebens, ber Eltern ju ben Rindern, der Fürsten gu den Bolfern, der Ergiehung und bes Staates. Wohl mit Recht haben schon im Alterthume edle Menschenfreunde, benen ein hellerer und tieferer Blick in das Verderben ihrer Zeit zu Theil geworden war,

<sup>1) 1</sup> Timoth. 6, 15.

<sup>2)</sup> S. Schuberts Gefch. d. Seele §. 3. Anm. d.

<sup>3)</sup> S. die Ergiehung des Menschengeschlechts von Lessing. Doch hute man fich vor den Irrthumern dieser an fich trefflichen Schrift, 3. B. §. 4.

ein Sokrates und Plato, barin bas Seil und Die einzige Rettung ihres Baterlandes gesncht, und auch in den Tagen der sittlich religiösen Erniedrigung Dentschlands haben viel wackere Manner 1) auf die Nothwendigkeit der Bolkbergiehung aufwerkfam gemacht, da nur der ber Obrigkeit willig und gern gehorchen, nur ber ihr in freiem Gehorsam jum Bohle bes Sanzen dienen und fo in dem ihm angewiesenen Lebenstreise mahrhaft herrichen tann, ber in Gehorfam gegen eine bon Gott gegebene Auctorität fich zur Freiheit hat erziehen laffen. Aber nur da, wo der Geist Gottes ift, ist wahre Freiheit, nur ber, ben ber Sohn Gottes, als die allein vollkommene Offenbarung der gefunden menschlichen Bernunft auch die allein entscheibende Auctorität, frei macht, ift recht frei, und nur ba, wo Er im hauswesen und im Staate mit liebenbem Ernste und ernst strafender und zuchtigender Liebe waltet, fann Erziehung und Bolferegierung gefegnet fein. Denn nur da wird nach dem lebendigen Vorbilde deffen, der, was er feis nen himmlischen Bater thun fah, sogleich auch that, ber Behorfam gelernt hatte bis jum Tobe, ja jum Tobe am Rreuze, die rechte Demuth und Liebe fich erzengen, die nicht das Ihre sucht, sondern das was Gottes Wille ift und bem Rächsten jum Seile gereicht. Rur ba wird biefe Demuth, diese Liebe, die fich innerlich ftart und frei und von Menschensagung und irdischer Gewalt unabhängig fühlt im Geifte, 2) fich felbst und Andern ftete jum Gehorfam gegen die von Gottt gefette Obrigfeit, 3) nicht wie bes Stolzes und ber Eigenliebe Freiheitsdunfel, ju felbftgefälligem Widerspruch und zu Empörung reizen. Da wird

<sup>1)</sup> S. besonders Sichte's Reden an die deutsche Ration.

<sup>2)</sup> Wie hätte Chriftus sein großes Werk auszuführen vermogt, wenn er nicht den äußeren Sturz dieser Menschensagung dem überlaffen hätte, der allein für alle Dinge die rechte Zeit und Stunde weiß!

<sup>3)</sup> Röm. 13, 1 u.f. Es ift keine Obrigkeit (auch keine heidnische) ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ift, die ift von Gott verordnet u.f. w. Das ift auch Tacitus' Ansicht.

aber auch die Obrigfeit, in gleicher Demuth, in gleichem Behorsam gegen göttliches Gebot, in gleicher Rächstenliebe, bebentenb, baß fie nicht aus menschlichem Bermögen, sondern allein burch Gottes Gnade ihre Macht hat, fich felbft verleugnend nur dem Ganzen dienen. Fern von Gelbstgerechtige feit, Willführ und partheiischer Begunstigung biefes ober jenes Standes, wird fie jegliches Gefet nur jur Forberung ber geis stigen Freiheit bes ihrer Leitung anvertrauten Bolfes 1) hands haben wollen, vernünftigen Wiberspruch, sobald er aus bem Geiste christlicher Demuth und Wahrheit hervorgegangen ist, nicht nur ertragen, sondern als ein Zeichen jener Freiheit fogar jur hochsten Freude fich gereichen laffen, und bann nur, wenn fich ber Gunde Widerstand mit Gute nicht zum Ziele legen will, in heiligem Zorne allen Ernstes bebenten, fie fei Gottes Dienerin, feinen Rindern gu Gut, und trage nicht umsonft bas Schwert. So allein wird auch in ruhiger Entwicklung aller zur christlichen Freiheit wahrhaft schon erwachten Kräfte allmälig bie Bers faffung fich gestalten, bie weber bes Bolfes Rechte, noch ber Obrigfeit Gewalt gefährbet. 2) Das ift Gottes Wille; denn so hat er felbst bie Welt regiert, er, ber bie Ronige und Richter zu feines Reiches Amtleuten gemacht hat') und ein scharf Gericht ergehn läßt über die Obers herrn, wenn fie fein nicht achten, und fo regiert fie ber, ben er jum Konige gesett im himmel und auf Erden, daß vor ihm, dem alleinigen Kürsten des Lebens und der Mahrheit, Aller Rnie fich bengen follen. Nie hat er der Menschheit andere als ber jedesmaligen Zeit gemäße, ben les bendigen Reim weiterer Entwicklung in sich tragende Berfassungen gegeben. Weise ist er überall und immer dem mahren

<sup>1)</sup> Gal. 3, 24 Alfo ift bas Gefet unfer Buchtmeifter gewesen auf Chriftum.

<sup>2)</sup> Es werden wahrhaft in Harmonie gebracht werden res olim dissociabiles, principatus ac libertas. S. Tac. Agr. 3.

<sup>3)</sup> B. d. Reish. 6, 5. 6.

inneren Bedürfnisse bes menschlichen Geschlechts mit helsender und fördernder hand entgegengekommen. Den Stolz aber, ber allein sich weise dunken wollte, hat er unter seinen gewaltigen Urm gedemüthigt, nur den Demüthigen gnädig und stark in den Schwachen. 1)

<sup>1)</sup> Demgemäß ift die monarchisch = republikanische (constitu= tionelle) Berfaffung diejenige, welche, in ihren republikanischen Elementen allmälig und mit fteter Berucffichtigung der factischen Bedürfniffe (nach deutscher Beise) von unten her entstehend, nicht plöglich von oben her gegeben, der gottlichen und driftlichen Beltordnung am meiften ent= spricht. S. Baur's Symbolik 3r Bd. S. 309 u. f. Es versteht sich von felbft, daß wir republikanisch im eigentlichen Ginne der res publica verstanden miffen wollen, fofern dies Wort das nach Gefegen fich frei und öffentlich bewegende Staateleben bezeichnet. Diese Berfassung erscheint schon im patriarchalischen und homerischen Zeitalter, wiewohl mit allen ihren Ausartungen, typisch vorgebildet. G. G. Müllers Briefe S. 171 u. f. u. 288. Bal. v. Schmidt : Phiseldek Europa und Amerika 2e Aufl. S. 222 u. f. Die Demokratie und Aristokratie sind nur die aus dem Mißbrauche der Monarchie und aus der Gelbstsucht des Bolkes und Adels hervorgegangenen, in der weiteren Entwicklung des Bölkerlebens historisch nothwendig gewordenen, ihrer Natur nach aber einem fteten Bechfel unterworfenen Uebergange ju ber allein in sich selbst festen, den Gegensatz von Freiheit und Noth= wendigkeit bem Princip nach, und allmälig auch immer mehr in der Wirklichkeit aufhebenden, auf Bolksbefreiung, und so erst auf Bolks: freiheit ausgehenden constitutionellen Monarchie im Leben der driftlichen Bolfer. Das hochste Ziel der ganzen Menschheit ift nach 1 Cor. 15, 24 die unbedingtefte und vollkommenfte Freiheit Aller unter der absoluten herrschaft beffen, der, wenn der Erlöser ihm Alles unterthan gemacht hat, allein Alles in Allem ift. Aber Behe dem, der dem ewigen Regierer der Welt und dem, der von ihm Macht erhalten hat im himmel und auf Erden, porgreifen, und den gerade in der Herrschaft einer wenigstens nicht immer driftlichen und die Daffe erft allmälig zu leiten anfangenden Intelligenz oft noch so weit von diesem Biele entfernten Boltern abfolute Bernunft, die an feine, auch noch so heilige Auctorität gebunden ware, jur alleinigen Richtschnur des öffentlichen Lebens machen wollte. Sie ift allein in Gott und in bem, der mit ihm eins war, auf daß wir von ihm nahmen Gnade um Gnade, um etwas ju mer-

haben wir so von dem Verhältnisse Gottes zur Welt vorläufig eine bestimmtere Anschauung gewonnen, so wird es uns nun im Folgenden teichter werden, diejenigen Punkte auszumitteln, worauf es vor allem ankommt, um zu erkennen, daß dies Verhältnis nothwendig zu allen Zeiten analoge Erscheinungen entstehen lassen mußte.

Davon muffen wir ausgehn, daß, wie Gott selbst unersforschlich ist, so auch Niemand die innersten Tiesen seiner Schöpfung, der Natur und des menschlichen Geistes ergründen und volksommen begreisen kann, daß aber im Menschen und so mittels bar auch in der zu ihm geschaffenen, in geheimnisvollem Bunde mit ihm stehenden Natur ebenso ein Streben und Verlansgen liegt, zu einem Bewustsein davon zu gelangen, wie das Gottesbewußtsein in ihm selbst stets auf Gott als den Urgrund aller Dinge gerichtet ist und von diesem durch Offenbarungen seiner Wirksamkeit in der Welt unausshörlich Rahrung erhält.

Wie Gott alle seine Werke bewußt sind von der Welt her, 1) so strebt der Mensch danach, zu diesem Bewußtsein Gottes in seinen Werken und dadurch auch zum vollen Selbsts bewußtsein zu kommen, und es wird ihm möglich durch den Geist dessen, in welchem sich menschliche und göttliche Natur zur vollendeten Einheit durchdrungen haben, so daß wir nun wissen können, was uns in und selbst und in der Natur von Gott gegeben und geoffenbart ist; denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind wir, wie alle Dinge geschaffen. Der Geist, der im Anfange über den Wassern schwebte, der Geist, der bem Staube seinen Odem einhauchte und so den Menschen zu einer lebendigen Seele schuf, 2) berselbige Geist

den zur Ehre Gottes, die wir zuvor auf Christum hoffen. Bgl. den Anfang der Schrift H. Jacobi's von den göttlichen Dingen u. Novalis Fragm. S. 287: "Bo keine Götter sind, walten Gespenster." Bgl. über d. B. Götter Ev. Joh. 10, 34. 35. und Exod. 22, 28.

<sup>1)</sup> Apostelg. 15, 18.

<sup>2) 1</sup> Mos. 2, 7.

weht und waltet, wie zu allen Zeiten, so noch heut in ber ganzen Natur und in den geheimnisvollen Tiefen aller Mensschengeister, auch wenn sie es felbst nicht wissen, oder doch nur eine dunkle Ahnung davon haben. Erwachen sie aus dem Sündenschlafe, dann ist und bleibt ihnen zwar, wie dies serwachen selbst, so alles Entstehen des Lebens und seiner geistigen Potenzen, der Ursprung der Welt, der Relisgion und der Sünde in seinem innersten Grunde in ein und urchdringliches Dunkel gehüllt. Dei erkennen nur deutlicher als vorher, wie in weit höherem Grade als in nusen Tagen schon das jüdische und heidnische Alterthum, in sich selbst, in der Natur und ihrer Sympathie mit dem menschlichen Geiste den unerklärlichen Zusammenhang der sichts

<sup>1)</sup> Bgl. Röppens Phil. d. Christenth. S. 20—27 "der Ursprung der Religion ist eben so verhüllt, als der Ursprung des ganzen Geschlechts."
— "Sie ist weber unter einem Geschlecht entstanden, noch untergegangen, sie ist ewig wie Gott." Darauf gründet sich auch die für die typisch prophetische Interpretation des Tacitus so wichtige Wahrheit "daß keine Begebenheit der Weltgeschichte ein Ende für uns nimmt, eben so wenig als wir ihren Anfang kennen." G. Müllers Br. S. 195.

<sup>2) &</sup>quot;Wir konnen durchaus nicht miffen , wo die Gewalt der Natur über die Intelligenz und umgekehrt, noch wo die Gewalt der Natur an fich ihr Ende hat." Schleierm. Dogm. Bgl. Schuberts Besch. d. Seele und die in diefer Begiehung fo bebeutungsvollen Fragm. v. Novalis S. 59 u. flade. S. 126. "Der Idealismus ift nichts als achter Empirismus. - Die hohere Philosophie behandelt die Ehe von Ratur und Beift." S. 177 "Die Natur ift eine Meoleharfe, ein mufikalisches Inftrument, deffen Tone wieder Taften höherer Saiten in uns find." Der hebraer dachte fich in der phyfischen und geistigen Natur Gott thatig als רוֹחַ אַלהֹיִם, auch als das Princip aller Rrafte des Menfchen, 3. B. ber Regententugend. G. De Wette's Bibl. Dogm. G. 86. Bgl. mit den bei dieser Tugend angeführten Citaten Taxit. Ann. 4, 38. -Ueber die wunderbare Sympathie der Ratur mit dem göttlich menschlichen Leben Christi vgl. unter anderen die Ausleger ju Matth. 27, 51-53, wo fich auch über den Glauben ber Beiden an den geheimnigvollen Bufammenhang ber Ratur mit ber geistigen Belt Beweisstellen finden, 3 B. Virg. Georg. 1, 164 Solem quis dicere falsum audeat? cet.

baren mit der unsichtbaren Welt. Sie sehn in tieferen, auf blos verständige Weise nicht zu begreisenden Erregungen der menschlichen Seele durch göttliche Manisestation und Inspiration 1) ebenso wie in der verdorgenen Gegenwart Gottes bei jeder bedemtsamen Berührung des Naturzusammenhanges mit den Ereignissen der Menschenwelt, ja in der ganzen Vorssehung ein unendliches Wunder. 2) — Aber sie wissen auch, daß dies Alles nicht Folge des Zufalls oder Wirkung eines blinden Schicksals ist, 8) sondern daß der almächtige Schöpfer einer ursprünglich vollkommenen und zur Volksommenheit des stimmten Welt, der den Wenschen zu seinem Vilde schuf, ihn zum Herrn der Erde machte und ihn segnete, dies durch die Sünde getrübte und unkenntlich gemachte Viede wieder ersneuern, diese Herrschaft, diesen Segen Allen zur Seligkeit

<sup>1)</sup> S. Nissch Spiem; dritte Aust. S. 66 u.f. Röpvens Philos. d. Chr. 1, 75. Dan. Joach. Röppen "die Bibel, ein Werf der göttlichen Beisheit" 3e Aust. 2, 260 u. figde. u. das oben S. 113. über Inspiration Gesagte.

<sup>2)</sup> S. oben S. 109. "Es ift Alles Wunder, und daher nichts absolutes Wunder." Schleierm. — Der Mensch erkennt nur nicht überall den wunderbaren Zusammenhang aller Elemente des geistigen und physischen Lebens, oder achtet nicht darauf, so wonig in der Natur wie in der Geschichte. Sehr richtig bemerkt Köppen (Phil. d. Ehr. 1, 95) "Alles ist Wunder und nichts ist Wunder, je nachdem dieser Berhältnißbegriff aufgefaßt wird. Ein scharffinniger Theolog (Stäudlin) sagt deswegen offen und wahr: "Niemand könne sich je von der vollkommenen Gewisheit eines Wunders überzeugen." Umgekehrt aber ist nicht winder wahr, daß wir unter Wundern leben, wovon die Einssicht des natürlichen Vorgangs vergeblich gesucht wird, daß also ein Wunderbares gerade das Allergewisseste ist."

<sup>3)</sup> Man hat, wenn man nicht indifferent ist, und Niemand kann dies vollkommen sein, nur die Bahl zwischen einer Borsehung oder einem blinden Schicksal. "Unabhängig von allen Resigionsmeinungen sindet sich der Mensch im Constitt mit dem Unverweidlichen immer auf dem Punkte, wohin ihn die griech. Tragödie stellt, das Unbermeidliche sei Borsehung oder blindes Schicksal." Bouterw. Aesth. S. 410.

gereichen lassen will, 1) und barin alle jene Rathsel und Wunder ihren natürlichen Grund finden. 2) Denn in des Menschen eigner Natur ist ja der Funke des göttlichen Geisstes noch nicht erloschen, 3) durch welchen Gott den Zussammenhang desselben mit ihm erhalten hat, um ihn zu seiner Zeit durch denselben zur völligen Vereinigung mit sich in seinem Sohne gelangen zu lassen.

Fragen wir nun, worin biefer Zusammenhang zwischen Gott, bem Menschen und der Natur bestehe, so können wir auf verschiedene Weise dieselbe Antwort ausdrücken. Er stellt sich und dar als Zusammengehörigkeit der Natur und des Menschen und Abhängigkeit beider von Gott, als Herrschaft des Geistes in Gott und in der menschlichen Seele über die physische Natur, als Verherrlichung Gottes in der Welt, als Bestimmung des Menschen zur Vollkommenheit und Seligkeit; und das Gegentheil von dem allen erkennen wir überall und immer zugleich mit demselben im Leben der Sünde, die Volls

<sup>1)</sup> S. Köppens Phil. d. Chr. 2, 28 u. ff. Reander's Apost. Zeitalter II. S. 439. Denkw. II. 1.

<sup>2) &</sup>quot;Die Bahrheit des Wunderbegriffes ist in der Ahnung des Göttslichen in der Natur zu suchen." De Wette's Bibl. Dogmatik S. 81. §. 196. Das Verhältniß der Natur und des Menschen (wie er in der Geschichte erscheint) zur göttlichen Thätigkeit beruht auf der Sünde und daraus hervorgegangenen Schwäche. Nur der kann es daher verzstehn, der seine Sünde und Schwäche erkennt und weiß, daß Gottes Thätigkeit keine andere sein kann, als eine erlösende, der menschlichen Schwäche in väterlicher Liebe zu Huse kommende.

<sup>3)</sup> S. Neanders Denkw. I. S. 233. "Man wird aufsuchen und an, erkennen, was schon die Beidenwelt von jener Wahrheit wußte und von jener Deiligkeit im Leben offenbarte, die erst Jesus vollkommen darstellte u.s. w." Mehr natürlichen Sinn, für wahre Humanität findet man in der That im Alterthum als in der christlichen Welt. Wir haben den Gottes schn; aber der Wenschensohn hat dei der Wehrzahl der Einzelnen noch keine sichere und seste Gestalt unter uns gewonnen. Nur das Leben im Ganzen ist ein christliches und in so fern ein humaneres als das Leben der heidnischen Welt.

endung aber in dem mahren Cbenbilde Gottes, dem typisch prophetischen Borbilde der Wiederherstellung des ursprünglischen Zusammenhanges zwischen Gott und Welt.

Die Ratur foll bem Menschen, ber Mensch, in Uebereinstimmung mit ihr, Gott bienen, um baburch von allem ungottlichen, ben Beift ber finnlichen Ratur bienen laffenben Befen, von aller Rnechtschaft frei zu werben; ber Densch foll über bie Ratur herrichen, um mit ihren Rraften wie mit benen feines Beiftes in immer vollfommnerer, ungehemm= terer Bemeinschaft aller geistigen Rrafte im gangen Denschengeschlechte nicht feinen, fondern Gottes Billen gu erfüllen und feinen Beift in ber fichtbaren Welt gu verherrlichen und zu verflaren. Gott will aber vermoge feiner unendlichen Liebe, daß Allem geholfen werbe und Alles zu feiner Bollkommenheit und Geligkeit gelange, und will, daß bies durch die Kraft biefer Liebe im freien Menschengeiste, wie sie in dem allein vollfommen freien Menfchen, feinem eingebornen Gohne ju mahrem Leben wirtfam zu werden begonnen hat, durch beffen Geift im Laufe ber Zeit verwirklicht werbe. Go ift alfo bie Liebe aller jener Gefete Erfüllung, bas Band aller Bollkommenheit, die einzige Quelle aller Geligkeit, die in fich. selbst eben so nothwendige als freie Rraft, welche Gott mit ber Natur und bem Menschen und diese wieder im Einzelnen wie im Gangen unter einander verbindet und ihren fteten Bufammenhang erhalt. Darum ift bas hochfte Gebot: bu follft lieben Gott beinen herrn von gangem Bergen, von ganger Seele und von gangem Gemuthe und beinen Rächsten als bich felbft. Wie liebt nun aber Gott und wie follen wir deshalb auch lieben? Er liebt, indem er mit feiner allmächtigen Rraft in ewiger Freiheit und Selig= feit feiner Schöpfung - bient, und badurch feine Gottheit und ewige Berrichaft in der fichtbaren Welt barftellt und verherrlicht, wie und dazu ber, ber mit ihm eins

war in der Liebe, ein Borbild geworden ist, 1) wie auf diese sich selbst im Dienste der Menschheit aufopfernde gotts liche Liebe die Offenbarungen Gottes in der Ratur, wie im Herzen der Menschen und in der Geschichte vorbereitend hingewiesen haben.

Die Natur ist es stets zuerst gewesen, welche den Mensschen auf die ewigen Gesetze Gottes und auf seine Liebe aufswerksam gemacht hat; sie hat ihn die heilige Sprache geslehrt, in welcher durch die Stimme seines eignen Herzens, durch die Geschichte der Bölker und zuletzt durch des ewigen Wortes laute Verkündigung Gott zu ihm redet. Wie eine Mutter hat sie sich seiner Schwäche angenommen und ihn mit mancherlei sinnigen Zeichen und Vildern auf das Verständniss des geistigen Lebens und so auf die Erscheinung des erhabensten Lehrers der Menschheit vorbereitet. 2) Selbst die

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 23, 11: ber Größeste unter euch soll euer Diesner sein; 20, 26 u. ff.: Go jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener; und wer da will der Bornehmste sein, der sei euer Knecht. Gleichwie des Menschen Gohn ist nicht gekommen, daß er ihm dienen lasse, sondern daß er diene u. s. w. G. auch 18, 3. 4.

<sup>2)</sup> S. über das Berhältniß der sichtbaren zur unsichtbaren Welt Schuberts Gesch. der Geele. S. 4. "Gott hat keine Scheinspm= bole, fondern lebendige Bilder in feiner Gprache." Bram a. a. D. S. 18. - "Bleichniffe und Symbole find der Spiegel, in welchem der Sterbliche das Ueberirdische erblickt." Röppens Phil. d. Chr. I. 93. Bgl. Reanders Dentw. I. 5 und die daselbft neben Rom. 1, 18 u. ff und B. der Beish. 13, 8 angeführten Borte bes Athanafius: "Wie der große Runftler Phidias aus dem Maage und dem Gefcmack in feinen Statuen erkannt wird, fo Gott aus feinen großen Berten." - Ueber die Symbolit der heidnischen und judischen Belt, sowie über die Symbolik Christi f. unten. — "Deswegen, weil die erscheinende Natur überhaupt in Beziehung auf das Göttiche nur Gymbol fein tann, befommt fie auch überall da gerade am meiften eine symbolische Bedeutung, wo sie uns am meiften nahe kommt, und uns mit dem Eindruck ihrer Hoheit — ergreift. Schön schildert bies Senec. ep. 41. Si tibi occurrit cet." Baur's Symbolif I. 172. Einen folden Eindruck machte das erfte Erfcheinen bes Regenbo:

prache bes Menschen, was ist sie anders als ein Symbol ir innigen Berbindung und Durchdringung des göttlichen eistes und des Naturlebens, eine typisch prophetische hinzutung auf das ewige Wort, in welchem göttliche und menschzie Natur in ihrer vollkommensten Einheit zur Erscheinung unt, und welches in menschlicher Rede in denselben Bildern Natur Gottes Geist und ewige Wahrheit verkündet hat noch immerdar verkündet? 1) Und die ganze Entwicks

s als Symbol bes Friedens auf die aus der großen Bluth geret-Menfchen. Aber nur das innere Gefühl des Dantes, nur Beben, die Erfahrung ließ das himmlifche Beiden verftandlich n, wie nur fo das Wiederausschlagen des ruminalischen Baumes m romifchen Forum (Annal. 13, 58) bem innerlich für eine folche ng empfänglichen Tacitus als ein der Aufzeichnung würdiges ium erschien. - Bas benten wir uns beim Anblide bes Regen-, was verstehn wir unter dem fo oft gemigbrauchten Symbol hmetterlings und so vielen andern noch gewöhnlichen Bildern r Rede, wenn nicht auch driftliches Leben und driftliches Geem fonft leeren Bilde feine Deutung giebt! wenn uns nicht bie lichthlen der uns erschienenen Lebenssonne durch die in wehmuthsvolmerz geweinten Thranen göttlicher Traurigfeit hindurch auf dem Wolkengrunde irdischer Leiden, die unfer geistiges Auge trüben nen Spiegel des himmlischen Friedens por die Geele führen, die, wandt von ihm auf Augenblicke, von neuem überall doch den Erund findet; wenn uns in der Raupe, in ihrer Berhullung und g jum Schmetterlinge nicht ein Bild der ganzen Entwicklung bes en Gefchlechtes durch Beidenthum und Judenthum bindurch i schwebt, wenn wir darin nicht auch unseres eignen innern itwicklungsgang erkennen, wenn wir nicht aus Erfahrung 8 obwohl wir noch auf Erden hin und her geworfen und f mannigfache Beife, mubfam nur von himmelsthau und und nahren, doch hier fcon unfer Bandel auch im Sim= Go aber wird uns in jedem Bilde, jedem Laute der Rahe fein; so werden wir auch im beidnischen Alterthume der Bilder viel und mancherlei entdecken. Wie unübertreffic . Anafreons Lied els rétriya (carm. 43), wenn man darin verklarten, nur dem Preise Gottes fich weihenden Chris ertennen vermag! .

t die Sprache ift ein immermahrendes Bilbermefen der

lung bes menschlichen Geschlechta, ber Gang, ben fie im Laufe ber Zeiten genommen, die Urt und Beife, in welcher bies geschehn, geht Hand in Hand mit der Ratur, die, wie die Mutter ihr Rind allmälig und stufenweise an die Einbrude der rauben Außenwelt gewöhnt, es durch stete Anres gung erhöhter Gelbstthatigfeit bagegen stählt und abhartet, und so immer mehr bie in ihm ruhenden Reime und Rrafte entwickelt und in Thatigkeit fest, fo auf die ganze Menschheit einen erziehenden Ginfluß ausübt. "Der warme, reiche Gus ben entwickelte am leichtesten bas Leibliche im Menschen; ber warme Theil ber gemäßigten Zone wirfte auf bas Leibliche und. Seelische zugleich, und unter bem nordischen himmel gedieh vorherrschend die Verstandesentwicklung und alle fee-Erst unterstütte den Menschen die reiche lische Thätigkeit. Rulle ber Ratur, verließ ihn bann immer mehr und mehr, und er murbe gur Thatigfeit, jum Rachdenken und gur Gelbftständigkeit genothigt; zugleich aber wirkte die Natur immer weniger erschlaffend auf ihn ein. In unsern nördlichen Gebieten ift baher bie menschliche Thatigkeit und Gelbstftandig. feit am größten geworben." 1) Ift es Bufall, ober eine Folge' jenes wunderbaren Busammenhangs ber Raturgefete mit bem ewigen Plane ber Weltregierung, 2) daß, wie die himmelsfugel mit ihren leuchtenden Gestirnen unermudet sich von Often

Sedanken. — Bir bedürfen nothwendig der Borte als Bilber von Anschauungen und Begriffen, und wiederum der Anschauungen oder Begriffe als Bilder dessen was höher ist als sie. Aus dieser Berdoppelung des Bildlichen entspringt der Anthropomorphismus aller Religion unausweichlich, unabänderlich. Ihn hat das Christenthum wie das Heidenthum, nur mit dem Unterschiede, daß in jenem die Bilder blos als Hinweisungen auf das Unanschausiche und Unbegreissiche gelten, in diesem aber für das Besen derselben genommen werden." Röppen's vertr. Briefe I. 64. Bgl. Rovalis Fragm. S. 126 — "die Sprachlehre ist die Opnamis des Geisterreichs."

<sup>1)</sup> Bram's Blide in die Beltgefch. G. 45 u. f.

<sup>2) &</sup>quot;Auch der Zufall ift nicht unergrundlich; er hat seine Regelmäs sigkeit." Rovalis Fragm. G. 147.

bewegt und am langen norbischen Sommertage ach Nordwest hinübergieht, auch ber große Biles Menschengeschlechts feine Richtung von Suboft est, von Asien aus über Griechenland und Italien ierita's nördlicher Salfte hin genommen hat, daß iger Stätigkeit die bedeutendsten und einflußreichsten elche die Bolfer einander gegeben haben von Often und nur in Reactionen von Westen her getoms 1) Ift es Zufall, oder unter unzähligen andern Beweis ber bewundernswürdigen Weisheit Gottes, natürlichen Berhältniffe ftete mit denen ber geis abentwicklung auf Erben in Uebereinstimmung bringt, e Palaftina, in der Mitte zwischen den drei der t allein bekannten Theilen der Erde, das gand mar, em aus der Alles neu belebende Geist fich über die r Beiden verbreiten sollte, 2) deren darauf vorbes

Bgl. Ev. Matth. 5, 5. Einen ähnlichen Eindruck gewährt das er Thätigkeit des deutschen Ordens in diesem Lande in der Geste der christlichen Kirche so wichtig gewordene Preußen in der tungsvollen Mitte zwischen Rufland und dem übrigen Europa.

j auch Tacitus diese Ansicht bestätige, und nach seiner Darer germanischen Berhältniffe bas ftabile Princip im Often, iliche, aber in fich felbst minder feste, im Westen überwiegend fei, werden wir weiter unten fehn. Sier wollen wir nur an r, hunnen, Mongolen, an die Belasger und Sellenen, an die ier in ihrem Ginfluffe auf Griechenland, an die Germanen in ellung gegen Rom, an Preugens nordöftliche Lage im Berjum übrigen Deutschland und ju Franfreich erinnern. Daß uischen Reiche noch eine bedeutende Einwirkung auf Europa in Bukunft vorbehalten sei, wer mag es bezweifeln? Die franzöevolution erhielt auf bem Bege der Reaction ihren äußeren von Nordamerika aus, und der Gieg des dadurch jur Fordeuhiger Entwicklung des Bölkerlebens, um mich fo auszudrutieder mobil gemachten Stabilitätsprincips beweift, ich ihre Folgen, wie einst die der Kreuzzüge, so unendlich wichtig Beziehung auf ihre ursprungliche Tendenz auch find, doch nur condare Bedeutung haben.

reitender Bildungsgang wiederum durch Griechenlands und Italiens natürliche Lage und Beschaffenheit bedingt war, und daß ebenso Europa und im Herzen desselben Deutschland, namentlich das nördliche, der Mittelpunkt des neuen Lebens der Welt geworden ist, ') welches von hier aus sich nach allen Richtungen hin, auch über das Weltmeer hinaus versbreitet?

Wollen wir nun weiter auch die Frage beantworten, wie der Mensch diesen Zusammenhang der Natur mit dem geisstigen Leben erkannt, wie er die Kräfte derselben benutt, ihre Sprache verstanden und gedeutet und zugleich auf die Stimme Gottes in seinem eignen Herzen geachtet habe, so werden wir vor Allem zunächst wieder den inneren Zusammenhang dieses Letteren mit der Natur als einer Offenbarung Gottes zu besachten haben, indem das rechte Verständniß dieser Offenbarung dadurch bedingt ist. 2)

Nur Christus, der als der allein sündlose Mensch ein abstolut reines Gewissen hatte, nur er, in welchem die ganze Fülle des göttlichen Geistes wohnte, verstand eben deshalb auch vollskommen die Natur und den Menschen, wie er eben deshalb auch allein beide zu beherrschen und dadurch zu befreien versmogte. Alle ührigen Menschen hatten und haben noch jest blos soweit die Fähigseit dazu, als die Herrschaft der Sünde in ihnen noch einen gewissen Sinn dafür übrig gelassen hat, der dann erst belebt und erneut durch die erlösende Kraft des in alle Wahrheit leitenden Geistes Christi der wahren Erkenntnis jenes Zusammenhangs und seiner Bedeutung fähig und zu

<sup>1) &</sup>quot;Die Geschichte ber europäischen Menschheit seit Karl bem Gr. macht ein zusammenhängendes, fortgehendes Schauspiel aus, das immer mehr die übrigen Welttheile in sein Interesse mit hineinreist und bessen endliche Entwicklung im Dunkel der Zukunft verborgen liegt." S. Mulllers Briefe S. 189 u. f.

<sup>2) &</sup>quot;Die Schöpfung predigt den Schöpfer nur denen, die den Glauben an ihn jur Betrachtung beffelben mitbringen." Ackermann's das Chriftiche im Plato S. 254 u. das. d. Eitate.

einer biefer Ertenntnig entsprechenben Thatigfeit tuchtig gemacht wird. Denn bag auf biefen inneren Ginn, auf bas geiftige Auge, auf die Empfänglichkeit des Beiftes für die Df. fenbarungen Gottes Alles ankommt, bas lehrt auch ben ber geistigen Belt fast gang abgestorbenen Menschen bie eigne Erfahrung, und er kann bies so gut wiffen wie er es wiffen muß, daß er ohne die außeren Sinne, ohne Auge und Dhr nichts von ber ihn umgebenben außeren Welt vernehmen wurde. Je weniger nun, wie in ber Rindheit, im früheren Alterthum die Gunde den Sinn und bas Leben der Menschen verberbt hatte, besto naber fühlten sie sich bem gottlichen Wesen, 1) besto offener war ihr Gemuth ben Einbrucken ber sichtbaren Ratur als Offenbarung bes unsichtbaren Gottes, besto mehr Sinn hatten sie für bie Bilber ber Ratur, besto lebendiger war ihre Phantasse, desto bilderreicher ihre Sprache; defto vernehmlicher fprach aber auch zu ihnen die Stimme. ihres Gewissens, besto mehr erfannten sie barin eine Uebereinstimmung mit dem Gesetze Gottes in der Natur, 2) besto beutlicher vernahmen fie barin eine Aufforderung, dem Site tengesete als einem göttlichen zu folgen, sich nicht zu Knechs ten ber Ratur und ber Sinnlichkeit 2) ju machen, sonbern fie ju beherrichen, und beshalb ber gottlichen Ordnung gemäß und als ein Gott wohlgefälliges Werk Gemeinschaften und

<sup>1)</sup> G. Neanbers Denkm. I. G. 238 und bafelbft bie Citate aus Plato, Ariftoteles u. A.

<sup>2)</sup> Bgl. Cic. de sen. 21 Credo, deos immortales sparsisse animos in corpora humana, ut essent, qui terras tuerentur, quique coelestium ordinem contemplantes imitarentur eum vitae modo atque constantia.

<sup>3)</sup> Ber kennt nicht die Reuschheit eines Zenocrates (Diog. L. 4, 2, 3), eines Sokrates, selbst in seinem vielfach verdächtigten Berhältnis zu Alcibiades? "Er wies auf die unerklärliche Einwirkung des Hösheren im Menschen selbst auf die äußere Hille hin, welche mit verklärt wird sobald die Seele des Meuschen zur göttlichen Freiheit zu gelangen anfängt." Tholuck in Neand. Denkw. I. 171.

Staaten zu grunden. 1) Spaterhin aber, als bas Berberben ber Gunde immer weiter um fich griff, immer tiefer in alle Tiefen bes Lebens einbrang, als ber Bufammenhang ber fichts baren und unsichtbaren Welt bem Menschen gerriffen mar, er getheilten Bergens zwischen seiner eignen finnlichen Berfonlichkeit auf ber einen, und zwischen ber Gemeinschaft, in welcher er ben göttlichen Willen erfüllen sollte, und ber Gotts heit felbst auf ber anderen Seite hin und her schwanfte, als ber aus der Gunde hervorgehende Irrthum ihm Alles in einem falfden Lichte, in ich iefen, entstellten Bugen erfcheinen ließ, und er in fraftlofer Unentschiedenheit und Salbheit weber Gutes noch Bofes ernstlich wollte und mit vollem Gelbstbewußtsein vollbrachte, ba verlor er Gott, die Natur und fich felbst immer mehr aus ben Augen und aus bem Bergen, und an die Stelle der Wahrheit trat ber viels gestaltige Jrrthum und ber lügenhafte Schein. Es ward ber Glaube an Ginen Gott jum Pantheismus und Polytheismus; man verwechselte bas Bilb, bas Symbol mit bem Wefen, 2) "jog alle Sagen von fittlichem Gehalte, je mehr fie auf die Rachwelt fich fortpflanzten, besto mehr zu phyfischen Deutungen herab", 3) verkehrte die ursprünglich im Dienste ber Offenbarung stehende Symbolif und Mystif in Magie und hierurgie, 4) und fchrieb felbst die argen Gedanken des ver-

<sup>1) &</sup>quot;Das Gemeinleben ist sich bewußt, an sich nicht nur etwas der Gottheit Wohlgefälliges zu sein, sondern auch die Prode von seiner Gottgefälligkeit sich selbst geben zu müssen." Nissch über d. Rel. d. Alten S. 45. Welche erhadene Ansicht vom Staate spricht sich in Plato's, Tenophons, Tacitus' Werken aus! Bgl. Diog. L. 1, 2, 10 über Golong. Rowthsels nus nursa adiroter oli ardonnur; et duolwy, tyn, äxdolvto tots adiroter, oli ardonnur; et duolwy, tyn, äxdolvto tots adiroter petante! Nehns. Ken. Mem. 2, 3; 3, 7, 9. G. die trefslichen Inquireverle nolitikal node t. Ellywas von Corai, besonders S. 250 u. f.

<sup>2)</sup> G. Br. an d. Romer 1, 19 u figde.

<sup>3)</sup> G. Reanders Denfm. 1. G. 239. u. 15.

<sup>4)</sup> Rigid Guftem ber chr. Lehre §. 17. Das fich auch Tacitus von

berben Herzens dem Einflusse der Gottheit zu. 1) Und bald erhob auch die in Sünde und Irrthum franke Vernunft ihr in undewußter Schwäche stets so kolzes Haupt, vergötterte das selbsterfundne Ideal der Gottheit 2) oder leugnete das ganze Dasein einer unsichtbaren Welt. Tod und stumm 3) war die nur dem Sinnengenusse dienende und so den Geist knechtende Natur dem Menschen, wenn sie nicht in seinem Aberglauben, seiner Gewissensangst ihn schreckte wie ein nächtliches Gespenst, und mit des Menschen geistiger Kraft und Freiheit erstard auch die ihrige, statt ihres Schöpfers Namen zu preisen, je länger je mehr in des Todes Knechtschaft. 4) Die erhabensten Gesühle, Gedanken und Bestwedungen der Menschen versanken in das Meer der Sünde und des Irrthums; Staat, Kunst, Wissenschaft, 5) das ganze

diesen Berirrungen nicht vollkommen frei erhalten konnte, ift wohl aus ber Zeit, in der er lebte, eben so leicht zu erklären, wie zu entschuldigen. Im Ganzen ift er eben so fern vom Aberglauben, wie vom Unglauben.

<sup>1)</sup> Auch in Tacitus' Berfen findet fich Manches dieser Art. Doch liegt auch hier bem Irrthum Bahrheit jum Grunde. Bgl. Rom. 1, 24; 9, 18 u. v. Gerlachs Anm. (Gott verstodet welchen er will.)

<sup>2)</sup> Bgl. Nitsich über die R. d. A. S. 19.

<sup>3)</sup> Bgl. Ev. Matth. 16, 8—12. Shristus rügt als Kleingläubigs keit den Mangel an Sinn für bildliche Rede. Dieser ist aber offenbar nichts anderes als Mangel an Sinn für die Natur, als Offenbarung Gottes überhaupt. Novalis II. 64 sagt: "Schon unter den kindlichen Bölkern gab es ernste Gemüther, benen die Natur das Antlig einer Gottheit war, indessen sie anderen nicht wie ein stiller, wundervoller Tempel, sondern wie eine lustige Rüche und Speisekammer vorkam."

<sup>4)</sup> S. Bräms Blicke in d. Weltgesch. S. 117 "Die Herrschaft des Menschen über das Thierreich ift eine bloße Scheinherrschaft geworden; denn in ihm selbst ist Anarchie." — "Reine der Lebensstufen (die einsachen Naturkräfte selbst, Arpstalle, Pflanzenleben, Thierleben, Menschenleben) ist zu ihrer eigentlichen Beschaffenheit gelangt; keine dersselben können wir in ihrer wahren Freiheit wahrnehmen."

<sup>5)</sup> Man denke an die Skluverei im heidnischen Alterthum und an Roms Bolkertyrannei, an den Migbrauch der Kunft im macedonischen und römischen Zeitatter, an Geschichtschreiber wie Bellejus, an

Leben ward herabgezogen in den Dienst der Sinnlichkeit und Leidenschaften, und selbst das reinere Streben edlerer Raturen war vergeblich, weil des geistigen Auges klarer, ungetrübter Blick ihm fehlte, um durch allen Schein und alle Täuschung bis zur Wahrheit selbst hindurchzudringen, weil mit des ganzen Daseins innerem Zusammenhange auch im Einzelnen des Lesbens Harmonie zerstört war.

Doch je größer und allgemeiner das Berderben ward, je mehr im ganzen Umfange der civilisirten Welt das Leben sich in Richtigkeit verstachte, je mehr alle geistigen Elemente desselben nur noch in leeren Formen und Abstractionen festgehalten wurden, ein Zustand, in welchem jede zur Rettung des Ganzen thätige Geistestraft ohne Wirkung bleiben mußte, desso tiefer empfand es allmälig auch der bessere Theil der Menschheit, daß die Welt mit Gott, mit der Ratur und mit sich selbst zerfallen sei und solchem Unheil keine menschliche Kraft mehr steuern könne.

"Es geht durch das ganze Heidenthum eine dunkle Ahnung von einer Scheidewand, von einem Zwiespalt zwischen
dem heiligen Gotte und dem zur Sünde geneigten Menschen,
von einem Sündenfalle, nur daß derselbe nach der allmäligen
Herabsinkung der Begriffe nicht immer rein sittlich aufgefaßt
wurde, und Opfer, Sühnungen, Lustrationen, Kasteiungen sind
davon überall Zeugnisse, wie auch die Namen: Zeus Aphesios
(der Bergebende), Alexikatos (der Uebelabwendende), Meilichios (der Berschnliche), Dii averrunci. Und diese Ahnung
der Hauplehre des Christenthums bei allen vorchristlichen

die artistischen und wissenschaftlichen Bestrebungen eines Rero und Domitian. Bgl. Neand. Denkw. I. 180 u. ff. Hegels Philos. d. Gesch. G. 21. "In den Griechen ist erst das Bewustsein der Freiheit ausgegangen, und darum sind sie frei gewesen (?); aber sie, wie auch die Kömer, nur wusten allein, daß Einige frei sind, nicht der Wemch als solcher. Dies wuste selbst Plato und Aristoteles nicht." Zacitus hatte im Sinne der Germanen eine sehr bestimmte Ahnung davon. Bgl. 3. B. Ann. 13, 55 am Ende. Terras genori mortalium datas.

Boltern barf und auch nicht Wunder nehmen, ba wir einerfeits miffen, bag aus einer Uroffenbarung Gottes fich Rachrichten unter alle Meuschen fortpflanzten, auf ber andern Seite aber jeder Menich pradestinirt ift für gerade fo eine das ganze Menschengeschlecht angehende Lehre, da ein jeber Menfch ale Menfch bas Beburnig hat, Chrift Wenn nun ber lebendig fühlende Beibe nur au merben. gleichsam angeweht murbe von biefer Ahnung, wenn ihm bieses Gefühl ber Feindschaft zwischen ihm und ber beiligen Gottheit nur buntel vorschwebte, wenn er aber übrigens burch feine Religion stets weniger ins Gebiet des Sittlichen als bes Physischen gezogen wurde, so war es natürlich, daß er, ftatt bie Gunbe als die Scheidemand zwischen fich und feis nem Gotte anzuerkennen (Jefai. 59, 2) und burch Reinis gung bes Bergens feine Unnaherung ju fuchen, in ber Angst feines Bergens und bem Irrthum feiner Erfenntniß nach außeren Mitteln griff und auf außerliche Weise eine Berbindung mit der Geisterwelt zu erzielen fuchte." 1) Und so nahm benn gerade vor ber Erscheinung bes Christenthums neben Atheismus und Unglauben ber Aberglande auf eine Entfegen erregende Weise überhand. Aber biefe Superftis tion, diefe Deifidaimonie mar es auch, welche ben Apo-Reln überall in ber heibnischen Welt Untnupfungepuntte für ihre Wirtsamfeit darbot, 2) wie fie dieselben auch nur ein Jahrhundert früher noch nicht gefunden haben würden, und wie fie felbst bas reinere Bottesbewußtfein erleuchteterer Beiben nicht zu geben vermogte, die, wenn sie auch erkannten, bag die Sünde des Lebens Berderben sei und Opfer von fünbigen Menschen bargebracht die erzürnte Gottheit nicht verfohnen konnen, 2) boch baneben immer noch in eigner Ens gend und Gelbftgerechtigfeit ju reich fich fühlten, 4)

<sup>1)</sup> Tholud in Reand. Dentw. L. G. 99 u. f.

<sup>2)</sup> G. die Apostelgeschichte.

<sup>3)</sup> G. die weiter unten aus Perfins p. A. angeführten Stellen.

<sup>4)</sup> So besonders die Stoiter, überhaupt alle Philosophen, wenn fie

als daß sie ben von ber Welt verachteten Galilaern, wenn sie das Evangelium ihnen verkündigten, hatten Gehor schenken und sie fragen können: Ihr Manner, lieben Brüder, was sollen wir thun, daß wir selig werden?

Ebenso nun, wie man immer mehr zum Bewußtsein des Abfalls von Gott und der Trennung von der unsichtbaren Welt kam, deren Macht man des allgemeinen Schuldbewußtsseins wegen nur fürchten zu müffen glaubte, eben so erkannte man in dem gegenwärtigen Zustande auch einen Abfall von der Natur und von der dem Menschen selbst inwohnenden Kraft zum Guten. 1) Alles erschien entartet, deprasvirt, geschwächt, und man fürchtete nicht mit Unrecht ein stetes Zunehmen der natürlichen und geistigen Entfrästung und Corruption des Menschen; 2) selbst in noch naturträftigen Bölkern, wie in den Germanen, entdeckte man den Keim dieses Berberbens, dessen Entwicklung man ja in ihrem ganzen Berlaufe

auch die Demuth priesen. Das άρετη πλουτίζειν, die divitiae et ornamenta ingenii (s. Knapp's soripta var. arg. 405) bilden immer einen Gegensatzum christlichen πτωχον είναι τῷ πνεύματι. Tacitus war schon als entschiedener und vollendeter Römer von der Demuth sern, die allein dem Evangelium hätte Eingang in sein Herz verschaffen könen. Aber er war auf ähnliche Weise mit Blindheit geschlagen, wie Vaulus vor seiner Bekehrung.

<sup>1)</sup> Daher der so oft ausgesprochene Gedanke: a natura, a virtute degeneravimus; daher die so oft wiederholte Aussprochenung naturae convenienter vivendum, virtuti parendum esse.

<sup>2)</sup> Die immer zunehmende Schmäche des menschlichen Geschlechts ist seit ben Zeiten des A. Testaments, seit homer und Horaz die auf Lorinser in unsern Tagen herab allgemein anerkannt worden. Bgl. Horaz Carm. 3, 6, 45 Damnosa quid non imminuit dies? Aetas parentum peior avis tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem. Als sittliche Entartung schildert namentlich Tacitus das ganze Verderben der römischen West, und auf eine verloren gegangene primitive Bollkommenheit des menschlichen Geschlechtes deutet auch der Erlöser hin, wenn er (Matth. 19, 8) sagt: von Anbeginn iste nicht also gewesen.

an sich selbst erfahren hatte. 1) Go bemächtigte sich immer mehr der ebleren Naturen eine tiese Wehmuth, und je mehr sitts liche Kraft sie selbst noch besaßen, dem, was sie, vielsach dabei das rechte Ziel versehlend, für die höchste Ausgabe des gemeinsamen Lebens hielten, mit ihrer eignen Thätigkeit zu genügen, mit desto tieserem Schmerze erkannten sie bei der allgemeinen Kraftlosigkeit, bei der dennoch alle Grenzen überschreitenden Zügellosigkeit und Selbstsucht 2) die Unmögslichkeit sie zu lösen. So mußte in dieser Zerrissenheit alles insern und äußeren Zusammenhangs der Dinge das irdische Dasein immer nichtiger erscheinen. 3) Weder die Philosophie noch das Leben gewährte Trost und Hülfe. Natur und Menschheit sehnten sich undewußt (nur im Bolke Gottes Einige mit dem Bewußtsein der von Gott gegebenen Versheißung) nach der Erlösung, 4) welche Gott von Ewiskeit

<sup>1)</sup> S. oben S. 20 Anm. 3. u. S. 29.

<sup>2)</sup> Das ift namentlich Tacitus' Anficht in Beziehung auf Roms Berhältniß zum Auslande. Er hielt als wahrer Romer den von der Borsebung selbst begunstigten und nur durch Sunde selbst zur Gunde gewordenen Glauben fest, Rom sei jur Herrschaft über die Bolker der Erde bestimmt, und fah nun, wie es feine Macht so vielfach mißbrauchte, wie Sabgier und Ehrgeiz Einzelner allen Bolfern nur Rnechtschaft bereiteten, und das romifche Bolt faum mehr im Stande fei, einem noch nicht entarteten Bolke Biderstand ju leiften, geschweige es ju beherrichen. Go läßt fich also auch auf die Menschenwelt anwenden, was von bem Migverhältniffe bes Menfchen jur Ratur gilt: "Es ift nun eine gerechte Strafe, daß die unteren Lebensstufen dem Ungehorsamen thun, wie er es Gott gemacht hat. Er kann nicht mehr herrschen, sondern nur tyrannisiren, und die Natur ist nicht frei, ihre Rrafte find unerzogen und ungeleitet geblieben." Brum G. 118. 3) Bgl. das Ende der Germania des Lacitus: beatins arbitrantur cet und oben S. 104.

<sup>4)</sup> Bgl. mit Rom. 8, 19 u. ff. und v. Gerlachs Anmerk. Novalis Fragm. S. 155 u. ff. 255 u. f. "Die Natur soll moralisch werden; wir find ihre Erzieher, ihre moralischen Tangenten, ihre moralischen Reize."
— "Die Natur wird moralisch fein, wenn sie aus ächter Liebe zur Kunst sich der Kunst hingiebt, thut, was die Kunst will u. f. w." Baur's

her beschioffen hatte, und als bie Zeit erfüllt war gur Erscheinung kommen ließ. Sie war aber eben erfüllt mit biesem Bewuftfein ber Belt von ihrer Gulsbeburftiateit und Schwache. Gott hatte bas Erwachen biefes Bewußtseins selbst herbeiges geführt, er hatte ben Stolz bes Menschen gebemuthigt, um ihn erlofen zu tonnen. "Damit offenbar werbe, was ber Mensch fei und was er bedurfe, mußte die gange alte Beit eine große Gefammterfahrung machen, bie ihren Stolz brechen und fie für die große Rettung empfanglich machen konnte. Die Bolker entwickelten - jedes an feis nem Orte, in besonderen Lagen und unter besonderen Umständen — nach und nach alle Eigenthümlichkeiten ber menfchlichen Ratur. Jebes hat in feiner Urt nach Bohlfahrt gestrebt und gerungen, und es versucht, ob die Entwicklung beffen, was im Denschen liegt, und helfen tann. Diefer Berfuch mußte burchlebt werben. Darum ließ es ihnen auch Gott gelingen, daß sie mitten in dem Elende, welches als Zeugnig und Gold ber Gunde die große Maffe nieberdrudte, in einem Bolke nach bem anbern die mannigfaltigsten Seiten bes menschlichen Wesens aufs Sochste entwickelten, und es offenbar murbe, wie weit ber Menfch es aus fich felbft, fo wie er ift, bringen tann. Macht, Reichthum, treffliche Berfassungen, Handel, Industrie, Wissenschaft und Kunft, Seelengröße und Kraftanstrengung, bas alles ift ba gewesen, hat fich mit einer herrlichkeit, Sangheit und Krifche bargeftellt und wirtfam bewiefen, bie

Symb. I, 176 "Thiere haben eine Ahnung und ein Gefühl des Göttlichen, felbst wenn es Monschen verborgen bleibt." Wie in der Roth
der Mensch beten lernt, so flüchten sich bei Erdbeben und Ausbrüchen
eines Bulfans die wildesten Thiere ju den Menschen. Bgl. Schubert's G.
d. Seele §. 7. S. 50 u. 52 der 3. Ausl. Stellen aus den Classifiern, welche
Gehnsucht nach Erlösung aussprechen, s. weiter unten. In diesem Sinne
sagt Gotrates (Apol. 31), wenn die Athenienser ihn tödtsten, würden sie
Niemand mehr haben, der sie aus ihrem Gündenschlasse weckte, wenn ihnen Gott, sich ihrer erbarmend, nicht einen Andern sendete.

unfrer Zeit fern liegt. Wenn fo etwas bie Denfchheit retten und mahrhaft gludlich machen tonnte, bie goldne Segenszeit mare icon lange auf Erben, fcon bas Alterthum hatte in fich felbft bes Lebens Born gefunden und mare genesen. - Aber in aller ihrer herrlichteit find die alten Bohen und Dachte gufammengestürzt, und ber Gipfel ihrer Sohen war immer auch ber Anfang ihred Ralles. Alle Bolter ber alten Zeit find burch die inwohnende Sunde verderbt worden. Das war der Wurm, ber von innen heraus alle ihre Schönheit zerfraß, der keiner Menschenkraft wich. Das fie, die ftets bas Glud suchten, in ihren eignen Wegen auch gethan has ben; bie Geschichte hat Zeugniß gegeben, bag in ber Ent. fernung von Gott alles menschliche Thun und Treis ben eitel fei, und wie es auch außerlich gleiße, boch innerlich ben Todeskeim in fich trage. "1)

Das war bas Wefen und ber Zusammenhang aller Lebenselemente ber Welt, fo lange es eine Geschichte, bes menfchlichen Geschlechtes giebt, und baffelbe Befen, berfelbe Bufammenhang bebingt noch heut ben Buftanb berfelben, sowohl ba wo bas Licht bes Christenthums sie fchon erleuchtet hat, als da wo fie noch in der Finsterniß bes alten Berberbens diesem Lichte und seiner lebenbigmachenben Rraft entgegenharrt. Denn auch innerhalb bes Christenthums wieberholt ber Einzelne wie bie ganze sichtbare Kirche bes Herrn ben alten Rreislauf, ba bie immer noch von ber Gunde beherrschte Natur nur allmälig und unter benfelben Rampfen, bie in ber alten Welt mit allgemeiner Entfraftung enbeten, von der erlbfenden und heiligenden Rraft des driftlichen Les bens durchdrungen werden tann; und wie man noch heut bes tennt "bag zu jeber Erscheinung im Gebiet ber neuen Phis lo sopie bas ber alten eine ähnliche ober verwandte liefern

<sup>1)</sup> Bram's Blide in die Beltgesch. G. 31 u. f.

tann," 1) fo ift auch im Leben, abgesehn von ber bem 21/s terthume entgegengefetten Richtung, bie es burch ben Geift bes Chriftenthums im Bangen pimmt, überall und immer Alles eine Bestätigung des alten Spruches: es geschieht nichts Reues unter ber Sonne. 2) Bahrend im Allgemeinen der bessere Beist des driftlichen Lebens (und wer mochte einen ihm analogen, wenngleich bem Berberben erliegenden, nicht auch im heidnischen Alterthume anerkennen!) fiegreicher und herrlicher, als wir felbst es miffen und verstebn, alle Berhältniffe burchbringt und unfichtbar regiert, wo ware nicht auch Erschlaffung und Entartung so gut wie in Griechenland und Rom ju finden? wo nicht Mammons. bienst und eites Jagen nach ber vergänglichen guft ber Belt; wo nicht Unwahrheit und lugenhafter Schein und heuchelei; wo nicht Gleichgültigkeit gegen Religion und Baterland und öffentliche Wohlfahrt; wo nicht Eis genliebe, Gelbffucht, Stolz und Anmagung und Duntel jeder Art? Und mas hat ber Stolz des Abels, ber Bernunft, 3) ber Tugend vor bem Romer, vor bem Stoifer, bem selbstgerechten Sohne Abrahams voraus? Kann fich ber ungläubige Philosoph, ber feines Erlosers Weisheit nur fo benutt wie die des Anaxagoras der große Weise von Athen, erleuchteter und beffer dünken als Sokrates und Plato mar? It ber burch große Baben und glangende Talente ausgezeiche nete leichtfinnige Jungling, wenn er von driftlicher Demuth und dem Ernste des Lebens noch nichts abut in seinem Berzen, foldem Lehrer gegenüber beffer baran als Alcibiabes? Ja ist der, der, hoffend nur zuvor auf Christum und noch fern von feiner mahren geistigen Gemeinschaft, endlich gläubig fich bem Arnte feiner Seele hingiebt, mehr als jener gottese fürchtige Proselyt des Thors, der romische Centurio, über

<sup>1)</sup> Adermann S. 165.

<sup>2)</sup> Pred. Gal. 1, 9.

<sup>3)</sup> S. Nitsch über d. Rel. d. A. S. 19.

beffen Glaubensstärke seibst ber Beiland sich verwunderte? 1) Doch fehlt es auch, Gott sei gepriefen, nicht an Golchen, bie bie Schwäche ihrer Zeit erkennen mit nicht schonen, 2) ihr fo oft nur auf außerliche Guter bes Lebens gerichtetes Streben, ihren fo oft alles Seilige verachtenden, alle Demuth verleugnenben Bernunftstolg, ber ber Gefinnung nach fich als nichts Underes tund giebt, als was öffentlich einft in ihrer Raferet Frangofen ausgesprochen haben; nicht an Golden, die es laut bekennen, "baß Europa bem Christenthume Alles ju banten hat, was es ist und vermag, nicht seiner natürlis den Rraft; bag biefe ihrem alten Wefen nach einen immer mehr verfinkenden Gang gegangen, nicht nur bie Rraft und Gesundheit des Leibes, sondern auch die frühere Seelenftarte, die alte Gangheit und Entschiedenheit, die Großartigfeit und Liefe in allem Streben und Handeln; daß ein schwächlie ches, gertheiltes, kleinliches und oberflächliches Wefen immer mehr an ihre Stelle tritt; daß aber bennoch wir unendlich mehr haben, als bas Alterthum hatte, wenn und wiefern wir Christum in unfer Bolteleben aufnehmen." 2)

Dies Alles wird uns nun noch bestimmter und klarer zume Bewußtsein kommen, wenn wir ferner den Gesetzen nachzussorschen suchen, nach welchen dieser Zusammenhang besteht, und in welchen die innere Wahrheit und Folgerichtigkeit aller Analogie im Reiche der Erscheinung ihren ewigen Grund hat. Daß wir dabei nur andeutend zu Werke gehen konnen, und siets in Demuth unfre eigne Unfähigkeit stillschweigend anerstennen mussen, die Gesetze Gottes zu ergrunden, bedarfwohl keiner Erinnerung, da selbst die höchste Wissenschaft in dieser Beziehung nie etwas anderes zu sein im Stande ift,

<sup>1)</sup> Ev. Matth. 8, 8 und von Gerlachs Anm.

<sup>2)</sup> So unter Anderen G. Hermann in seiner jur Feier bes Reformationsfestes in Leipzig gehaltenen Rebe. Bgl. besonbets G. 6. 7. 8 bes lat. Originals.

<sup>3)</sup> Bram a. a. D. S. 32 u. f.

als was he schon in Place's Augen war: Islas cooplas å e e f.c. 1)

Gott offenbart in der von ihm geschaffenen Welt in alle Emigfeit überall, im Reiche ber Natur, femie bes geiftigen Lebens, mir feine allmächtige Kraft. Die ewige Ibee, bie absolnte Bernunft, ber allein volltommen freie Geift will fichthar werden in der Welt ber Erscheinung, in einem Bilbe feines unfichtbaten Wefens fich beschauen, im Realen fein emiges Ibeal objectiviren. Das wahre Bild Gottes ift ber vollendete Menfch, bas Fleisch geworbene Wort, und fein Geist vermittelt jene Objectivirung bes Ibeals in dem Reglen, indem er dies durchbringt und in jewes aufnimmt. So schafft also ber Geift fich eine Korm, und diese dient dem Geifte, um von feiner freien, schöpferischen Rraft au zeitgen, so lange fie es in ihrer Endlichkeit vermag. Denn immer neuen Rormen muß fle weichen, bie aus bome selben Geiffe sich erzeugen; der allein bas Leben in sich felbst hat, um dem, was nicht Geift ift, bies Leben mitzutheiken. Das ist bie Kraft, die, wie aus bem Baigentorne die Ratur den Reim hernorfockt, indem De es ertäbtet, um sein inneres, Agucht schaffenbes leben baburch frei zu machen, fo in ber Menschenmelt das erft entfrastet und vernichtet, was den inneren Lebensteim umbullt und seine Entwicklung hindert, die Rraft, Die, machtig bam im Schwachen, frei ihn macht und felig und an Wort und That ihn treibt im Glauben an die Rraft ale eine gottliche. 2) Das ift bas Unvergangliche?) in allem Wechsel ber Erscheinungen, bas ewig Bleibenbe im ppanfhorlichen Flusse ber Dinge, was nichts umsonft

<sup>1)</sup> Bgl. damit Aristot. de anima II. 4 edit. Acad. Boruss. p. 415: Πάντα γὰρ ἐκείνου (ες. τρῦ θείου) ὁ ρ ἐγε τακ, κὐκείκτος ἔγεκα πράτ-τει, ὄσα ματὰ φύσιν πράττει.

<sup>2)</sup> Pfeim 146, 10; 2 Cor. 4, 13.

<sup>3) &</sup>quot;Gott kann nicht fterben im menschlichen Gemushe". Rupons Phil. b. Chr. 11. 38:

gefchehen fein und nichts verleren geben läßt von allem bem, was je ber Geift geboren, ber aus Gott ift.

So bleibt dem Manne ber Gewinn bes geistigen Stres bent feiner jugendlichen Kraft, wenn sie auch vielfach irre geleitet mar in Gunbe und Jrrthum, ehe er ben rechten Weg gefunden. Richt umfonft hat Griechenland und Rom, bes Dies telalters wunderbares Treiben, in seiner Weise ein jedes, Zeugs nif und gegeben von jenes Geiftes Birtfamteit im Menfchenleben: "verganglich ift nichts, was bie Geschichte ergriff. Ans machligen Bermanblungen geht es in immer reiferen Gestalten wieder hervor." 1) Denn die Gestalten selbst find oben barum nicht das Bleibende, weil fie vollkommen nie bes ewigen Geistes Abbild und Berklärung find. Die, eben fo wie fie, erft in ber Beit entstandne Gunbe, muß eben bedhalb, weil sie jenem ewig Bleibenden nicht angehort, auch in ber Zeit verschwinden. Aber weil sie mahrend diefer Reit boch als ein Bleibenbes fich tund giebt, offenbart fie als ein Beiftiges auch auf eine dem Ewigen ahnliche Weise ihre, wenngleich vergängliche, boch in der sinnlichen Ratur gewaltige Rraft. 3) Diefe überall verbreitete Gunbe ift es, bie in jebe Gestalt bes Lebens einbringt, in welcher fich ber ewige Geift verklaren will. Außerbem aber bringt es bas

<sup>1)</sup> Provalis Fragm. S. 261.

<sup>2)</sup> Die Sünde ist ebenso überall in der Menschenwelt wirksam wie der Geist Gottes, durchdringt daher ebenso jede Lebensthätigkeit und Gemeinschaft; und ebenso wie im Reiche Gottes nicht die äußere Erscheinung das Wesen ist, so ist auch im Reiche der Sündenherrschaft die oft glänzende Form vom Seiste zu unterscheiden, welcher bei allem Wechsel der Konm sich inwerlich gleich bleibt, wenn er sich vom erläsunden Geiste Gottes nicht überwinden läst. Ist der Seist einer Lebensgemeinschaft einmaß verdoxben, da halsen alle Wersinde nichts, durch Wesese und neue Berkassungen einen besteren Justand herbeizusünsen. Das sahen auch die Allen ein (inclusum makum, intestinum atque dowestieum est sagt Cicero de log. agr.; vgl. Sall ep. ad Caes. 2, 7); Augustus, Wespassan und Taxitus nicht weniger als Friedrich der Gr. S. Müllers Br. S. 86.

Wesen ber von Zeit und Raum abhängigen endlichen Ras tur von felbst schon mit fich, daß auch ohne Gunde nicht. überall und immer auf biefelbe Weise irgend eine Gestalt bes Lebens dem fie bewegenden und erfüllenden Beifte volltommen entsprechen fann; sonbern sie wird es immer nur unter mans cherlei Oscillationen auf dem Wege der Annäherung vermös gen, bis fie fich in eine bem Geifte felbst, sowie ben endlichen Berhältniffen mehr genügende Form verwandelt. fet, teine Berfassung, teine menschliche Lehre tann bem blogen Buchstaben und ber außeren Form nach unvergänglich sein, und wie der Sabbath um des Menschen, nicht ber Mensch bes Sabbaths willen ba ift, 1) so hat nicht blos bas so lange. von Gott begunftigte romische Reich, trot feiner eisernen Korm, gum Beile ber Menschheit eine neue, driftliche Gestalt erhals ten, sondern diese selbst, obwohl ebenfalls eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch unter gottlichem Beiftande eins flufreich auf alle Berhältniffe bes öffentlichen Lebens, wird früher ober später einer andern weichen muffen, bie ber les benbige Beift aus bem in ihr schon liegenden Reime entstehen lassen wird. Und selbst die protestantische Lirche fann in ihrer außeren Erscheinung, obwohl fie fich ber urfprunglis den Berfaffung ber driftlichen Gemeinschaft nabert, und wes niger einer Correction bedarf als die katholische, doch nicht auf ewige Dauer rechnen, weil fie aus früherer Zeit fo

<sup>1)</sup> Bgl. mit Matth. 12, 8 Cicero de inv. 1. §. 68: Nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed reipublicae. Sehr mahr, und auch im christlichen Leben zu beherzigen ist daher was schon so oft vergeblich ist gesagt worden, "daß es schwer, ja unmöglich sei, über den Werth irgend einer Staatsverfassung zum Nachtheil aller ans dern ausschließend und unbedingt abzusprechen, indem es überall auf die Form weit weniger als auf die Verwaltung und den herrschenden Geist aufommt." S. Müllers Br. S. 188. Was hilft der Kirche, dem Staate eine noch so vortressliche Versassung, wenn die, welche darin leden, sich micht vom rechten Geiste regieren lassen, oder wenn dieser Geist selbst sehlt?

Manches auch ber außeren Form nach in sich aufgenommen hat, was mit ben Bedürfniffen der Gegenwart fich nicht vereinigen läßt. Wen fann bies wundern, wen betrus ben, ber ba weiß, daß ber Buchstabe tobtet, nur ber Beift lebendig macht, der des großen Apostels Geist und Lehre fennt, ber überall und zu jeder Zeit Allen Alles zu fein bemuht war, um bie Geelen ber Menfchen bem Erlofer jugus führen. Und kann er nicht auch in ber protestantischen Rirche neue Lebensteime ichon entbeden, 1) bie nur ber Beit unb Stunde harren, mo ber alles bewegende und belebende Geift beffen sie wecken und fich entwickeln laffen wird, ber, weil wir noch immer bem apostolischen Beifte fo viel naher ftehn als unfre fatholischen Brüber, aus diefem Geifte uns auch vorzugeweise immer neues Leben zuströmen läßt, bas uns und fie in alle Wahrheit leite?

Die die Sunde und die außere Form selbst der christslichen Lebensgemeinschaften, so sind auch alle dem Geiste des Christenthums untergeordneten und nur dienenden Les benselemente, Eivilisation, Handel, Industrie, Politit, selbst Kunst und Wissenschaft nicht unwandelbar wie dieser Geist, nicht die Kraft selbst, die aus ihm hervorgeht und die Welt regiert; denn auch auf sie übt die Sünde wie die endliche Ratur des Menschen einen immerwährenden, wenngleich unter der Herschaft des erlösenden Geistes immer schwächer werzbenden Einfluß aus. Oder können sie uns etwa das heil und die Hülfe gewähren, worauf unser Berlangen, unser Seele tiesste Sehnsucht gerichtet ist? 2) Hätten sie es je verwogt, es wäre ihnen schon in den Zeiten des Alterthums, ja

<sup>1) &</sup>quot;Könnten wir die Bucher der Geschichte, wie sie sich ereignet hat, aufschlagen, — stünde uns das Borübergehende Rede wie die Rastur — wie oft würden wir, wie in dieser, in dem Verfalle, den wir betrauern, den neuen Reim wahrnehmen, aus dem Tode das Leben hervorgehn sehn!" Ranke's Kürsten u. Bolker 2r Bd. S. 60.

<sup>2)</sup> S. Die icone Stelle in Adermanns oft ermahnter Schrift S. 253 - 261.

viel eher als in ben unfrigen möglich gewesen. Auch ste bes burfen bes Erlösers und feines in alle Wahrheit leitenben Geistes. ') Ist bies aber ber Fall, bann müssen sie sich ihm unterordnen, ihm dienen und folgen, um sich von ihm erldssen zu kassen und etwas zu werden zur Ehre und Bershertichung Gottes. Auch die Kunst, auch die Wissenschaft, je mehr sie das Heilige und die göttliche Weisheit als ihr höchstes Ziel erkennt, muß nach der Berwirklichung ihres Ibeals in Demuth streden, darf nie es schon erreicht zu haben wähnen. Wer in ihr schon das wahre Heil des Bebens gefunden zu haben glandt, ist eben so gut dem Wannmonsdienst ergeben, wie jeder, der die Herrlichkeit des unvers gänglichen Gottes im Bilde der vergänglichen Creatur andetet. ')

Das ist das Gefen des Geistes als der alles schafs fenden und bewegenden, allein selbstständigen, ewigen Kraft, der Ratur und dem Menschen gegenüber. Fragen wir nun weiter, wie es sich wirksam zeigt, und wie diese Wiekksaufeit, die überall auch in der Natur sich offendart, dem nach dem Bilde Gottes geschaffenen, zur Herrschaft über die Katur bestimmten Menschen zur Richtschame seinen Witzkaur bestimmten Menschen zur Richtschame seinen Witzkens dienen soll, so konnen wir, ause noch weiter zu Erder vernde zunächst zusammenkassend, sägen: der Geist, der uns stattbar die ganze sichtbare Weit durchdringt, Leitet und resgiert, will seinem universellen Streben gemäß über all sein Leben zur Erscheinung kommen lassen. Ansges

<sup>1)</sup> Schon homer deutet auf diese Bedürftigkeit des ganzen menschlichen Lebens mit den bekannten Worten hin πάντες δε δεών χατέουσ' άνδρωποι. Od. 3, 48.

<sup>2)</sup> And unfere Zeit ist nicht frei von Bergötterung der Runk und Philosophie, und bebenkt nicht, daß "die ächte Runk nie mehr hat sein wollen als Borhalle der Religion" und "daß man mit Philosophie and nicht ein einziges Haar wachten lassen kann." Solger's Nachlaß 1. S. 116. 462. Runft und Philosophie kind nur einzelne Seiten bes Lebens. Mit der Bollendung des Lebens durch den Gelft des Christenthums werden auch sie vollendet sein.

hend von ben men, um in fe bas Größefte pfend an bas here, bas Rom genb, Gegenf Gange, im G Mannigfalti; faltigfeit er; ungahligen Uebi ten Muge bes ( fcheinenben Erh gur andern, quentem Fort bas Gange umf ja ber urfprung Wann? laft fi unabhängigen, Glaube, ber ! anderes als eb Menfchen felbft Bas wir im Ei haben, fann nat Der göttliche verfeller, M feines inneren & ben übrigen org Geschlechtern au gangen Erbboben und That einen von der ihm inn alle wiffenschaftl

Philosophie u

<sup>1) 2</sup> Petri 3, 8

universellen Tendenz selbst vor der Welterlösung der Mensch vermogt hat, das haben Aristoteles und Rom bewiesen. Aber erst eine Universalreligion 1) macht ein Universsalreich, d. i. das Reich Gottes auf Erden, und eine Universalphilosophie, d. i. die Wissenschaft aller Wissenschaft eller Wissenschaft aller Wissenschaft et 2) möglich, und alle Wenschen sind von Anbeginn dazu prädestinirt gewesen; sonst hätten sie es nicht selbst unter der Herrschaft der Sünde und des Irrthums dis zur platonischen und aristotelischen Philosophie, dis zum römischen Weltreiche bringen köunen.

Ueberall nehmlich und in allen Beziehungen ift im menfchlichen Geschlechte bas, mas es im Laufe ber Zeiten werben foll, von Unbeginn im Reim fcon ba gewesen. Rur bas ewige Grundsein wird nicht, sondern offenbart fich nur; was geschaffen ift, bas wird nur immer mehr bas mas es ursprünglich mar. Und bas hat auch bie Gunde nicht gang vernichten konnen; fonft hatte ber, ber allein volltommen mar, wie es burch ihn die Menschheit werben foll, nicht blos (mas er follte als der Gottessohn) auf eine überna. türliche Beise ber Schwäche ber Ratur zu Gulfe tommen, und die im Gundenschlaf begrabenen Reime' des gottlis chen Lebens weden, fondern (mas er nach Gottes emigem Gefet nicht konnte und nicht wollte, weber als der Gots tes, noch als ber Menschensohn) wider die Ratur bem Menschen ein ihm innerlich fremdes Leben aufdringen muffen. 3) "Was Bestand haben foll, muß sich aus bem Bestehenden entwickeln; bas Neue, mas alt werden foll, muß

<sup>1)</sup> Aug. civ. D. 10, 32: haec est religio, quae universalem continet viam animae liberandae cet.

<sup>2)</sup> Die Worte des Apostels "Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ift Gottes" (1 Cor. 3, 23) lassen sich ebenso auf die driftliche Wissenschaft, wie auf das christliche Leben anwenden.

<sup>3)</sup> Das ist der Vereinigungspunkt des mahren Rationalismus mit dem mahren Supernaturalismus.

bem Alten hamogen fein."1) Und so hat auch Christus in und gipar ber Gunte bes alten Menfchen, bem Gefete in ums fern Gliebern, die herrschaft genommen, aber bas Gefet bes inwendigen Menschen, welcher Wohlgefallen bat an bem gotts lichen Gefete, nicht umgeftoffen, fondern eben an bies Gefet fich wendend mit bem Rufe feiner erlofenden Gnabe und daran anknupfend, und so allein, unfre Erlösung bewirken konnen. 2) So hat Gott, so Christus immerbar in ber Menschenwelt gewirft, und ihnen ahnlich jeber oblere, zur herrschaft im Leben ober in ber Wissenschaft porzüglich begabte Meufch, bas Rleine, Geringe, Schwache nicht verachtend, wenn es Reime eines eigenthümlichen Daseins in fich trug, aus biefen Reimen, aus biefer Eigenthumlichkeit ein neues, großartiges Leben hervorgerufen und entwickelt. 3) So hat die Borsehung stets ben Ginzelnen wie ganze Bolfer nach ber ihnen inwohnenden Kraft, nach ben ihnen vorzugsweise verliehenen Gaben geleitet und erzogen, so Rom, so unfern Staat aus unscheinbaren Anfängen zu großer Macht erhoben, fo felbst im schwachen, mahnerfüllten Rinderglauben bes heibnischen Alterthums ben oft taum noch zu erkennenben inneren Rern bes religiofen Lebens forgfam gepflegt, und

<sup>1)</sup> Tweftens Dogmat. I. S. 45. d. Isten Aufl. Ein Bebenten, wie es der Gerr Berf. in Beziehung auf die Anwendung bieses Sages auf das Christenthum andeutet, kann nur auf einer unklaren Borskellung beruhen.

<sup>2) &</sup>quot;Das Christenthum wollte ben reinen Zug der Menschheit zu Gott — die emige Religion — durch Glauben beleben und ftärken." Röppen Phil. d. Christenth. I. S. 80. Bas Twesten (Dogm. I. S. 325 u.f.) vom Bolke des alten Bundes in Beziehung auf das darin präsormirte christiche Leben sagt, gilt im Ganzen auch vom Heidenthum. Es gab auch in diesem ein Christenthum vor Christus. S. oben S. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Tacit. Ann. 4, 32: Non sine usu fuerit introspicere illa primo adspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur, mit dem Gleichnisse vom Senssone und ähnlichen im N. T. S. auch Schleierm. Reden üb. d. Relig. zweite Ausl. S. 348 in d. Witte.

felbst zum Aberglauben fich herabgelassen, um den Glaus ben, den er wie eine Husse nur umgab, bis zur Zeit der Erlösung zu retten. 1)

Und das Kleine; das Einzelne hat stete Bedentung für des Gange, das Einfernte für das Nahe, das Gegenwärtige für die Jutunft, das Frühere für das Spätere; die gange Mannigfaltigkeit der Erscheinungen im Einzellsben wie im Leben der Bölder hat überall und immer eine nähere ober entferntere Beziehung auf die von Gott bezweiche innere Einheit, und diese wieder auf jene. Das Größeste seht mit dem Aloinsben im Bunde, Eins dient dem Andern früher ober später zur Ergänzung, sobald es derfelben sähig und im höchsten Grade bedürftig ist, so daß es ohne dieselbe nicht der

<sup>1)</sup> Wie Chriftus fast alle seine Reden an Aussprüche des A. T. anknüpft (vgl. besonders die Bergpredigt) und fein Bolk an die Beiffagungen ber Propheten erinnert, wie Paulus in Athen fich auf griechische Dichter beruft und fich an das allgemeine Gottesbewußtsein wendet, wie Gott noch ichmer babutch bem Erlofer Geelen guführt, daß er ben Reint ber Sehnsucht und bes inneren Berlangens nach Etlöfung nahrt und wectt, in Jedem auf die feiner Ratur angemeffene Beife, ebenfo hat er fich auch zu den Beiden vor der Erscheinung Christi mit seiner vorbereitenden Gnade in väterlicher Liebe und Geduld herabgelassen, hat nach eibnemt Glauben auch an Zeichen und Wunder und an alles. warin fie feine Offenbarung zu erkennen meinten, fie erzogen und gerichtet, ihren Unglauben daran oft bands die burduf folgende Essat bestraft. Ober follte er weniger liebevoll und weise bie Schwachulbubigen geschont und getragen haben ale ber Apostet ber Beiben ? Gollte en jenficht haben übertreffen laffen von ben gurften biefer Etbe, als derem größte Weisheit es gerfihmt wird "ben Geift ber Beit gu fonmen, ihm nachzu gieben so weit es gut ist, aver babet immer das Muder in den handen ju behalten ?" G. Mittlers Br. S. 203. Grace and wohl ein: Mann wie Lacitus bei ber Besonnengeit und Bobutsamkeit seines Urtheils auch in dieser Beziehung, doch so viel Gkaub'en an Prodigia, deven Richtbeachtung er felbst den Juden zum Borwurf macht (Hist, 5, 48), mit feinem fritifden Streben haben vereifilgen konnen, wenn ihnt gar teine, weber innere noch bisweische, Mambelt jam Grunde gelegen hatte? Bal A. S. 5. 15 a. s. Gellad's Mant.

stehen könnte. Was wäre die Wolt, hätte nicht Jubenthum und Jubenthum, in seiner Weise ein jodes, und eines von andere ergänzend auf das driftliche Leben vordereiter, und wie hätte dies selhst eine lebensträstige Gestalt gewinnen können ohne Rom und Deutschland und den Rampf der romanissen und germanischen Böller? Und dieser Kanupf selbst, wie hätte er stegreich für die Gache den Wahrheit geführt werden können, und wie liese sich ein zur Ausgleichung aller barin hervortratenden Gegensähe führendes Ende desseich desse nach hossen dem Geist der Humanitäs; der, seinem Wesen nach eins mit dem christlichen, durch das nach langem Gehlase wiedererwährte und zu immer eieserer Ersorschung dessen, was wahrhaft groß und sichen und götzlicher Natur im Wenschenzgelie ist, auffordernde Gewönun des slassischen Alterthums gesweckt wurde? 1.)

Ferner offenbait fich ein überall zu erkenmenbes, für unfre eigne Wirkfamkeit wie für bie Vicktige Auffassung und Beurtheilung vos Lebens mendlich wichtiges Geset des Geistes in ber allmäligen Guspenfolge, nach welcher sich Alles in

<sup>1)</sup> Gott fieht im ewigen Logos das ganze menschliche Gefchlecht, und in biefem jenen. "Bei gottlicher Regierung barf der Unterschied zwischen Allgemeinem und Besonderem gar nicht angewatibt werben, und gerade ber ine Eimelfte gehende und bas Game maleich volltommen umfaffende Blid ift bas wurdigfte Bild, unter welchem eine Borsehung Anschaulichkeit gewinnt." Röppen Phil. d. Chr. II. S. 33. "Es ist keine Creatur vor ihm unsichtbar; es ist aber Alles bloß und entdedt vor feinen Augen." Bebr. 4, 13. "Gewiß hat jede Nation — ihre eigene Bestimmung, irgend ein Werk auszurichten, ihr besonderes Berdienst zu erwerben, eine Idee aufzustellen, eine Runk auszubilden, die fräter - vielleicht erft nach langer Beit - fich auch aubern Bölfern mittheilt and ein Theil bes Reichthums der menfalis den Familie mird." Denn "Alles führt barauf, bag bas ganze Menschengeschlecht als Gine Familie betrachtet werden muß, (wo es erwachsene, halberwachsene und minderjährige Sausgenoffen giebt) und daß nicht blos einzelne Bölfer ihrem besonderen, sonderw daß das Sanze Ginen 3wed hat." G. Millers Br. G. 117 u.f.

der Welt in stetem Uebergange vom Niederen zum Soheren aus der Unvollkommenheit zu größerer Bollkommenheit erhebt und bewegt, alle untergeordneten Stufen des Lebens und seis ner Organisation auf den Typus einer höheren, göttlich menschlichen Bildung hindeuten, in der Natur und im Mensschen, im Einzelnen wie im Ganzen Alles in ruhig gleich; mäßiger Entwichung, trot aller Gährungen und Rämpfe entgegesetzer Elemente, trot scheinbaren Stillstands, scheinbarer Umwege und Rückschritte, zum Lichte, zur Berkläsrung und Bergeistigung des ganzen Daseins fortschreitet.

Die erfte, wie die zweite, geistige Schöpfung last aus bem, was ursprünglich in einem bunkeln Chaos nur die Reime und elementarischen Anfänge bes organischen Lebens enthielt, allmälig Licht, Rlarheit und Ordnung hervorgehn, und ber Beift beffen, ber ber Schöpfer unfrer geistigen Biebergeburt geworben ift, ber Beift, ber und in alle Wahrheit leitet und immer Größeres uns offenbart, ift es auch jest noch immerbar, ber von einer Stufe der Klarheit gur andern uns erhebt. Aber beide Schöpfungen durchdringt, wie sie bas Probuct einer und berfelben Urfraft find, auch Gin Gefet, und "burch alle Regionen und Stufen ber Befen gehn aus bem göttlichen Willen biefelben Grundgefete."1) "Der neue Anfang des Religionslebens, den wir mit der Offenbarung annehmen, bezieht fich auf mehr als eine Weise auf ben alten. und zieht alles an fich, was in ber natürlichen Entwicklung am meiften theile ihrem Urfprunge gemäß, theile ihrer Ausartung entgegen ift. Sowohl die Bestimmungen, welche durch bie Offenbarung der Geschichte, ale die, welche dem Bewußtfein zu Theil werben, erfolgen nach bem freilaffenden Gesette ber Allmähligkeit - welches auch die Ratürliche feit ober Mittelbarteit der Offenbarung genannt werben könnte: "2) benn die Ratur ift ein Bild des in immer be-

<sup>1)</sup> Bram's Blide in b. Beltgefch. G. 17.

<sup>2)</sup> Nitich Spftem d. chr. Lehre S. 27.

stimmter ausgeprägten Gestalten auf Die Erfcheinung bes ewigen Logos fich vorbereitenden und dieselbe gleichsam in fich selbst Wie in ber Arystallbilbung vermittelnden Menschenlebens. fich schon ein Uebergang von den unorganischen Kräften zum Organismus des Pflanzenlebens, in diefem ein Unalogon bes thierischen Lebens offenbart, in der Thierwelf aber fogar ben menschlichen Seelenkraften analoge Anlagen vielfach zerstreut fich finden, die einer Erziehung und Entwicklung ebenso fahig wie bedürftig find, 1) fo find im Menschenleben alle die himmlischen Kräfte vereinzelt und mehr ober weniger gebunden und unentwickelt wahrzunehmen, bie im mahren und vollkoms menen Menfchen, bem gottlichen Logos, wie in einem Brennpuntte auf eine bem gottlichen Willen vollkommen entspres chende, harmonische Weise vereinigt find. Aber der Mensch hat ein Bewußtsein wie von jener Bufammenhangstoffgteit feiner Rrafte, fo auch von ihrer Zusammengehörigkeit mit ber Rraft bes gottlichen Geiftes, von bem fie herstammen, und zugleich ein Berlangen, in biefen burch die Gunde verloren gegangenen ober boch vielfach zerriffenen Zusammenhang jurudzukehren. Damit ift ihm bie Möglichkeit geblieben, ihn burch die Erlösung wiederzugewinnen. Doch wie er allmäs lig nur ihn verloren hatte, nur allmälig zugleich, von bem Busammenhange mit ber außeren Ratur, mit welcher er ans fänglich noch gleichsam zusammengewachsen war, sich lbereißend und durch Symbolik und Mythologie hindurch bis zur flaren Entwicklung der Ideen fortschreitend, jum Bewußt : sein seines sittlichen Wesens gekommen war, 2) so konnte und kann noch immer nur allmälig jenes Berlangen befriedigt werden. Denn es wird fich selbst wieder nur nach und nach feiner bewußt, und bas fo erft möglich gewordene

<sup>1)</sup> Man kann in gewisser hinsicht nicht mit Unrecht sagen, bie Thierwelt sei eben so jum Menschen, wie der Mensch ju Christo gesichaffen. S. oben Anm. 4. S. 173.

<sup>2)</sup> Baur's Symb. I. 126.

neue Leben muß bann ebenfalls ben ervigen Gefeten aller Ente wicklung folgen, die im Reiche ber Ratur wie in der geis Kigen Belt, wenngleich in gang verschiedenen Erscheinungen, Kets auf dieselbe Weise por fich geht, 1) Go erschien der Welterlofer felbst erft, als nach langer Wirtsamteit ber vorbereitenden göttlichen Gnade, nach immer deutlicher und beftimmter werbenden Weissaungen der Propheten die Zeit feiner Offenbarung erfüllt, und burch Johannes ben Täufer von der Prophezeihung gur Wirklichkeit gleichsam der Uebergang gefunden war; so wirkte er felbst, ale er feine Gemeinde bildete, wie fein himmlischer Bater bieber und überall au jeder Zeit, nach dem Gesete ber Allmäligfeit und ruhig forts schreitenben, flusenweisen Entwicklung. 2) Und wie er felbe, ohmohl gleich unfprünglich mit welterlofenber Kraft ausgeruftet und von seiner Rindheit an ohne Gunde, doch factisch erft im Rampfe mit derselben in ber Welt, nach biefem Gefete ber Erlofer geworden war, so ist nach ebendemselben auch foin Mert auf Erben in ftetem Werben begriffen, in-

<sup>1) &</sup>quot;Nothwendig muß dasselbe Geset in den verschiedenen Regionen der Wesen ganz verschiedene Erscheinungen hervorbringen. — In
der todten Materie geht alles ohne Bewußtsein, im Reiche der Seister
mit Bewußtsein, mit einer gemissen Selbstdestimmung zu. Wie anders
sieht es z. B. aus, wenn aus einer Aussösung eine sich neu bisdende
materielle Gestalt in ungestörter Rube hervorgeht, und diese Ruhe Ordnung und Licht in die neue Form bringt, und eine Arpstallbildung entsteht — und wenn im Geiste etwas Neues sich gestalten soll,
und dies mit Stille und Ausdauer geschieht, die Seele dem Herrn
kille hält (vosl. im neuen Berl. Gesangt. Lied 28: B.6.), und nun auch Alarbeit, Ordnung, Licht in die Seele einsehrt, und das Gebildete eine
seste, schöne Gestalt gewinnt — und es ist doch dasselbe Geses, das in beiden Erscheinungen wirksam ist: Ruhe und ungestörte Entwicklung bringt Ordnung und Licht." Bräm's Blicke in d.
Weltzesch. S. 17. S. den ähnlichen Bergleich bei Tacit. Ugr. 3.

<sup>2)</sup> Nach den Worten Joh. 16, 12: "Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jest nicht tragen." Rgl. Ruspp's son var. argum. S. 389.

dem es vielsach, wie er selbst, mie dem Widerspruche der Sünde, mit der Schwäche und Rleingläubigkett des sündigen Menschengeschlechte zu kämpsen hat, selbst in den Seelen der Gläubigen nur allmälig sich vollendet, 1), und so auch in seinen äußeren Gestaleungen stets von dem allen abhängig ist. 2) Doch nur so kann ja die gründliche und vollständige Heilung und Genesung des sündenkranken Leibes der Meuschheit gestingen. Alles nuß in Bewegung geseht, Alles durchdrungen werden vom ertösenden, heiligenden Geiste des Christenthums, um, wie in einem Gährungsprozesse die Ratur fremdartige und seindliche Elemente ausscheidet, gesäuterter stets und verskärter herworungehn aus diesem Kampse. 2) Mas dabei als

<sup>1)</sup> Schon deshalb, damit sie im unablassigen Kampfe nicht ermüden, gelangen sie auch nur allmälig zur vollen Befriedigung ihrer Sehnsucht, zum vollendeten Bewußtsein ihrer Erlösung. Bgl. die schöne Stelle in August. confoss. 8, 3 — Ubique maius gaudium molestia maiori praeceditur. — Nusquam recedis, et vix redimus ad te.

<sup>2)</sup> So vom erstan Entstehn der Rinche an die auf unfre Lage. Die innere Schwäche der Glaubenstraft und die Emplisse der Ausfanit nere Schwäche der Glaubenstraft und die Berfassung und den Bustand derfelden. "Ge geschieht nichts Entscheden des unter der Sonne, das nicht vorhar durch einen überhand nehmenden Geist in den Gemuthern vorbereitet wird. So hätten auch Constantin und seine Nachfolger andere gehandelt, und hätten anders handeln millen, wenn sie eine andere Christenheit vorgefunden hätten." Bräm a. D. S. 69.

<sup>3).</sup> Bgl. Schleserm. Neben über d. Rel. S. 346. der 2ten Ausgabe und Ranke's Sürsten und Wölfer Gr. Bd. S. 368 m. f. "Es. sind immer Kräfte des lebendigen Seistes, welche die Welt von Grund aus der megani Boebereitet durch die vorangegängenen Jahrhunderte, erheben sie sin ihrer Zeit — aus den unerforschten Tiefen des menschlichen Geisted. Es. ist ihr Wesen, daß sie die West an sich zu reißen und zu übenwälltigen suchen. Je wehr es ihnen aber damit: gelingt, je gubser der Kreis wind, den sie umfassen des ihnen aber damit: gelingt, je gubser der Kreis wind, den sie umfassen, des sie nicht so ganz und gar zu bestegun, in sich aufzulösen: vermögen. Dahen geschieht es — daß sie in sich selbst eine Umwandlung erfahren. Indem sie das Fremdartige versassen, nehmen sie sieden. Theil seines Wesen in sich auf; es entwickeln sich Rich Richtungen in ihnen, Momente des Dassens, die mit

Stillstand, als Rudschritt, ja als Ersterben ber Lebensträfte und Tob erscheint, ist in ber That nur allmälig vorbereistetes, allmälig entwickeltes, die außere Hülle einer erstorbenen Form abwerfendes, neues Leben, und somit immer Fortsschritt. 1) Denn nie plöglich und vereinzelt, ohne Zusammenshang mit dem Ganzen, sondern unaufhörlich von allen Seiten her und nach allen Richtungen hin in Wechselwirtung sezend alle untergeordneten Kräfte, wirkt in ununterbrochener stiller Thätigkeit, durch allen Wechsel der Gestalten hindurch diesselbe, ihr ewiges Werk die ewige Kraft.

Der Ursach entspricht die Folge, 2) bem Keime bie Frucht, 2) ber Kraft die Wirkung, dem Princip die Erscheinung, in der Natur wie in der geistigen Welt, im Leben des Glaubend wie im Leben der Sünde. 4) Ist aber der Glaube

ihrer Ibee nicht selten in Widerspruch stehn." Ift diese Ibee aber die göttliche der Welterlösung, so mussen sie nothwendig früher oder später jeden Gegensatz auslösen, jeden Widerstand bestegen.

<sup>1)</sup> Bgl. Ranke's Fürsten und Bölker 2r Bb. S. 60. G. Millers Br. S. 118. 322. "Aus der Bernichtung alles Positiven hebt die Religion ihr glorreiches Haupt als neue Weltstifterin empor. Wie von selbst steigt der Mensch gen himmel auf, wenn ihn nichts mehr binbet." Novalis Fragm. S. 285. Man denke an das römische Reich zur Zeit der christlichen Offenbarung und an die französische Revolution und den Geist ihrer Zeit.

<sup>2)</sup> Bgl. 1 Mos. 9, 6 Wer Menschenblut vergießt, deß Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. G. Müllers Br. G. 114. 123. 199. 280. "Gleiche Ursachen geben in aller Welt gleiche Erfolge." So Tacit. Annal. 1, 9 Arma civilia neque parari posse neque haberi per bonas artes.

<sup>3)</sup> Das Saamenkorn ift mehr ober minder der Frucht des daraus hervorgegangenen Gewächses ähnlich, der Greis dem neugebornen Kinde; der von Lacitus in ihrer Reinheit geschilderten Eigenthümlichkeit des germanischen Wesens wird hoffentlich die späteste Entwicklung desseben entsprechen, wie dem lebendigen Reime des in Sehnsucht sich offenbarenden Christuslebens in der menschlichen Natur die Entwicklung entspricht.

<sup>4)</sup> Der Glaube Abrahams, daß durch ihn alle Gefchlechter der Erde gefegnet werden würden, ift nicht ohne Erfolg geblieben; das fund-

bie Rraft bes gottlichen Lebens, ift er eins mit ber in ber Grundurfach, in bem Urquell aller Dinge, im höchsten Princip alles wahren Lebens wirksamen Rraft, so muß er nothwendig siegen über alle anderen Kräfte, die ihm auch wider ihren Willen bienstbar sind, wie er in freiwilliger, freudiger Demuth, die Endlichkeit jeder anderen Rraft erkennend, der allein ewigen, allmächtigen Rraft sich unterwirft, von welcher er die feinige . empfängt, und welcher alle übrigen, je bedeutender und mirts famer fie find, besto mehr auch unbewußt und felbst in Wie berspruch mit ihrem eignen Streben bienen muffen. 1) hat bas stolze Rom in aller seiner felbstgefälligen Macht bem herrn allein gebient; so hat die aus dem romischen Princip hervorgegangne und nur in der Kraft dieses Princips auch immer noch bestehende hierarchie, trop ihres Stolzes, trop ihres nicht auf Erlöfung, sondern auf Rnechtung bes gangen Menschengeschlechts ausgehenden felbstfüchtigen Strebens, boch keine andere Bestimmung, als bem heiligen Willen beffen gu dienen, der sie ins Leben gerufen und mit ihrer Macht ausgerüftet hat. Rachdem sie lange eine wohlthätige Bucht unter Fürsten und Bolfern geubt, bis biefe zum rechten Glauben getommen maren, mußte fie zulest durch den Widerstand, den sie mit ihrem Stolze in den freien Bolkern Germaniens, wie ju ben Zeiten bes alten Roms, geweckt hat, bas Leben mit erzeugen helfen, welches ihr den Tod bringt. manische Welt bedarf ihrem inneren Wefen nach, um gang fein zu können, was fie nach Gottes Willen fein foll, eines

haste Princip des römischen Lebens, weil es auf eine sittliche Kraft sich gründete, hat bis auf den heutigen Tag sich geltend zu machen gewußt.

<sup>1)</sup> Bgl. G. Müllers Briefe S. 100 u. 322, Blümner über d. Idee bes Schickfals S. 151. Hegels Philos. d. Gesch. S. 32. Novalis Fragm. S. 281. "Alles Einzelne für sich hat ein eignes Maaß von Fähigkeit, nur die Capacität des Geschlechts ist unermeßlich. Alle Plane müssen sehlschlagen, die nicht auf alle Anlagen des Geschlechts vollständig angelegte Plane sind." Belcher Plan wäre das aber außer dem Plane der welterlösenden Borsehung?

stets sich erneuernden Impulses von außen her, und bagu find von je her vornehmlich Rom und bas in politischer Bexiehung biesem so ahnliche Kranfreich die Wertzeuge ber Borsehung gewesen. Dies nicht bebenkend und in Demuth ertennend, sondern bes nicht felten gunftigen Erfolges ihrer Thatigkeit sich überhebend, sind sie oft stolzer noch geworben, als fie es von Ratur schon waren, und bie allein feligmachende Rirche, die allein fich für die Inhaberin der hochsten Intels ligens und Cultur, für die alleinige Stute bes mahren Staats. lebens haltende "große Ration" hat anmagungevoller von Beit zu Zeit ihr haupt erhoben. Aber immer neue, ummer erfolgreichere Siege hat der so zur That angeregte germanische Blaube errungen, und als ben hochsten Preis die allein feiner murdige, erhebende und befeligende Soffnung bavon getragen, daß Rom und Frankreich burch biefe Berührungen mit Deutschland immer mehr von bem geistigen Leben Dieses Glaubens in sich aufnehmen werben, 1) um so je langer je mehr zu bem Bewußtsein zu tommen, daß auch fie mur ber gottlichen Borfehung bienen, und besto größer bann nur find, je mehr fie bemuthevoll in biefem Dienfte, im Dienfte ber Menschheit alfo, Gottes heiligen Willen zu vollbringen ftreben. Go wird, fo muß zulett ber Beift ber Mahrheit und bes Lebens über Irrthum, Gunde und Tob den Sieg gewinnen. Zeit und Stunde hat der Urquell alles Lichts und Lebens allein fich vorbehalten, und bem schwachen Sterblichen geziemt es nicht, ihm auch nur ahnend vorzugreifen. 2)

Wie nun biesem sich stets gleichbleibenben Wesen ber Dinge, ihrem Zusammenhange, ben Gesethen berfelben und ihrer Wirksamkeit in ber Welt die Wirklichkeit entspricht,

<sup>1) &</sup>quot;Das Beste, was die Franzosen bei der Revolution gewonnen haben, ist eine Portion Deutschheit." Novalis Fragm. S. 278.

<sup>2)</sup> Bram in seinen vieles Wahre und Treffende enthaltenden Blikken in die Weltgeschichte ist besonders S. 57 u. f. von diesem an den alten Chistasmus erinnernden Irrwahne nicht frei geblieben. Bgl. 2 Petr. 3, 8.

und und beshalb nothweubig überall analoge Erfcheis nungen zeigt, das lehrt die Geschichte. Je mahrer und treuer fie in allen Begebenheiten jenes Befen, jene Gefete auffaßt, je tiefer und anbachtiger fie zugleich bem Zusammenhange ber sichtbaren und unsichtbaren Welt nachforscht, je unbefangener, vorurtheilsfreier und objectiver fie ihn fo barstellt, wie er fich bem aufmertfam prufenden Blide von felbit offenbart, besto sichrer und vollkommner wird sie ihre Aufgabe losen. Je großartiger babei bie Berhältnisse sind, mit beren Darstellung fie fich beschäftigt, je naber fie bem Wenbepuntte ber gangen menschlichen Entwicklung liegen, und je mehr fich biese auf jene Berhältnisse basirt und sie gleichsam auf dem Wege, ben fie nimmt, zu ihren fteten Begleitern macht, befto mehr wird fich ihr von felbst ein typisch prophetischer Charafter aufprägen, ber um fo mahrer fein wird, je ob. jectiver er ist, und je weniger er sich blos aus bem subjectis ven Bewußtsein bes Darftellenben erflaren läßt. Daß bies Alles aber auf teinen andern Gefchichtschreiber in fo hohem Grade Anwendung finde, wie auf Tacitus, kann nur ber leugnen ober bezweifeln wollen, ber entweber ihn ober bie Weltgeschichte ober beibe nicht tennt.

Unfre nächste Aufgabe wird also die sein mussen, hier, wo wir nur die allgemeine Begründung des in den folgenden Kapiteln weiter Auszuführenden zu geben haben, den jenen Gesehen entsprechenden inneren Zusammenhang der Weltgeschichte und die sich durch ihn hindurchsziehenden typisch prophetischen Elemente derselsben, so gut es in der Kürze möglich ist, wenigstens in einigen Zügen, einigermaßen anschaulich zu machen, damit die Allsgemeinheit des Gesehes der Analogie und seine Answendbarkeit auf die Erklärung des Tacitus auch in Bezieshung auf die noch jest einslußreichen Berhältnisse der romanischen und germanischen Welt daraus erkannt werden könne. Erst dann wird, was die Aufgabe des zweiten Kapitels sein soll, die etwas aussührlichere Darstellung dieses Zusammens

hangs in ber alten Geschichte bis zum Ende des apostolisschen Zeitalters und der von Tacitus geschilderten Zeiten solgen können, und daraus, wie aus der sodann darzustellens den sittlichen und religiösen Weltanschauung des Geschichtschreis bers und ihrer objectiven Wahrheit wird dann das christliche Element derselben und der typisch prophetische Charakter der taciteischen Geschichtsdarstellung von selbst klar werden.

Wie oben, muffen wir auch hier von dem ausgehn, der, weil er ben Willen, wie bas Wesen Gottes, allein vollfommen offenbart, und ebenfo, als ber allein fundlose Menfch, bargestellt hat, was die vom Einflusse ber Gunde und bes Irrthums freie menschliche Bernunft vermag und erstreben foll, bie absolute Norm aller Analogie, ber Grundtypus aller mahren Menschenbildung und so der Mittelpunkt ber ganzen Weltgeschichte ift. Wie zu ihm Alles geschaffen ift, so ift er bas vollenbete Bilb bes Lebens, bas vor ihm nur in unbestimmten Zügen und vereinzelten Momenten vergeblich bie ihm bestimmte Gestalt ju gewinnen trachtete, und fo in-Beziehung auf ihn einen vorbildlichen und somit prophetis schen Charafter hatte. Rach ihm bezieht sich näher ober entfernter wiederum Alles nur auf bas von ihm ausgehende neue Leben, welches nun in siegreicher Rraft die gange Welt durchdringt und umgestaltet. Es erscheint abermals jede frühere, unvolltommenere Gestaltung bieses Lebens als ein prophetisch auf neue, von ber Zufunft zu erwartenbe Entwicklungen beffelben hinweisenber Topus einer fpateren und vollfommneren Gestalt, ber fich immer zugleich auch als Rachbilbung des Lebens Christi selbst barstellt. Denn in ihm, bem Fleisch gewordenen Worte, dem vollkommenen Chenbilde Gottes, war allein in vollendeter Harmonie und lebendigem Bewußtsein vereint und durchdrang fich gegenseitig zu ununterbrochener, nur Ginem, dem absolutshöchsten Biele gugemandter Wirtsamfeit, was in der Welt vor feiner Erscheinung und, ohne feinen Geift, auch nach berfelben, feindlich getrennt, felbst maaße und ziellos und nur unbewußt unter Gottes

unfichtbarer Leitung bas mahre Leben vorbereitenb, ale Dffenbarung bes göttlichen Geiftes in ber menschlichen Bernunft fich fund giebt. Das vollfommenfte Gottesbewußtsein, ber tieffte Bedante und ber reinfte, auf bas Bochfte, bie Erlösung ber Welt in unendlicher Liebe gerichtete Wille war in ihm ununterbrochen thatig als eine und bieselbe uns überwindliche Gottesfraft in der endlichen Ratur. war in ihm, als bem reinen Urbilbe ber menschlichen Bers nunft, bem ewigen Logos, und wirtte burch ihn erlofend und heiligend in der Rraft des Glaubens, der Erkenntniß und des in Liebe thätigen Willens das mahre Leben ber Welt, indem er die Einheit der menschlichen Bernunft mit bem gottlichen Willen in ber Einheit bes Glaubens, ber Erkenntnig und . That burch ihn zum Bewußtsein brachte. In ihm war Bild und Gedanke zugleich Leben erweckende, göttliche That, und jebe That zugleich das lebendigste Bild und der tiefste Gebanke des der Welt fich offenbarenden Gottes, mit welchem er vollkommen eins war in ber Rraft bes Alles durchdringenden und die Ratur beherrschenden Geistes. 1) So ist in ihm die Einheit ber menschlichen und göttlichen Ratur gur Anschauung gekommen und durch den diefelbe ergreifenden, die Einheit des Ibealen und Realen vermittelnden

<sup>1)</sup> Wie ist in den aus der Natur und dem Leben selbst entsehnten Gleichnisreden Christi und in seiner Symbolis wie in seinen Lehren überall eine auf die Förderung seines Werkes weise berechnete, den zu Belehrenden verständliche und auf die spätere Entwicklung des von ihm erzeugten Lebens typisch prophetisch hindeutende That ausgesprochen! Wie ist umgekehrt in jeder seiner Thaten, in seinen vielsachen Heilungen Blinder, Tauber, Lahmer, von unreinen Geistern Besessenre, von allem aber in seinem Leiden und Tode das erhabenste Bisch, die tiesste Idee des von ihm ausgegangenen, von ihm aus sich in der Gemeinde entwickelnden geistigen Lebens enthalten! Bgl. 3. B. Matth. 15, 30 u ff.; 16, 3; 6, 21; 13, 15. 16. 30, 34. 35. 52 u. das. v. Gerlachs Anmerk. Köppens Phil. d. Ehr. 1, 90 u. ff. Ueber dem in Bild, Lehre und That sich aussprechenden Begriff des von Christo

Glauben ') die Erlofung ber Belt geworben. Bie er bas Licht und bas Leben ber Welt mar, fo mirb er es je langer je mehr in ben Seinen, indem fie in jenem Lichte ben wahren Zusammenhang ber Natur und bes menschlichen Beiftes mit Gott ertennen, 2) und, erfüllt von ber unsichts baren Rraft jenes Lebens, biefer Ertenntnig gemäß auch handelnd, bas Befet bes gottlichen Lebens in Chrifto, als bas Gefet der durch ihn von ihren Fesseln befreiten, aber erst allmälig vollkommen gefund werdenden Bernunft. geltend zu machen suchen. Go ist es fein alle Gegenfate vermittelnber Beift, fein in ber Menfchenwelt ftete im Berben begriffenes, Biffen und That, Idee und Wirklichkeit in Uebereinstimmung bringendes Leben, in welchem, wie aller Runft und Wiffenschaft, so namentlich ber Poefie und Phis losophie 3) wahre Vollendung allmälig möglich wird, in welchem allein die außer ihm immer vergeblich angestrebte Berwirklichung ber Ibee bes Staates 4) und somit auch

<sup>1)</sup> Bgl. Novalis Fragm. S. 268 "Glaube ift Empfindung des Erwachens und Wirkens in einer anderen Welt. Angewandter, irdischer Glaube ift Wille. Glauben ist Wahrnehmung des realisitren Willens." Die Einheit des Glaubens, der Gesinnung, der Idee und That im hristlichen Leben wird in allen Lehren Christi und der Apostel deutlich ausgesprochen. Bgl. 3. B. Matth. 13, 23; 5, 28.

<sup>2)</sup> Bgl. die schone Stelle in Cebes' Πίναξ cap. 24—26, — besonders die Borte: νῦν δὲ ἀνειληφώς τὴν ἐπιςήμην τῶν συμφερόντων, αὐτός τε καλῶς ζῆ, καὶ τούτους θεωρεῖ ὡς κακῶς πράσσουσυν. — ὑποδέξονται — αὐτὸν ἀσμένως πάντες, καθάπερ τὸν ἐατρὸν οἱ πάσχοντες.

<sup>3)</sup> Bgl. Menzel's Streckverse S. 177: "Philosophie und Poesie ziehn wie Josua und Kaleb ins unbekannte gelobte Land, und was sie dem Bolke zurückvingen — ist der Glaube." De Wette über Rel. u. Theol. S. 95: "Durch die Offenbarung der Wahrheit im Christenthum und gerade in dieser Gestalt ist uns erst das (rechte, erfolgreiche) Streben nach Wahrheit, das tieser eindringende philosophische Forschen gekommen."

<sup>4)</sup> Bgl. Hegels Philos. d. Gesch. S. 336 und Bockshammer's Ofsenb. u. Theol. G. 83: "Mit ber Lehre war überall ihre gemeinsame

eine aus dem klaren Bewußtsein berselben hervorgegangene, der Ibee und Wirklichkeit zugleich entsprechende, vollendete Geschichte der Menschheit ein sicheres Fundament findet. Go kann also auch die, ohne die Anschauung und innere Nachbildung des wirklich erschienenen göttlichen Ebenbildes in der menschlichen Natur vergeblich erstrebte, Humanität nur in diesem Geiste, in diesem Leben eine Nealität werden. 1)

Ausübung und zugleich die Anstalt zu ihrer Erhaltung und Berbreitung, mit der Religion auch die Rirche gefest, ein idealer Staat, ber, weit über die Beschränkung politischer Organisationen hinausreidend, bis jest allein an wirklicher Realisirung ber Idee ber Menschheit, als Eines großen Sanzen werkthätig gearbeitet hat, und mit Erfolg arbeiten kann. Schon darum auch war das Christenthum das einzige Rettungsmittel für die Erde, weil es der gerfallenden Idee des Staates in der Kirche eine wohlthätige Erganzung beigesellte, wie denn die Staaten, - mehr und mehr irdisch geworden, und auf die außerliche Eriftenz, gleichsam auf die Naturseite des Menschen beschränkt, - ihre hohere Bedeutung, als gottliche Inftitute ideale und fittliche Organisationen darzustellen, längft verloren hatten und haben, und nur da, wo das Chriften= thum jenen Berluft und Mangel erfest, ftatt des Salb. menschlichen das mahrhaft Menschliche gedeihen kann." Auf den Glauben grundete Chriftus feine Gemeinde, alfo auch bas ganze christliche Staatsleben (Matth. 16, 16 u. ff.), nicht unmittelbar. auf Ideen der Bernunft, die erft durch den Glauben geheiligt und wahrhaft wirkfam gemacht werden sollen. Ben Chriftus frei macht, der erft ift recht frei. Belcher Staat bedurfte aber nicht immerdar der fortmahrenden Ginmirtung des erlofenden Geiftes, alfo des Glaubens, um zur vollendeten Freiheit und fo erft zur volls tommenen Bernunft zu gelangen?

1) S. oben S. 187. "Unfere neuere Bildung ift nichts als bie reisnere Entwickelung bes Christenthums." De Wette a. a. D. Bgl. Joh. 6, 35—58. Die Worte: "Wein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank; wer mein Fleich isset und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm," geben den allein waheren Gesichtspunkt an, von welchem aus Wenschenbildung und Humanität beurtheilt werden muß. Was man im gewöhnlichen Leben so oft behaupten hört, daß etwas vom Geiste Ergriffenes in Fleisch und Blut

Prüfen wir nun nach diesem Musterbilde menschlich gottslicher Bolltommenheit die mannigfach verschiedenen Unvollskommenheiten der vorbildlichen und nach bildlichen Entswicklungen des zu ihm geschaffenen Menschenlebens, um in beiden das Aehnliche und in allen Beziehungen Analoge in einigen besonders deutlich hervortretenden Zügen auszumitteln und zur Anschauung zu bringen, so sehen wir leicht, daß erstlich der Grund jener Unvollsommenheit theils in der Sünde, theils in der Endlichkeit und Beschränktheit der irdischen Nastur liegt. Dieser letzteren war ja selbst der unterworsen, der, odwohl er persönlich sein großes Werk siegreich vollendete, doch die schon während seines irdischen Daseins von den Bershältnissen der Zeit und des Raumes abhängige, nur allmäs lig 1) zu immer größerer Bolltommenheit und Klarheit forts

übergehn musse, wenn es thatkräftig wirksam werden solle, das gilt ganz eigentlich und im höchsten Grade vom Geiste des Christenthums. Erst wenn so im ganzen Geschlechte der Menschen Christus, so weit es der immerdar aus der Sünde sich erzeugende Unglaube zuläßt, eine menschliche Gestalt gewonnen haben wird, wird er als der Menschensohn wieder erscheinen zum Weltgericht.

<sup>1) &</sup>quot;Die ersten Predigten Jesu, wie die des Johannes, maren Weg bereitende Eliaspredigten; so ja jum Theil noch die Bergpredigt." v. Gerlach ju Matth. 4, 17 vgl. 11, 9-11. - Allmälig bereitet er unter feiner perfonlichen Leitung und junachft nur innerhalb der Grengen des judischen Landes feine Junger auf ihren großen apostolischen Beruf vor, in welchem fie benfelben Gefegen und Borfdriften, aber mit selbstständigem Beifte, folgen, benselben Erfolg, nur einen groß. artigeren, zu erwarten haben sollten. Bgl. Matth. 10, 5. 8. 13 u. ff. — "Bas ich euch fage in Finsterniß, das redet im Licht; und was ihr höret ins Ohr, das prediget auf den Dächern." 3oh. 16, 12 "Ich habe euch noch viel ju fagen, aber ihr konnt's jest nicht tragen. Wenn aber jener, der Beift der Bahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Bahrheit leiten u. f. m." Wie oft hat Christus mit der Schwäche und Beschränktheit seiner Junger nicht weniger als mit der Berftocktheit und Gunde des Bolfs und seiner Oberhaupter ju kampfen, und wie kann fich überall nur allmälig fein raftlofes Wirken bis jum Rreuze hinauf und aus dem Grabe empor zum himmel verklären!

schreitende Entwicklung beffelben ben naturlichen und somit göttlichen Gefeten bes endlichen Lebens ber Welt nach feinem Dahinscheiben von berselben überlaffen mußte. Das war eben ber Gehorsam, ben er als ber Menschensohn gelernt und geubt hatte bis zum Tobe am Rreug, baf auch bie Seinen fortan mit Geduld in guten Werken trachten mögten nach bem ewigen Leben und voll Bertrauen und Ergebung in die Ruhrungen der göttlichen Vorsehung alle Folgen ihrer Wirksam= keit dem überließen, der allein für alle Dinge Zeit und Stunde bestimmt hat. Wir sehen zweitens, baf bas Wefen jener Unvollfommenheit in nichts Anderem bestehen fonne, als in einem mehr oder weniger großen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten auch verschieden sich gestaltenben Difverhaltniffe ber'Lebendelemente, beren Ginheit und vollkommene gegenseitige Durchdringung ben Erlofer als bas volls endete Musterbild gottlich menschlicher Bollfommenheit barstellt. Da nun jener Grund und jenes Wesen in allen Zeiten sich in so fern gleichbleibt, als auch im Christenthum Die Sunde und die daraus hervorgehenden Digverhaltniffe nur allmälig, aber nie gang verschwinden können, und da deshalb bie menschliche Thätigkeit auch im Bangen immer benfelben von ber Gunde und ber endlichen Ratur abhängigen Charafter behalten muß, Gottes Wirksamkeit bagegen unveränderlich ihren ewigen Gefeten folgt, fo feben wir endlich brittens, bag aus dem Allen auch überall und immer analoge Erfcheis nungen hervorgehn, und daß in den früheren ftete ein Tys pus ber fpateren enthalten fein muffe. Und bas um fo mehr, ie mehr wir'und bavon überzeugen, bag biefelben Bolfer, welche jur Zeit ber Erscheinung und ersten Grundung des Christenthums die welthistorisch wichtigen und bedeutenden waren, noch jett es find, und bis and Ende ber Tage biejes nigen bleiben werden, von benen alle ferneren Entwicklungen des christlichen Lebens in seinem innersten Wesen ausgehn muffen. Es wird am angemeffensten fein, bie etwas ausführlichere Erörterung ber hier hervorgehobenen Momente,

soweit fie zu unserm vorliegenden Zwecke berfelben bedürfen, mit dem letten Puntte zu beginnen.

Wohin wir in bem ganzen Umtreife bes von Menschen bewohnten Erbbobens unsere Blide richten mogen, finden wir heut wie zu ben Zeiten bes Romers Tacitus entweber, wie im ditlichen Afien und im größten Theile Afrika's, benfelben Stillftand theils ftereotyp geworbener Formen einer Civilisation, beren Fortschritte ober Ruckschritte wenigstens in welthistorischer hinsicht von teiner Bebeutung find, theils wils ber, allen Einwirfungen ber civilisirten Bolfer Trot bietenber Barbarei, 1) ober ben jest nur weiter verzweigten und bis in die speciellsten Richtungen des geistigen Lebens verbreiteten Conflict berjenigen Elemente bes Bollerlebens, von welchen schon bamals theils in ben außerlich hervortretenben, gemals tigen Daffen ber mit einander fampfenden romischen und germanischen Welt, theile in der noch verborgenen, aber boch auch schon die allgemeinere Aufmerksamkeit erregenden Wirksamkeit bes Christenthums alle weltgeschichtliche Bewegung ausging. Ein brittes, mehr mittelbar wichtiges, Moment bilbet jett wie damals das nördliche und westliche Assen und bas oftliche Europa, indem der alter orbis gur Beit ber Romer. besonders das parthische Reich und der sarmatische Rorden, iett die mohammedanische und flavische Welt, nur burch sein auf eine gewiffe geistige Abhangigkeit gegrundetes Berhaltniß zum romifch germanischen Leben feine weltgeschichtliche Bebeutung Amerita, beffen Eriftenz übrigens ichon vom Romer Seneca geahnt worden ist, hat auch jett in welthis ftorischer Beziehung immer nur eine fecondare und auf die Bukunft verweisende Bedeutung, und es wiederholt fich hier nur, was in ber alten Welt burch Roms und Deutschlands

<sup>1)</sup> S. v. Schmidt-Phiselbet's Europa u. Amerika G. 37 u. f. vgl. S. 104 u. 109.

<sup>2)</sup> S. Hegel's Philos. b. Geschichte S. 360. Rosenkranz bas Berbienft ber Deutschen um die Philos. b. Gesch. S. 21.

Berhältniß vorgebildet ift; ja es ist auch hier, wie bort, ein Kampf bes germanischen Rorbens mit bem romanischen Suben und ber die entgegengeseten Interessen allmälig ausgleichenbe Sieg bes ersteren mit ziemlicher Gewisheit vorauszusehn. 1)

Der Schauplat ber Weltgeschichte ift alfo in seinem innersten Mittelpunkte noch berfelbe, welcher er zu Tacitus' Zeiten mar. Zwar find die Lebensfrafte, welche, wiewohl intensiv schon bamals die bedeutenbsten und wirksamsten (wie bie schnelle Berbreitung bes Christenthums und ber vom ros mischen Bistorifer so beutlich erkannte Ginfluß ber germanischen Bolter auf bas romische Reich beweift, mahrend bie Rraft Roms immer mehr in sich felbst verfiel), boch in extensiver hins ficht früher weniger hervortraten, im Laufe ber Jahrhunderte auch factisch die überwiegenden geworden und immer mehr zur geistigen Berrschaft über alle anderen gelangt. Doch ift bies immer noch fo ber Kall, daß sie auf eine ähnliche Weise mit den jetzt weniger einflußreichen romanischen und heidnischen Elementen im Bunde erscheinen, wie einft umgefehrt Rom mit Sulfe ber Germanen und ber driftlichen Religion feine Berrs schaft aufrecht zu erhalten suchte. Diese mar zu ben Zeiten ber Imperatoren und in ben Jahrhunderten ber papstlichen hierarchie burch Gewalt und Gesetzesftrenge bie einzige Stute wider Unfultur und Robbeit felbst der germanischen Bolfer, und legte'überall ben Grund zu ber Civilisation, ohne welche auch das christliche Leben nicht gedeihen kann, obwohl fie wiederum ohne bieses nichts anderes ist als jene falsche humanitat, die, wie Tacitus fagt, 2) nur Unfreiheit ge-

<sup>1)</sup> Segel a. a. D. S. 82 u. f. "Amerika ift somit das Land der Zu-kunft, in welchem sich in vor und liegenden Zeiten, etwa im Streite von Nord- und Sudamerika die weltgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren soll: es ist ein Land der Sehnsucht für alle die, welche die historische Rüskkammer des alten Europa langweilt: — aber was dis jest sich hier ereignet, ist nur der Wiederhall der alten Welt, und der Ausdruck fremder Lebendigkeit."

<sup>2)</sup> Agr. 21.

nannt zu werden verbient, und (weil bas bloffe Befet fowie bloß sinnliches Wohlleben nur zur Gunde reigt) schon ein Zeichen ber Sündenknechtschaft ift. Die mahre christliche Bilbung bagegen ging erft von bem Bolte aus, bei welchem, nach bes Romers Ausbrucke, gute Sitte mehr gilt als anberemo gute Gefete, 1) und mo im Bangen zu allen Zeiten meniger ale in andern gandern über gafter nur gelacht, und verführen und verführt werden Zeitgeist genannt wird. 2) Diese christlich germanische Sitte sucht nun mehr ober weniger überall jene von Rom ausgehende Civilisation auf eine beles bende und heiligende Beife zu burchbringen, und auf der anberen Seite von ihr so viel in ben Rreis ihres eigenen Lebens aufzunehmen, als fich mit ihrem Beifte vertragen will, und auf biefem boppelten Streben beruht bie Berrichaft, welche bas vereinte römisch germanische Europa über ben gangen Erdfreis ausübt. Aber überwiegend findet fich bie gute Sitte immer noch in ben germanischen ober wenigstens germas nische Lebenselemente enthaltenden und von denfelben influencirten gandern, die blog außerliche Bildung und Civis Lisation bagegen mehr in benen, welche ben altromischen Landerfreis ausmachten. Auch das füdliche Amerika fos wie, feit ber Colonisation Algiers, ein Theil ber Nordfuste Afrifa's, die ehedem in fo viel größerer Ausdehnung und auf eine so ausgezeichnete Weise bie Früchte römischer Civilisation genoß, ift mehr biefer romifden, ale jener germanifch driftlichen Bildung theilhaftig geworden, wiewohl die Colonifis rung Afrita's burch Frantreich auch ber letteren einen leichteren Eingang zu versprechen scheint, als bie auf fanatisch grausame Eroberung gegründete Civilifation bes füblichen Umerita's. Aus dem allen geht aber hervor, daß auch das Berhältniß ber romischen zur germanischen Welt an fich noch baffelbe

<sup>1)</sup> Germ. 19. "Gefețe find der Moral durchaus entgegen." Novalis Fragm. S. 251.

<sup>2)</sup> Germ. 19.

ist, wie vor achtzehn hundert Jahren, indem noch jetzt wie damals die innerlich durch die Totalität ihrer sittlichen Kraft mächtigen germanischen Bölser stärker sind als die romanisschen, denen diese Innerlichkeit und Totalität des Geistes mehr oder weniger sehlt. 1) So oft auch das kanonische Recht der römischen Kirche und ihre geregeltere Organisation, so oft auch die auf ein geschriedenes Geset basirte Constitution Frankseichs und hie und da ein im Ganzen doch auch nur trügender Glanz äußerer Cultur und liberalerer Formen der romanischen Welt ein gewisses Uebergewicht zu geden scheint, dennoch ist jest auch wahr, was Tacitus sagt: über die Germanen sind wohl Triumphe geseiert worden, aber sie selbst sind unbesiegt ges

<sup>1)</sup> S. Hegel's Philos. d. Gesch. S. 422. "Bei den romanischen Bolfern zeigt fich das Festhalten eines Abstrakten, und damit nicht diefe Totalität des Beiftes, die wir Gemuth heißen. Das Innerste ift bestimm= ten Intereffen verfallen und nicht als ein Ganges vorhanden: ber Geift ift in diesem Bewußtsein nicht sein eigen. Geben wir von diesem Grundprincipe aus, so seben wir, daß diese Nationen nicht das Bedurfniß gefühlt haben, die Totalität des Beiftes zu befriedigen, weil eben ber Beift bestimmten Interessen verfallen ift und ber Entzweiung überhaupt angehört. Das weltliche und geistige Interesse ift jenen Rationen zweierlei: fie geben ihren finnlichen Bedürfniffen einer Seits nach, und auf der anderen Seite üben fie ihre religiösen Pflichten aus. Der Gelbstwille, fo von der Religion, und das Religible, vom Gelbst des Menschen getrennt, ift das Entzweite, Unterworfene. Den Ratholiken erscheinen daher die Protestanten als etwas Bedantisches, als etwas Trauriges, kleinlich Moralisches; sie verfolgen ruhig ihre weltlichen 3mede und laffen ihre religibse Unficht nicht binjukommen, und ebenso wirb das Religibse äußerlich für fich abgethan." Daraus erfieht man zugleich, wie die romisch katholische Rirche dem alten romifchen Staatsprincip treu, dazu gekommen ift, alles für Rege: rei zu halten, mas in die Rategorie der alten superstitio fällt: denn Reliogiosi, fagt Festus, dicuntur, qui faciendarum praetermittendarumque rerum divinarum secundum morem civitatis dilectum habent, nec se superstitionibus implicant. Ref. Dipfc über d. Rel. d. Alten S. 15. Man fieht aber auch baraus, wie der Begriff des germanischen Christenthums auf dem Glauben beruht.

blieben. Immerdar noch broht in kirchlicher Beziehung ebenso wie bamale in politischer, ber herrschaft Rome, sofern es fich nicht im Geiste bes Christenthums einigen will mit ber germanischen Welt, die immer noch nichts anderes von ihm verlangt, als Land - im Weinberge bes herrn - von Germanien her ihr allmäliges Ende. Aber ber driftliche Geift, ben die germanischen Bolter vorzugsweise in sich aufgenommen haben, und in beffen Birtfamteit fie eben in einem hoheren Sinne als Rom zur Weltherrschaft berufen find, ift tein anderer, als der bes Glaubens, nicht an ihre naturliche, wenn auch noch so innerlich wirksame Kraft, nicht an menschliche Satungen und Institutionen, sondern an die gotte liche, allein zur mahren Bernunftthätigkeit und zur hochsten Intelligeng führende Macht bes Welterlofers und an bie Unüberwindlichkeit seines Reiches auf Erben. Das ist ber Geift, in welchem Israel einst als bas Bolt Gottes in aller feiner Schwäche und in feiner fo oft anderen Boltern verächtlichen außeren Erscheinung bas welthistorisch bedeutenbste mar, ber Beift, welcher zu ben Zeiten bes romischen Geschichtschreis bere 1) mit ber Verheißung von Judaa ausging, daß ihm fich alle Bolter der Erde murden beugen muffen, der Geift, ber, weil er dem Romer eine Thorheit war, auch von einem Tacitus nicht erkannt und begriffen werden konnte, 2) bessen aber Deutsche am wenigsten fich schamen follen, weil fie zur tiefften und lebendigsten Erfassung besselben, vermöge ihres innersten Wefens, berufen find. Er ift es zugleich, ber, ebenso wie biefes Wefen, bie germanische Welt am fähigsten erscheinen

<sup>1)</sup> Zacit. Hist. 5, 13 profecti Iudaea rerum poterentur.

<sup>2)</sup> Daß er aber, mehr wenigstens als man glaubt, auch auf die zu seiner Zeit entstehende christliche Kirche sein Augenmerk als Historiker gerichtet habe, wird aus mehr als Einem Umstande bewiesen werden können. Wichtig bleibt auch in dieser Beziehung sein eigner Ausspruch (Ann. 4, 32): Non tamen sine usu suerit introspicere illa primo adspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur.

läßt, auch dassenige Lebenselement zu ihrem innersten Eigenthum zu machen, welches, wie der Glaube, durch Bermittelung Roms zu ihr gelangt, bester und vielseitiger von ihr als von diesem gewürdigt, eines der bedeutendsten Momente zur Erlangung der ihr bestimmten Weltherrschaft werden sollte, die Idee der Wissenschaft und Kunst, das der Rachwelt hinterlassene Erbtheil des dadurch besonders welthistorisch gewordenen Hellenenthums.

Untersuchen wir nun ferner, welches bie Difverhalt. niffe find, auf beren fich im Gangen ftete gleichbleibenben Erscheinungen das burchgängig Analoge in der Geschichte jener Bolfer beruht. Gott will in ber Totalität aller von ihm gefchaffenen Rrafte, in der eine Ginheit bildenben Bemeinschaft aller Bolter ber Erbe fein Leben, bas ift bas Leben ber Vernunft offenbaren und im menschlichen Geiste jum Bewußtsein bringen. Wie fein Leben bas innere Gindfein von Wiffen und That ift, so foll dies Leben in gleis cher Weise bas gange Menschengeschlecht burchbringen und thatfraftig erfullen. Der aus der reinen Bernunft hervorgegangenen Ibee muß die That und Wirklichkeit, ber vernunftgemäßen That bas die Idee befriedigende Bewußtsein berselben entsprechen. Aber ber Mensch ift nicht mehr im Besit ber absolut reinen, vollkommenen Bernunft, und seine endliche Ratur lägt ihn in der Erkenntniß, wie in der That felbst, hinter ber unvollkommenen Ibee vielfach guruchleis ben; 1) noch viel weniger kann er sich zum absolut volltommenen Ideale bes Lebens erheben, zu einer bemfelben volle tommen entsprechenben Realität gelangen. Er fühlte ichon in früheren Zeiten biefe Unfreiheit und Beschranktheit seines Wesens, und weber die Erhabenheit ber platonischen Idee vom Staate, noch die Macht und ber Umfang bes romischen Weltreichs tonnte ihm volle Befriedigung gewähren. Dem

<sup>1)</sup> Reberall gilt das Dvibifche: Video meliora proboque; deteriora sequor!

angestrebten Ibeale fehlte die Berwirklichung, ber angestrebten That die ideale, der Bernunft genügende Bollendung; selbst zu jener Idee konnten nur wenige Gebildetere fich emporschwingen; bas mit außerlicher Gewalt errungene Weltreich konnte, ber eignen inneren Schwäche erliegend, nicht alle Bolter ber Erbe unterwerfen, geschweige zu einer freien, geis stigen Gemeinschaft in sich vereinigen. So konnte weber Wissen noch That dem menschlichen Geschlechte bas Seil bringen, wonach fich die Befferen fehnten. Es bedurfte ber Bermittlung und Berfohnung beiber burch ben Glauben. Auf gottliche Sulfe, beren ja auch die Seiden fich bedürftig fühlten, 1) baute bas jur Erzeugung, Belebung und Erhaltung biefer tiefften Richtung bes geistigen Lebens berufene Bolt der Jeraeliten die hoffnung, daß aus feiner Mitte bas Beil aller Bolfer ber Erbe hervorgehn, bag ber, welcher es brachte, ein Reich grunden werde, dem auch alle Beiden fich unterwerfen mußten. Doch so beschränkt und unvollfommen bas Wiffen ber hellenen, bie That ber Romer mar, so dunkel und für die Gegenwart unbefriedigend war auch Diefer Glaube, und konnte fo wenig wie jene bem Irrthum und ber Gunde ein Ziel setzen. Ja die Israeliten fanken fittlich um fo tiefer, je bestimmter ihnen bas als göttliche Offenbarung anerkannte Gefet fagte, baß fie irrten und funbigten, und je weniger fie' bennoch Bufe thaten, je feinbfeliger sie sich ben Beiben zeigten, auf welche sich boch nach ihrem Glauben die ihnen von Gott gegebenen Verheißungen mit bezogen. Die Meisten verbanden überdies mit dem Gebanken an das zu erwartende Reich des Erlöfers, auf welchen fie hofften, nicht weniger ir bifche Borftellungen, als fie nur irgend ben nach Weltherrschaft trachtenben Römer erfüllen konnten, und Biele gaben fich babei ungläubig einem ähnlichen Streben nach menschlicher Weisheit hin, wie es

<sup>1)</sup> Hartes de dewr gareous' ardownot sang ichon Homer. S. oben S. 182.



und That ward Leben, Leben, welches in gottlicher Liebe, bem Banbe aller Vollkommenheit, die leere Abstraction des Wissens, die todte, überall Knechtschaft verbreitende Allgemeinheit, zu welcher die menschliche That geführt hatte, mit feiner erlofenben Rraft burchbrang, freie Individualität im Denken und handeln mit absolutem Universalismus in Ginklana brachte. Im größesten göttlich menschlichen Ges banten bie größeste göttlich menschliche That, in ber erhas benften, folgenreichsten That, beren ber Mensch, seinem gotts lichen Urfprunge nach, fahig ift, die hochfte Sbee, zu welcher er fich in reinem Gottesbewußtsein zu erheben vermag, zus gleich offenbarend, machte es burch bie Mittheilung feiner Rraft an Alle, welche sich ruchaltslos, ihr in mahrer Liebe bingaben, von neuem ben auf hoffnung fich ftugenden Glaus ben zur wefentlichsten Bebingung der Theilnahme am mahren Leben mitten im Lobe ber Gunbe. Denn werben follte nun erft im gangen Umfange bes menschlichen Geschlechts, mas in ber Person bes Erlösers fich als ein schon Beworbenes offenbart hatte, werden unter benfelben Rampfen und Leis ben, welche auch sein Loos auf Erben gewesen maren, wers ben burch bieselbe Rraft ber Liebe, mit welcher er sein Leben gelaffen hatte für bie Bruber, und welche er ben Seinen gum einigen Bebote machte. Rommen follte fo bas alle Bolfer ber Erbe allmälig in sich aufnehmende himmlische Reich, wozu er burch bie Bereinigung feiner erften Junger ben Grund nur gelegt; von einer Stufe ber Rlarheit zur andern follte nach und nach ber Beift ber Wahrheit bas in Irrthum und Gunde versuntene Menschengeschlecht erheben, in Erkenntniß, Wort und That zu feiner herrlichkeit verklären. Gelig also sind nur bie, die glauben, auch wenn sie noch nicht fehn, und nichts anderes ift ja ber Glaube als "eine ges wiffe Zuverficht beg, bas man hoffet, und nicht zweifelt an bem, bas man nicht fiehet."1) Wie Abraham, wie

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 1. G. d. wörtlichere Uebersegung und Erklärung in v. Gerlache Anm.

bie Propheten an ben verheißenen Erlofer glaubten, wiemohl fie seinen Tag und ihn felbst nicht fahen, so konnen auch wir nur burch ben Glauben ben verheißenen Beift empfangen, 1) ber uns immer Größeres offenbaren, und mehr gewähren foll, als wir jest tragen konnen, mehr ale wir jest bitten und verstehn, und ber bas Reich bes herrn ber fpatesten Nachwelt erst in der verklärten Gestalt darstellen wird, die wir oft, gleich ungläubig in beiben Fällen, entweber für gang unmöglich halten, ober jest schon zu erkennen mahnen. 2) Rur der Glaube, der in Liebe thatige, in hoffnung felige, mit Kurcht und Bittern nach dem emigen Leben trache tende Glaube ift alfo auch bas Maag bes Werthes, ben ber Menfch, ben ein Bolt, ein ganges Zeitalter in ben Augen Gottes besitt; 3) nur ber Glaube giebt uns "die Gewiß= heit, daß meder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstenthum noch Gewalt, weber Gegenwärtiges noch Bufunftiges, weber hohes noch Tiefes, noch keine andere Creatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm herrn." 4) Der Glaube ist es also auch, ber jegliches Wissen, jegliche That erst heiligt und ihm bas Geprage bes christlichen Geistes und Lebens giebt. Was nicht aus bem Glauben fommt, ift Gunbe. 5)

<sup>1)</sup> Gal. 3, 14. wörtlich "den Geift der Berheißung."

<sup>2) &</sup>quot;Bas von Herbart besonders treffend mit acht großartiger Gessennung erinnert worden ist, das ist das Bedenken, daß die Geschichte der Menscheit noch eine unendliche Zukunft vor sich habe, und daß wir, so viel auch schon hinter uns liegt, uns immer erst als im Ansang eines unbeschränkten Fortschrittes ansehen sollen. Möchten sich diejenigen an diesem Gedanken erheben, welche jest nicht selten sich gebehrben, als wenn — indem ja schon so Vieles und auch so viel Großes geschehn — für uns und unsere Nachkommen gar nichts mehr zu thun übrig gelassen sei!" Rosenkranz das Verdienst d. Deutschen um d. Phil. d. Gesch. S. 19.

<sup>3)</sup> Rom. 12, 3; f. v. Gerlach's Unm.

<sup>4)</sup> Rom. 8, 38 u. f.

<sup>5)</sup> Röm. 14, 23.

Erfannte nun bies Alles bie ber Erlofung theilhaftig gewordene Belt? Dachte und handelte fie ftets diefem Glauben gemäß? Vermittelte er überall und immer auf die rechte Weise in Liebe wirksam die innere Ginheit des Wiffens und ber That? Lieften fich alle biefe Fragen bejahen, so mußte von vorn herein die Analogie ber driftlichen und vorchriftlis den Geschichte geläugnet werben. Wohl ift ber Glaube bie Rraft gewesen, welche, wie ber Unfanger und Begründer beffelben, die Welt überwunden hat und immerdar überwins bet: und bas allein ift's, mas die christliche Welt von ber vordristlichen wesentlich unterscheibet. Wo und wiefern er aber noch nicht lebendig und wirksam geworden ist, da und in fo fern ift auch, ihrem innersten Wesen nach, die Welt noch jett, wie sie vor achtzehnhundert Jahren war, vielfach getrennt und getheilt nach verschiedenen Richtungen hin, in welchen ber Einzelne, in welchen bie Bolfer nur bas Ihre fuchen, festhaltend an bem alten Befete, worauf fie ftolg find, ober mit nicht geringerem Hochmuth unaufhörlich umstoßend alles Alte, um, wie sie meinen, mit ihrer eignen Kraft, nach felbst erfundenen Gefeten, sie mogen in der That auch noch fo alt, ja bie bes Chriftenthums felbst fein, ihr eignes Leben zu gestalten; ba sind in Wiberspruch noch immer Theorie und Wirklichkeit, Ibee und That, Wiffen und Sanbeln, Wiffenschaft und Leben, bis auch hier ber Beift ber Wahrheit und Freiheit bie Feffeln bes Irrthums und ber Gunbe lof't. Und bies Alles ist in so fern Gottes Wille, als bas Christenthum das Alte nicht ber Form nach verderben und umstoßen, sondern nur von feinem fündhaften Wefen erlofen und mit feinem heiligen Beifte erfüllen foll; es ift bie naturliche Folge ber Gesete, nach welchen sich alles organische Leben entwickelt, und aus ber Unvolltommenheit zur Bolltoms menheit nur allmalig heraufbilbet. Ja, man konnte an ber Weisheit und Liebe Gottes ju zweifeln ein Recht zu haben glauben, wenn er nicht auf eine ähnliche Beise, ja zunächst in benfelben Boltern, durch diefelben menschlichen Krafte bas

Leben fich hatte entwideln laffen wollen, worauf er terforschlicher Weisheit mit allen noch so bivergirenden ingen des vorchriftlichen Bolterlebens die Menschheit reitet hatte. Wie biese einander erganzten und gegenisglichen, indem fie fo, ohne es zu wiffen und zu wolgöttlichen Borfehung und ihrer vorbereitenden Birts jur Begründung einer innerlich vollendeten Organisas menschlichen Gesellschaft bienten, wie bas Wiffen Leben in ber Idee überwiegend bem hellenischen, die n romischen, ber Glaube ausschließlich bem jubis e feine eigenthumliche Richtung gab, ebenfo mußte uch ungeachtet ber Bereinigung biefer brei Riche rem alle Gegenfate vermittelnden und ausgleichenbes Christenthums, boch die Einwirfung der helles t auf biefen Beift eine überwiegend bie 3bee begriff ber driftlichen Religion betreffende, bie in Berbindung mit dem noch fortwirkenden Ginichen Theofratie eine überwie gend praftifche chaft bes Gesetzes gerichtete sein. Die Bestimmanischen Boltes aber ift die in ber innerften it feines Wefens begründete Bermittlung und ieser Gegensate in ber innigsten Durche Glaube, Idee und That. In der Festig-8 und in der Wahrheit und Tiefe feiner Des tbaren Welt gegenüber, dem alten Bolfe ften, verbindet es, frei von deffen Befchrantts tigkeit und dem Freiheitssinne der Griechen 1) Beharrlichkeit bes Romers. In Runft und mische, im praktischen, nach außen hin wirkiche zugleich mit der hellenischen Individuab, verbient es dadurch besenders, daß es fich

<sup>1</sup> ift dabei auch die Aehnlichfeit Griechenlands Getheiltheit des Bodens und der Mannigfaterschaften.

por allen andern Bolfern burch bas Bermogen auszeichnet. bas Einzelne im Allgemeinen, bas Allgemeine im Befonderen aufzufaffen, ebenfo bas driftlichfte wie bas miffenschaft. lichste genannt zu werden. Aber nicht sogleich konnte es biefer Bestimmung fich bewußt werden. Es bedurfte wie ans bere Bolter erft ber Bucht bes Gefetes und einer hoheren Bildung des Geiftes, um überhaupt jum vollen Bewußtsein seines geistigen Daseins zu gelangen. Jene Bucht ward ihm burch Roms hierarchie, diese Bildung durch den Geist des classischen, besonders des hellenischen Alterthums zu Theil. Als aber so ber Beist bes Glaubens in ihm machtig geworben war, fühlte es, daß es des Zuchtmeisters nicht mehr bedurfte, und daß es Christo, nicht den Romern dienen folle, im neuen Wefen des Geistes, und nicht im alten Wefen des Buchstas bene. 1) Go erneuerte fich auf bem geistigen Gebiete bes Lebens ber alte Rampf Germaniens mit Rom, nachbem ichon Sahrhunderte vorher die deutschen Raiser, gegen die Unmas fungen ber romischen Papfte protestirend, mit ben Baffen ihrer weltlichen Macht barauf vorbereitet hatten; und bald folgte ber ihm verwandte Rorden Europa's seinem Beispiele. Doch nicht Wenige, besonders im südlichen Deutschland blies ben, wie zu Arminius' Zeit, ber romischen herrschaft treu; noch blutigere Bruderfriege brachen aus, als fie je ben alten Herrschern Roms zum erfreuenden und tröstenden Schauspiele bienten in unferem Baterlande. Kurchtbarer, als zu ber Romer Zeiten, zogen mit romischem Geifte und mit romischer List die Schaaren Galliens herbei, und verderblicher als ihre Waffen wirkte diefer Geist und diefe Lift, nicht blos die pos litische Gelbstständigkeit, sondern auch ber guten Gitte Reinheit, des Glaubens Lauterkeit gefährdend. Zwar blieb das beutsche Schwert, die beutsche Sitte, beutsche Glaubenstraft, zumal im Norden unseres Vaterlandes, wie in den alten Zeis ten Rome, im Gangen immer fiegreich, und Deutschland ver-

<sup>- 1)</sup> Gal. 3, 23 u. ff. und Rom. 7, 7.

folgt die von der Borsehung ihm angewiesene Bahn, und wird sich seiner wahren Bestimmung immer deutlicher bewust. Doch zu vollsommener Harmonie und gegenseitiger Durchdringung sind Glaube, That und Wissen auch hier noch nicht gelangt; ja wir würden aufhören, Deutsche zu sein und unssere Aufgabe, vor allem in demuthiger Glaubenstraft anderen Bölsern mit unserem Beispiele voranzugehn, verkennen, wenn wir je es wähnen wollten.

Es ift gar nicht zu läugnen, daß namentlich viele Theo. logen und Geistliche Deutschlands noch immer bas christliche Leben und die driftliche Lehre, statt ffe auf bas unmittelbare Selbstbewußtsein gurudzuführen, von einem jubifch fchrankten und an fich tobten Offenbarungeglauben abbangig machen, und fo bas nur gur Unregung bienenbe Mittel mit bem innersten Lebens zwede felbst verwechseln. 1) Ebenso zeugt es einestheils von einem fehr geringen Sinne für Difsenschaft und humanitat, wenn pietistische und mystische Gifrer nichts angelegentlicheres thun ju muffen glauben, als Philosophie, Cultur und Industrie, wenn sie fich nicht in unmittelbarer Beziehung auf ben Glauben zu erkennen geben, bei ihren beutschen Landsleuten verdächtig zu machen, wie es auf der andern Seite wenig Einsicht und driftliche Demuth, verrath, wenn beutsche Protestanten in mahrhaft judischem Particularismus, weder bei ihren fatholischen Brudern, noch in romanischen gandern mahren driftlichen Glauben finden zu können meinen. Doch liegt biesen Irrthumern und einseitigen Ansichten die Anerkennung der Wahrheit zum Grunde, daß der Glaube, und zwar der auf göttliche Offenbarung gestütte Glaube, erft allen menschlichen Bestrebungen die höchste innere Einheit und einen mahrhaft driftlichen Charakter verleiht, und daß das Streben banach im protestantischen Deutschland in höherem Grade als anderswo zu finden ift.

Richt minder verwerflich als biese an den Judaismus

<sup>1)</sup> S. Baur's Symbolif I. S. 159 u. f.

erinnernde und ebenso wie dieser durch ihre in der Regel uns ästhetische Erscheinung bas Gefühl ber humanität verlegenbe Beschränktheit, 1) ift bei einer noch weit größeren Rlaffe ber gebildeten germanischen Welt die mehr ober weniger hervortende hinneigung zur hellenischen Bergotterung des Menschlichen, der Bernunft, der Idee, der Runft und Wiffenschaft. Sie ift um so gefährlicher, je mehr sie gum Theil nicht mit Unrecht im innersten Wesen bes Christenthums einen oft bes Scheines wegen erftrebten Stuppunkt finden ju burfen glaubt, je leichter fie, besonders vom verführerischen Beispiele bes noch ungläubigeren Auslands genährt, bie Ibee ber Freiheit auf eine der driftlichen Dietat und Demuth zuwiderlaufende Weise migbrauchen tann. Und fie tann baju ebenso, wie jene zuerst emahnte Berirrung, in deutscher Eigenthumlichkeit, im beutschen Protestantismus, im wiffenschaftlichen Ginne, im nationellen Streben und in ber Freiheitsliebe Deutschlands eine sogar zu stolzem Selbstgefühl dem Auslande gegenüber verleitende Aufforderung zu erhalten meinen. Daß auch in biefer Beziehung ber Irrthnm ohne eine jum Grunde liegende Wahrheit gar nicht möglich ware, liegt am Tage; auch ist nicht zu verkennen, daß Deutschland in der That vorzugsweise ber hort der Freiheit, bas land ber Ideen, ber Wiffenschaft, der wahrhaft rationellen Auffassung und Behandlung des Les bens und seiner verschiedenen Richtungen und Berhältniffe ift. Aber ohne ben Glauben fann bie Idee fich nicht mahrhaft zum himmel erheben, ohne die That fehlt ihr der Grund und Boben für bas praktische Leben, und ebensorrenig in un. feren Tagen wie in ben Zeiten bes heibnischen Alterthums wird das mahre Seil der Welt von der Philosophie aus-

<sup>1)</sup> Bgl. Tacit. Hist. 5, 5. Iudaeorum mos absurdus sordidusque im Gegensat zu den vorhergehenden Worten, die gleichsam die Ansicht des katholischen Römers repräsentiren: Liber laetos festosque ritus posuit. Nicht selten ziehen sich denn auch solche Eister, ebenso wie einst die Juden in den Augen der Heiden, den Borwurf eines odium generis humani zu.

gehen können. 1) Selbst die dristlichste wurde aufhören zu sein wofür sie sich ausgabe, wenn sie den Glauben verleugs nete, selbst die populärste wurde sein wollen, was sie ihrem Wesen nach nicht sein kann, wenn sie allein schon eine Wiesbergeburt des geistigen Lebens hervorbringen zu können meinte.2)

Der allgemeinste, und auch jett noch besonders von der romanischen Welt her genährte, wiewohl tief in ber menschlis Ratur felbst begründete Irrthum ift nun aber auch in Deutsche land, wenn auch in weniger schroffen und einseitigen Erscheis nungen als anderswo hervortretend, der eigenthümlich ros mische, jum Theil bem pharifaisch s jubischen verwandte. Es ist ber, daß auch ohne den Glauben an eine nicht blos von menschlicher Rraft und Auctorität abhängige innere Umgestaltung und nie aufhörenbe, nie vollenbete geistige Entwicktung bes menschlichen Geschlechts, auch ohne ideale Richtung bes Lebens, der Einzelne und vornehmlich ber Staat, und fomit auch bie Rirche, burch That und Werte Befriedis gung finde, und es nur eines Alle verpflichtenden Befetes, eines Alle ficher ftellenden Rechtes bedürfe, um bie übrigens freie, ja ihrer eignen Willführ überlassene Individualität des Einzelnen in die Einheit bes Ganzen organisch aufzunehmen. Belche tiefe, unumstößliche Bahrheit auch Diefer Berirrung jum Grunde liegt, muß ein Jeber einsehn, welcher weiß, baß

<sup>1)</sup> S. im 2ten Th. die Ansichten des Tacitus über die Philosophie seiner Zeit.

<sup>2)</sup> S. Actermann S. 170 u. ff. und S. 257. "Es ist ein unseliger Aberglaube unserer Zeit, daß, wenn nur erst der Begriff der Sache auf dem Papiere stehe, die Sache dann leicht und wie von selbst in's Leben treten werde! Sieht denn die verblendete Zeit nicht, daß nicht das Leben aus dem Begriff, sondern umgekehrt der Begriff aus dem Leben kommt?" Bas hilft Doctrin und erlerntes Wissen, was helsen Theorieen, so liberal sie sein mögen, wenn sie nicht mit dem Leben, mit seinen geistigen, wie mit seinen materiellen Elementen, mit dem Glauben und dem factischen Zustande des Bolkes, auf welches sie anzewendet werden sollen, übereinstimmen? Man werfe nur einen Blick auf das unglückliche Spanien!

auch ber Glaube ohne Werke tobt ift, 1) daß die Liebe in ber That besteht und Weisheit in ber Handlung, daß Thatigfeit, wenn sie nur rechter Art ift, immer am leichteften mit bem Leben aussohnt, bag auch jedes ideale Streben bemußt ober unbewußt auf etwas Reales gerichtet ift. Geschichte fagt es laut, wie Großes Rom, bas heidnische und driftliche burch consequente Berfolgung auch jener einseitigen Richtung erreicht, wie wirksam es babnrch bem christlichen Leben, wenn auch oft unbewußt und nur auf mittelbare Weise, gedient hat. Wie einflußreich und von gar nicht zu bereche nenden Kolgen, namentlich in unseren Tagen, die aus diesem Streben hervorgehenden Fortschritte ber Civilisation und Induftrie find, ift weltbekannt. Und Deutschland bestrebt fich um fo mehr, hinter ben Bolfern bes westlichen Europa's in bieser Beziehung nicht zurudzubleiben, je mehr es weiß, bag es gur That ber Anregung bedarf, 2) je mehr ber Schein bes praktisch Ruglichen, wird auch von Manchem ihre Ginseitig. feit erfannt, biefer Richtung in den Augen ber Mehrzahl por jenen porher erwähnten Berirrungen ber mehr nach innen gerichteten Beistesthätigkeit ben Borgug giebt. Aber mas hat benn bas in raftlofer Thatigkeit unermubliche Rom, bas allen Bolfern seine Gefete gab und fein Recht aufdrang, mit ber von ihm ausgehenden Cultur und Civilisation, mit feiner Sumanitat genannten Bildung bewirft? Das hat die romische hierarchie mit ber Wiederholung diefes Verfahrens, mit ihrer Wertheiligkeit, mit ben von ihren Dienern gebotenen, bem Bolle gur Gewohnheit gewordenen und ihm nur barum nicht als die schmählichste Anechtschaft erscheinenden rein außerlichen Sandlungen erreicht? Die vollendetste Unfreiheit bes ganzen geis ftigen Lebens, die gangliche Entsittlichung der uur der Bewalt

<sup>1)</sup> S. 1 Cor. 13, 2. Wenn ich allen Glauben hatte, also daß ich Berge verseste, und hatte der Liebe nicht, so ware ich nichts.

<sup>1)</sup> S. Tac. Germ. 15 mira diversitate naturae, quum iidem homines sic ament inertiam et oderint quietem.

und einem tobten auf blinden Glauben fich ftutenden Gesete unterhänig, nicht zu wahrer Freiheit, deren sie bedürftig waren, fähiger gemachten Bölker; einen zwar großartigen, aber innerlich leeren Mechanismus, welchen erst die in das romische Reich eindringenden Germanen, der der herrschaft ber hierarchie in einem großen Theile Deutschlands ein Ende machende Geist der Reformation mit neuem Leben zu erfüllen vermogte! Was gewinnt die jetige Welt durch unablässige Berfolgung blos materieller Interessen, burch einfeitige Begunstigung ber Civilisation und Industrie, und, wenn sie es fühlt, daß damit doch des Lebens Zweck noch nicht erreicht werden könne, ja, daß mit der wachsenden Cultur auch die Bedürf. niffe, mit biefen die Forderungen und Unmagungen der Menge fich steigern, mas gewinnt sie burch Gesetze und Rechtsbes stimmungen aller Urt, burch strenge Moral und außerliche. Bucht, durch fest bestimmte constitutionelle Formen bei geistiger Haltungslosigfeit eines innerlich bestruirten Lebens? Bas bleibt ihr endlich, wenn sie des unstäten Treibens, des ewigen Wechsels ber in sich selbst boch feine bauernde Befriedigung gewährenden Genuffe mube geworden, wenn fie zu der Ueberzeugung gelangt ift, daß auch die besten Gesetze fein Erfat für gute Sitte feien, baß auch die trefflichsten Moralfpsteme den Willen bes verderbe ten Menschen nicht zu andern vermögen, daß auch die weiseste und liberalfte Berfassung einem Bolfe nichts nuten konne, welches sie ebensowenig versteht, als ce sich nach berfelben ju richten Luft hat? D fie murbe fich demfelben hoffnunges losen Schmerze überlaffen muffen, welcher den befferen Theil ber romischen Welt ergriff, ale er erkannte, an welchen Abgrund fie fich felbst und bie ihr unterworfenen Bolfer geführt habe, 1) wenn sie nicht burch ben Ginfluß bes sie umgebenben

<sup>1)</sup> S. im 2. Th. d. Beltanschauung des Tacitus. Bgl. Segel's Phil. d. Gesch. S. 328. "Das Unglud, das den Menschen aus dem Dasein in sich getrieben hat, dieser Schmerz ist der Schmerz der römischen Belt gewesen: sie hat sich in einer gemeinsamen Sehnsucht nach einer Befriedigung, die nur im Geiste innerlich erreicht werden konnte, befun-

cinseln lernen könnte, daß der wahre Werth des menschlichen Daseins allein durch seinen sittlichen Gehalt bestimmt werde, und daß wahre Sittlichkeit nichts anderes sei, als die Berwirklichung und Offenbarung des Göttlichen im Menschen, das ist wahre Humanität im Geiste des Christenthums; daß sie vor allem also nach dieser trachten musse, damit alles Andere dann von selbst ihr zufalle, und sie aus des Glaubens ewig strömender Quelle wie der Erkenntnis reiche Fülle, so auch der Gott und Menschen wohlgefälligen That beselisgende Kraft gewinne.

Aus dem allen wird vorläufig so viel flar geworden sein, bag bie Migverhaltniffe ber Lebensfrafte, beren innere Sars monie ben Welterlofer als ben allein volltommenen Topus aller humanitat erscheinen laffen, sowohl vor als nach feiner Erscheinung an fich und im Allgemeinen fich gleich geblieben find und daß, obwohl in der Entwicklung des driftlichen Les bens immer mehr verschwindend und besonders durch die Bermittlung Deutschlands einer immer ficherern Ausgleichung entgegengehend, bennoch felbst in biesem Lande und auch in bem die welthistorische Bestimmung besselben am entschiedensten manifestirenden preußischen Staate alle ihre Erscheinungen benen ber vorchriftlichen Welt vollfommen analog fein muffen. Ift nun aber nicht in Abrede zu stellen, daß durch sie alle Ereigniffe und Buftande, welche im Leben ber Bolfer eine welthistorische Bedeutung gewonnen haben, mehr ober meniger bedingt find, und baß bie babei wirksame menschliche und göttliche Caufalitat ihrem Wefen nach überall ale biefelbige erscheint, so folgt baraus von selbst die Anwendbarkeit bes Gefetes ber Analogie auf ben gangen Berlauf ber Beltgeschichte und in einem gang vorzüglichen Grade auf alle be-

ben. — Die römische Welt — ließ Alles, was das Gemuth bestigen kounte, zu etwas Zufälligem werden. Damit entsteht eine Gehnsucht nach etwas Festem."

beutenberen Momente besselben. Namentlich aber wird basselbe auf die Zeit, welche sich als sein Wendepunkt darsstellt, und das ist die von Tacitus geschilderte, in Bezieshung auf das Zeitalter der Reformation und auf die zu neuen Entwicklungen des europäischen Völkerlebens schon so mansnigfach sichtbare Keime enthaltenden Bewegungen und Richstungen der jetzigen Zeit die entschiedenste und vollkommenste Anwendung sinden.

"Evolutionen find ber Stoff ber Geschichte. Bas jest bie Bollendung nicht erreicht, wird fie bei einem tunftigen Berfuche erreichen, ober bei einem abermaligen. Bergänglich ist nichts, was die Geschichte ergriff. Aus unzähligen Berwandlungen geht es in immer reiferen Gestalten wieder hervor." 1) - "Im Raturleben verhalt sich's nicht anders. Oft schließt die Natur eine gewisse Entwicklungereihe schon in der dritten oder vierten Evolution mit etwas höchst Bollendetem ab, ohne jedoch ihren Bildungstrieb nun schon zus frieden gestellt zu haben, und ohne von der schon erreichten hohen Stufe uun fogleich zur nachft hoheren fortzuschreiten. Sondern gewöhnlich fangt fie mit ihren nachsten Entwickes lungen gleichsam wieder von vorn an, und sucht fich aus ber Tiefe heraus zu ber ichon erschwungenen Sohe wieber emporzubilden, gleichsam als hatte fie die schon gelungenen Bersuche wieder vergessen oder verlernt."2) Go "muß allent» halben auf unfrer Erde werden, mas auf ihr werden fann, theils nach Lage und Bedürfnig bes Ortes, theils nach Umständen und Gelegenheiten ber Zeit, theils nach dem angebornen ober sich erzeugenden Charafter ber Bolfer."3) -Die Art und Weise aber, wie es wird, ist nicht blos burch Localität, burch Zeitverhältnisse und Individualität ber Bol-

<sup>1)</sup> Novalis Fragm. S. 281.

<sup>2)</sup> Adermann G. 162.

<sup>3)</sup> Herber's Ibeen jur Phil, ber Gesch. Sämmtl. Werke Thl. VI. S. 109 der Tub: Ausgabe.

fer, sonbern zugleich auch burch bas Allem Gemeinsame, burch ben feinem Wefen nach fich überall und immer gleichbleibenden Charafter ber menschlichen Bernunft und burch bas Berhaltniß bedingt, in welchem fich die gottliche Borfehung theis in berfelben und burch fie, theils ihr gegenüber und ihr selbst mehr oder weniger unbewußt offenbart. 1) Run ist aber nicht nur ber Mensch selbst mit allen feinen natürlichen Anlagen und Krafren, sondern auch die ganze Entwicklung bes menschlichen Geschlechtes, wie fie benfelben gemäß im Laufe ber Zeiten zu erwarten ift, von ber Borfehung bazu prabestinirt, die gottliche Vernunft im steten Rampfe mit bem Irrthum und ber Gunde, welche bie menschliche Bernunftthätigkeit geschwächt und unwirksam gemacht haben, immer mehr zur herrschaft tommen zu laffen. Diefe Bestimmung ift bem Ginzelnen, wie bem ganzen Gefchlechte burch Die lebendige Erscheinung bes gottlichen Logos jum Bewußtsein gebracht. In ihm ist die Totalität der menschlichen Bernunft, die Idee der Menschheit und somit auch die Idee ber menschlichen Gemeinschaft überhaupt und des Staates insbesondere erst zur Anschauung gekommen. 2) Es ist offenbar geworden, daß auf ihn fich alle früheren Entwicklungen ber Geschichte wie auf ihren Centralpunkt beziehen und von

<sup>1)</sup> Dies ist auch in Beziehung auf die richtige Bürdigung der tieferen Bedeutung, welche die Geschichtswerke des Tacitus für uns haben, von großer Wichtigkeit. Sehr wahr und tressend bemerkt Segel (Philos. d. Gesch. S. 30),, daß in der Weltgeschichte durch die Handlungen der Menschen noch etwas Anderes überhaupt herauskomme, als sie bezwecken und erreichen, als sie unmittelbar wissen und wollen. Sie vollbringen ihr Interesse; aber es wird noch ein Ferneres damit zu Stande gebracht, das auch innerlich darin liegt, aber das nicht in ihrem Bewußtsein, und in ihrer Absicht lag."

<sup>2)</sup> Ebenso ist erft nach Entdeckung Amerika's und Australiens Geographie und Naturkunde zu ihrer wissenschaftlichen Totalität gelangt, wie überhaupt nichts ein Gegenstand des Wissens werden kann, was nicht vorher im Leben da gewesen und erkannt ist.

ihm aus auf ähnliche Beise sich weiter gestaltet haben und immer weiter gestalten werden. Man hat es einsehn gelernt, baß fein Geift fich bem Wefen nach in allen Sahrhunderten als berfelbe zu erkennen giebt, und nur nach Maaggabe ber individuellen Berhältniffe bes Ortes, ber Zeit und Nationas litat in verschiedenen, mannigfach wechselnden Formen fein Leben manifestirt, und daß biefes Leben felbst, einen Wegenfat nach bem andern aufhebend, eine Form nach ber andern ans tiquirend, um fich eine neue felbst zu schaffen, 1) almalig zu einer immer reineren, verflarteren Geftaltung gelangt. mehr Uebereinstimmung nun vermöge jener individuellen Berhaltniffe awischen verschiedenen Zeiten der Weltgeschichte Statt findet, indem fich g. B. der romische und germanische Bolfecharafter, besondere unter gewiffen Umftanden, durch alle Jahrhunderte hindurch gleich geblieben ift, in fehr vielen Begiehungen aber auch das griechische Bolksleben und feine welthistorische Entwicklung mit bem Leben und ben Schicksalen ber germanischen Welt die auffallendste Aehnlichkeit hat, besto entschiedener muß bei ber Gleichmäßigkeit, womit bie gottliche Borsehung zu allen Zeiten auf die verschiedenen Inbividualitäten im Leben der Menschheit eingewirkt hat, um ihre universellen 3mede zu erreichen, die Analogie hervortreten, welche fich in ben Buftanben und Berhaltniffen folcher Zeiten zu erkennen giebt. Wie fich baraus ber Begriff des Vorbildes und Typus und das prophetische Eles ment, welches fich burch die gange Weltgeschichte nicht meniger ale, in Beziehung auf die Erscheinung bes Mittelpunktes berselben, burch die Schriften bes alten Bundes hindurchzieht, von felbst ergebe, ist schon in ber Einleitung im Allgemeinen bemerklich gemacht und durch ausführlichere Erörterung eines

<sup>1)</sup> Bgl. Köppen's Philos. b. Christenth. I. S. 30 u. f. Menzel's Strectverse S. 5. "Die Kirche, wie jedes große menschliche Institut schafft sich selbst seine zweite Form wieder; wie hundertjähriger Bein sich aus dem eignen Beinstein ein neues Faß geformt hat, wenn has erste hölzerne vermodert abfällt."

ans Tacitus' Annalen entlehnten Beispiels auch an einer einszelnen großartigen Erscheinung in der Geschichte der Menscheit zur Anschauung gebracht worden. 1) hier kommt es

<sup>1)</sup> S. S. 45 u. ff. und besonders die Citate aus Digsch's System der driftl. Lehre. Bas dort über die mehrmalige, nähere und entferntere Erfullung einer Beiffagung bemerkt ift, fofern fie ein typisches Element enthält, wofür fich auch umgekehrt fagen läßt, daß im Typus mehr oder weniger ein prophetisches Element enthalten sei, findet ebenso in der Beltgeschichte wie in der Geschichte der driftlichen Rirche die mannigfachste Bestätigung. Bom Reiche Gottes wird im Neuen Testament bald als von etwas schon Gegenwärtigem (als Typus), bald als von etwas Zufunftigem gesprochen (f. v. Gerlach ju Matth. 3, 2). Christus fendet feine Junger mit denfelben Borfchriften, unter denfelben Berheißungen querft versuchsweise (vorbildlich) im judischen Lande umber, dann als Apostel in alle Welt, und sofort Alle, die er in den nachfolgenden Zeiten dazu bestimmt hat, seinen Namen der noch ungläubigen Belt zu verkundigen (f. Matth. 10, 5 u. ff.). Detrus ift als der erfte, welcher in Bahrheit dem Erlöfer gegenüber, fagen konnte: "bu bist Christus, des lebendigen Gottes Gohn", und welchem dieser daher zuerst die Verheißung gab, daß er auf ihn seine Gemeinde grunden wolle (Matth. 16, 16 u. ff.) nichts anderes als ber Typus des in allen Zeiten Leben gewinnenden und Gemeinschaft grundenden Glaubens, und mas der Erlofer ihm verheißt, verheißt er ebenso, nicht in geringerem Grade, allen mahrhaft gläubigen Christen (3oh. 20, 23; Matth. 18, 18). Ebenso hat der judische Particularis = mus der Junger Chrifti, von welchem erft der helleniftifch gebilbete und fpater befehrte, aber bennoch der perfonlichen Era fceinung Chrifti gewürdigte (1 Cor. 15, 8) Pharifaer Paulus bas Christenthum befreite, eine typische Bedeutung für alle spatere Beiten, besonders für die ber Reformation. Ja, man kann fagen, die ganze nie zu erschöpfende Tiefe bes auf die Lehre und bas Leben aller Beiten anzuwendenden göttlichen Bortes der heiligen Schriften beruhe auf seinem typisch prophetis fchen Charafter. - Daffelbe gilt nun aber um fo entschiedener auch von den Offenbarungen der gottlichen Borfehung in der Gefcichte, je bestimmter im Laufe der Zeiten die ganze Entwicklung des menschlichen Geschlechtes bewiesen hat und immer mehr beweift, daß in der That Alles ju Chrifto geschaffen sei, also mittelbar alle Diefelbe bedingenden Erscheinungen in der Menschenwelt, auch wenn

nun darauf an, sowohl die Gesetze ber Analogie als den tys pisch prophetischen Charakter der Weltgeschichte zunächst in einigen allgemeineren Beziehungen und in gleichsam gruppenweis aus dem ganzen Umfange der Geschichte gehäuften Beispielen deutlich zu machen und die Anwendbarkeit eines sol-

sich in ihnen zunächst nur die menschliche Causalität offenbart, auf ihn und die Gestaltung seines Lebens in dem von ihm gegründeten Reiche Gottes zu beziehen feien. Go hat, da Rom und die erfte außere Lebensform des Christenthums in der engsten Berbindung mit einander fteben, nicht nur der gange großartige Dechanismus des romifchen Beltreiches, sondern mittelbar auch schon früher die als Borbild desselben erscheinende gang abnliche Organisation des von Rom unterworfenen Italiens eine typische Beziehung auf die romisch katholische hierarchie. Sind nun aber die punischen Rriege in der Geschichte des nach Beltherrschaft strebenden Roms als eines der wichtigsten Momente anzufehn, so gewinnen selbst diese und sogar Einzelnes, mas damit in Berbindung fteht, eine, wenn auch nur entfernte, Bezüglichkeit diefer Urt. Go ber merkwürdige Ergum Hannibals (Cic. de div. 1, 24), in welchem ihm Jupiter selbst befiehlt, Italien mit Krieg zu überziehn: pergeret protinus; quid retro atque a tergo fieret ne laboraret, Borte, welche fic, in der obigen Beise gedeutet, sofern auch hannibal ein Bertzeug Gottes war, mit dem bekannten Ausspruche Luc. 9, 62 vergleichen laffen: "Ber feine Sand an den Oflug legt und fieht jurud, der ift nicht geschickt jum Reiche Gottes". - Wer mag, um nur noch Einiges furs anzudeuten, im homerischen Achilleus den poetischen Typus des macedonischen Alexander (f. Hegel's Philos. d. Gesch. S. 232), der dem Christenthume im Drient eine so weite Bahn bereitete, wer mag im ersten Auftreten der Simbern und Teutonen ein bedeutsames Borspiel der späteren Rämpfe Roms mit den Germanen, in der Berfolgung der Albigenser, in den Kriegen der Hussiten, in Bidliffe, Sug, Johann Beffel die vorbildlichen Anfundigungen deffen verkennen, mas das Zeitalter der Reformation und ihrer nächsten Folgen jur Erscheinung kommen ließ! Bas oben in der Ginleitung über die typische Deutung des Anfangs der taciteischen Annalen gefagt ift, leidet auch auf den vom Geiste des politischen Fanatismus in der frangoffichen Revolution hervorgebrachten ichnellen Bechsel ber Berfaffungen, besonders auf den Alles (cuncta bellis civilibus tessa) als Herr dahinnehmenden (sub dominat. accip.) Napoleon eine überraschende Anwendung. S. Schmidt. Phiseldet's Europa und Amerita, 2te Auft. G. 57 u. f.

chen Berfahrens auf die Interpretation bes Tacitus auch fo zu beweisen. Wir gehen babei zuerst überwiegend von ben in ber gottlichen, sodann von den in der menschlichen Caufalitat begründeten Buftanden und Erscheinungen aus. Es wird sich und aus beidem das in mehr als einer Begies hung theils auf positive, theils auf mehr negative Weise auch durch Tacitus' Weltanschauung bestätigte Resultat ergeben, baß ber Mensch auch ohne es zu wissen und zu wollen ein Werkzeug der göttlichen Weltregierung ift, daß er aber mit Bewußtsein nur bann berfelben in freudigem Behorfam bient, wenn er es erkennt, bag Gott immerdar feiner menfchlis den Schmache ju Sulfe tomme, fobald er fich in Demuth ihm als dem allein Weisen und Gewaltigen unterwirft, um burch feine gottliche Rraft im Rathe feiner Borfebuna ju mirten. Das ift ber lebendige Glaube, aus welchem allein auch lebendiges Wiffen und jede mahres, Gott mohlgefälliges Leben erzeugende That hervorgeht. aber, welches vorzugemeife in biefem Glauben zu leben und zu wirken bestimmt ift, ift bas deutsche.

Das innerste Wesen der göttlichen Wirksamkeit in der Menschenwelt ist in den Worten des Apostels ausgesprochen '),, Getreu ist er, der euch ruft, welcher wird es auch thun." Denn es ist darin alles enthalten, was das Zusammenwirken der göttlichen und menschlichen Causalität zur Erreichung des höchsten Zweckes der Schöpfung in seinen wesentlichsten Mosmenten bezeichnet. Wenn auch überall und zu allen Zeiten das menschliche Geschlecht seine eignen Wege zu gehen scheint, Gott weiß es dennoch als ein treuer Vater mit seiner Wacht, Weisheit und Liebe auf der Bahn, die er ihm von Ewigkeit her vorgeschrieben hat, dem ewigen Ziele immer näher zu führen. Sein väterlicher Ruf geht an Alle, und er hat Alle als ihr treuer Schöpfer fähig gemacht, ihn zu vernehmen, indem er ihnen die Vernunft gab; aber eine verhältnismäßig

<sup>1) 1</sup> Theff. 5, 24.

nur geringe Zahl vernimmt ihn wirklich, und folgt ihm in willigem; kindlichen Gehorsam. Die Uebrigen ziehen dahin auf den bald ebenen, hald rauhen Pfaden, und kennen weder Ziel noch Zweck ihrer irdischen Pilgerschaft, ebensowenig wie sie wissen, daß sie, von unsichtbarer Hand geleitet, dennoch ebenfalls den Wegen der Borsehung allmälig folgen müßehen, bis der, welcher gekommen ist, das Zerstreute zu sammeln, auch sie in seine Gemeinschaft ausnimmt, indem sie seine Stimme hören. 1) Folgendes wird genügen, dies in ein helleres Licht zu stellen, und auf die sich ewig gleich bleis bende Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit Gottes in der Fühstung des menschlichen Geschlechtes nach den Gesetzen der Analogie ausmerksam zu machen.

Die göttliche Weisheit hat, so lange es eine Geschichte giebt, durch die mannigfachste Zusammenstellung verschiedenartiger Lebenselemente, burch ben baraus natürlich hervorges henden Rampf und bas Streben berfelben, fich in ein gewiffes Gleichgewicht zu feten, fur bie lebendige Entwicklung ber geistigen Rrafte geforgt, beren sie zur Erreichung ihrer heiligen Absichten bedarf. Wie der Unterschied des in nus merischer Beziehung sich im Gangen stets gleich bleibenben und fich gegenseitig erganzenden mannlichen und weiblichen Ges schlechts die Quelle ber Fortpflanzung und Erziehung ber gangen menschlichen Generation und somit ber fortwährenbe Grundtppus alles Lebens und seiner mannigfachen Entwicklungen ift, fo find in einem ähnlichen Berhaltniffe und au ähnlicher Bestimmung von je her ganze Bolker von der Borfehung einander zugeordnet worden, haben in einem und bemfelben Staate verschiedene Richtungen des geistigen Lebens neben einander bestanden, um durch allmälige Ausgleichung ber Gegenfaße ben Fortschritt bes Ganzen zu fordern. Neben ber "zu einem organisirten Systeme weltlichen Staats: lebens entwickelten" dinefischen Theofratie unter ber

<sup>1) 3</sup>oh. 10, 16.

patriarchalischen Herrschaft eines alle individuelle Bilbung bem ftrengen Gefete unterwerfenden Monarchen finden wir bei ben Mongolen "bie Ginfachheit eines geistigen relis gibfen Reiches," unter beffen Dberhaupte, bem als Gott verehrten Lama, es zu gar feinem Staatsleben fommen fann. 1) "Wie bas Benbvolf bas hohere geiftige Element bes perfiichen Reiches mar, fo find bie Affprier bas Glement bes außeren Reichthums, ber Ueppigfeit bes Sanbels."2) Bich. tiger noch für die Philosophie der Geschichte find die auf die europäische Bildung einwirfenden Elemente Diefer Boltercombinationen. Was ware Griechenland ohne feine vielfachen Berührungen mit bem Drient, mit Perfien und Megowten. mas mare es spaterhin selbst wieder für den Drient ohne Macedonien gewesen? Was Rom dann ohne Karthago's Eifersucht, ohne Briechenlands Cultur, ohne Germaniens triegerische Schaaren? Was Deutschland wieber ohne Roms und Franfreiche, wenngleich oft verberblichen, boch wenigstene die fo leicht in sich felbst versinkende Thatkraft des deutschen Bolfes anregenden Ginmirfungen?3) Wie aber hatte bas Christenthum ind Leben treten und feine jegige Gestalt gewinnen fonnen, wie mare ber Glaube die allein befriedigende Bermittlung von Erkenntniß und That, die allein sichere Gemahr für bie allmälige löfung aller Begenfaße geworben, hatte ihn nicht im Mittelpunkte ber alten Welt Judaa, im Bergen Europa's Deutschland allen übrigen Bolfern gegenüber und im Rampfe mit benfelben treu bewahrt? Doch wie bas Gefet Mosis bem Bolte Gottes, so mußte die Bucht ber romischen Hierarchie Deutschland erst bazu den Antrieb geben, und weber ohne den großen Apostel der Heiden, dem heidnische Bilbung nicht fremd war, noch ohne ben lebenbigen Ginn ber

<sup>1)</sup> Hegel's Ph. d. G. S. 110. 2) Ebend. S. 186.

<sup>3)</sup> Auch die deutsche Litteratur hat ja nur durch die Anfangs besonders so unerfreuliche Erscheinungen ins Leben rufende Rachahmung altclassischer und französischer Borbilder zu ihrer jezigen Gelbstständigseit gelangen können.

Reformatoren für claffische Litteratur hatte das Christenthum in Geist und Wahrheit eine Sache ber Menschheit werden tonnen. Wer mogte noch bei biefer Mannigfaltigfeit von Gegenfagen, welche die Weisheit Gottes felbst geordnet und jum Wohle des Gangen in steter Wirksamfeit erhalten hat. bas Rebeneinanderbestehen des Ratholicismus und Protestantismus in Deutschland und bas in fo vielfachen Gegenfagen auch anderer Urt sich bewegende Leben unfres Baterlandes unbedingt für ein Unglud halten? Wer weiß es nicht, wie wohlthätig einst ein ganz ähnlicher Zustand ber Dinge auf das hellenische Leben eingewirft hat? Rur im Glauben an den, der unser Aller herr und heiland ift, und in ber liebe zum gemeinsamen Baterlande muffen wir und einig fühlen: bann haben wir, mas ben Griechen babei fehlte, und es merden alle noch das Leben storenden Gegenfate fich von felbst auflosen.

Es ist eine burch die ganze Geschichte des menschlichen Geschlechts in allen ihren Beziehungen bestätigte Wahrheit, daß Gott die Bölker der Erde aus dem ursprünglichen Zustande einer mehr oder weniger bewußtlosen und zugleich schon Keime der Trennung und des Zwiespalts in sich tragenden ') Einheit, welche zu keiner wahren, allseitigen Ausbildung aller ihrer Kräste hätte führen können, erst allmälig durch Vereinzelung und eine in Gegensäte aller Art auseinandergehende Getheiltheit, in welcher jedoch noch dunkle Erinnerungen an die frühere Uebereinstimmung und ein Verlangen nach derselben zurückgeblieben waren, zur höheren, geistigen Einheit eines gesmeinschaftlichen Bewußtseins gelangen lassen wolle. Was aber Gott thut und wie er wirkt, das thut und so wirkt auch sein eingeborner Sohn zur Erlösung der Menschheit. Das Feuer, welches er angezündet, das Schwert, welches er ges

<sup>1)</sup> Senes. 11, 4 "Bohlauf, last uns eine Stadt und Thurm bauen — daß wir uns einen Namen machen; denn wir werden vielleicht zerstreuet in alle Länder.

bracht hat, damit so die Belt feines ewigen Friedens allmalig theilhaftig wurde, deutet auf nichts anderes hin, als auf biefen Kampf ber in Irrthum und Gunde auf ber einen, in ber Kraft des lebendigen Glaubens auf der anderen Seite fich bewegenden Gegenfate, aus welchem fich erft bie Einheit bes ganzen menschlichen Lebens in seinem Grifte hervorbilden foll. Go erst gelangt das feindlich geschiedene Bolterleben zu einem immer umfaffenderen und sich allmälig immer mehr vergeistigenden Bunbesverhaltniffe. Go erzeugt bas gottliche Wort und ber gemeinsame Glaube an daffelbe, trop aller Berschiedenheit der Sprachen, wie fie Bott felbst in Folge bes bie ursprüngliche Lebenseinheit aufgebenden Gigenwillens ber Menschen hervorgebracht hatte, 1) eine Allen verständliche Einigungesprache. Go kehrt das durch Bielgötterei und selbstermählten Gottesbienst vielfach getheilte und getrübte Gottesbewuftfein wieder gur alten Berehrung des Ginen Gottes, ber himmel und Erbe gemacht hat, gurud, und wird in einem lebendigeren und flareren Bewußtsein als Anfangs, eine Berehrung in Geist und Wahrheit. So fommt auch unfre Zeit, wie das heidnische Alterthum aus der ursprünglichen Einheit der reinen Raturreligion durch Entzweiung des Berstandes und der Phantasie, des Begriffes und der Idee hinburch in der platonischen und besonders in der alexandrinis schen Philosophie zur friedlichen Einigung des philosophischen Wiffens mit dem frommen Glauben an die heiligen Mothen ber Vorzeit gelangte, 2) nur burch diefelben Gegensche und ihre allseitige Entwicklung hindurch zu der Ueberzeugung, daß Bernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie ihrem innersten Wesen nach eins seien. Go wird endlich auch ber große Streit zwischen That und Wissen, Praxis und Theorie, Werte und Glaube, welcher fich, wie im Alterthume überwiegend in einzelnen Bolfern, bie Gott vorzugemeife bas

<sup>1)</sup> G. Genefis 11, 1 u. f.

<sup>2)</sup> G. Baur's Somb. I. G. 298 u. ff.

Eine ober das Andere zu verfolgen und weiter auszubilden bestimmt hatte, so in der neueren Zeit mehr in einander entsgegengesetten Richtungen des gesammten Bölkerlebens offensbart, gerade durch diesen steten Constict von Gegensätzen im Geiste der christlichen Liebe je länger je mehr ausgeglichen, welche das Band aller Bollsommenheit und jedes Gesetzes Erfüllung ist. Daß in allen diesen Beziehungen Deutschland und in diesem wieder vorzüglich Preußen durch die vermittetnde Stellung, welche es im Berhältniß zu den übrigen christlichen Bölkern einnimmt, von ganz besonderer Wichtigskeit für die philosophische Betrachtung der Geschichte ist, soll nur deshalb hier von neuem bemerkt werden, um wiederholt auf die Bedeutsamkeit der taciteischen Weltanschauung in Bezziehung auf die germanischen Bölker ausmerksam zu machen.

Ferner lehrt uns die Geschichte, bag bie gottliche Borfes hung nur allmälig und stufenweis in mannigfachen Uebergangen vom Riederen jum Soheren, vom Beschrankten jum Augemeinen, vom Materiellen zum Geistigen in stets sich gleiche bleibendem Berhältniß ihrer einwirkenden Thatigkeit zur menfchlichen Mitwirkung ihr großes Werk seinem Ziele entgegens führt. Aus dem Rleinsten, Unscheinbarften und Berachtetsten weiß fie bas Größeste, Einflugreichste und herrlichste ins Les ben zu rufen; 1) aus einer Anfangs geringen, aber bas Princip eines eigenthümlichen, selbstständigen Lebens in sich tragenden Rraft läßt fie großartige Lebensentwicklungen hervorgehn. Rur langfam gewinnen fie bie ihnen bestimmte Gestalt; aber unverwüstlich ift ber im Laufe von Jahrtaufenden ihnen ans gebildete Charafter, und felbst die Schwächung und Entartung der niederen Elemente des Lebens, in welchen fie fich bewegen, 2) vermag weder diefen Charafter zu vernichten,

<sup>1)</sup> S. Ann. 4, 32 illa primo adspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur.

<sup>2)</sup> Wie die Temperatur der Erde nicht nur vor der Fluth eine böhere war, sondern auch jest noch allmälig abnimmt, so waren auch die früheren Menschengeschlechter mit größerer physischer Lebensfraft aus.

noch fle felbst in ihrem Streben zum vorgesteckten Ziele aufauhalten. Wie bie schnell emporschießenden, rasch verbfühenben Gemächse bes Frühlings von ben auch bes Winters Prost ertragenden, perennirenden Blumen bes herbstes überdauert werben, wie die Eiche erst nach einer langen Reihe von Jahren ihre majestätische Größe und die Kraft gewinnt, mit welcher fie Jahrhunderten tropen tann, fo machft Rom, machft Deutschland und in biefem wieder Preußen langfam nur zu feiner Weltgestalt empor. 1) Bor und neben ihnen entwickeln fich andre Bolter in weit turgerer Zeit, gelangen nach schneller wechselnden inneren und äußeren Rampfen zu scheinbar fogar schönerer und herrlicherer Gestalt und, wie man glaus ben mögte, unveränderlicher Confifteng; aber dennoch tragen fie eben fo wenig die Gewähr einer beständigen Dauer in fich, wie die unvolltommenen Erscheinungen des religiöfen Les ' bens, g. B. ber Cultus der heidnischen Religionen und ber fo rafch ausgebildete, aber schon jest allmälig erfterbende Dos hammedanismus, der Weltreligion des Christenthums gegenüber. Dies ist es auch allein, was in ber romischen und germanischen Welt, die in berfelben vorhandenen Reime bes natürlichen Lebens mit seiner Kraft durchbringend und vor bem ihnen inwohnenden Verderben bewahrend, allmälig immer neue,

geruftet als die späteren, und dennoch hat die Borfehung diese je länger je mehr zu besto höherer geistiger Ausbildung gelangen laffen.

<sup>1)</sup> Bgl. Horat. od. 4, 4, 57 u. ff. Bas der Dichter vom römischen Bolke fagt:

Duris ut ilex tonsa bipennibus Nigrae feraci frondis in Algido, Per damna per caedes ab ipso Ducit opes animumque ferro cet.

läßt sich auch auf das deutsche, namentlich auf das preußische, anwenden. Man denke nur bei den Worten: Merses profundo, pulchrior exiet an die Zeiten vor und nach dem letten Freiheitskriege! Mächtiger aber als das Schwert ist die angeborne sittliche Kraft, ist die Intelligenz und der Glaube.

immer reichere Gestaltungen seines Lebens aus benfelben entsstehen läßt. Wie im Bolke ber Israeliten die Theokratie mit allen ihren auf Erhaltung des Gesetzes berechneten Institusten, so ward späterhin die Hierarchie nach dem Borbilde der römischen Weltherrschaft und ihrer Rechtsversassung Typus und Borbereitung der vollkommmeren Erscheinung des Reiches Gottes, welche das Streben der deutschen Reformatoren nach evangelischer Freiheit und wahrhaft katholischer Vernunstsmäßigkeit des Glaubens herbeizusühren — angesangen hat. Aber auch jene Weltherrschaft wurde, wie die Hierarchie und der Kamps, der sich von Seiten Deutschlands wider dieselbe erhob, nicht anders als allmälig und in nach und nach sich erweiternden, concentrischen Kreisen, von welchen der kleinere jedesmal der Typus des nächstsolgenden größeren und so auch des größesten ist, von der Borsehung ins Leben gerusen.

Auf dieselbe Beife, wie Rom im Rampfe mit ben fleinen Bolferschaften, welche es rings umgaben, zur herrschaft Staliens gelangte, fich zum Oberhaupte ihres Bundes aufdrang, burch Unlegung von Seerstraffen und Colonieen, burch wenige stens partielle Ginführung bes romischen Rechts bas gange Land romanisirte, ganz auf dieselbe Weise ist es auch in fast ununterbrochenen, vom Glude, bas heißt boch von der Borfehung, offenbar begunftigten Rriegen mit ben im Umtreife bes mittelländischen Meeres und in ben baran grenzenben gandern mohnenden Bolfern zu feiner Weltherrschaft gelangt. Unter bem Ramen von Bundesgenoffen wurden fie allmälig unterjocht, burch romische Pflangftabte und Legionen, welche auf ben bequemften Landstraffen schnell von einem Orte gum anderen gelangen konnten, in Abhängigkeit erhalten. Römische Beamte, romisches Recht, romische Sprache, Sitte und Lebensweise brachten sie nach und nach in ebenso enge innere Berbindung mit Rom, wie sie durch die vom Forum der Welthauptstadt aus bis nach Jerusalem, bis nach Calebonien sich erstreckenden, ju einem streng geregelten Postwefen benutten heerstraßen auch außerlich mit bemfelben in Conner ftanden.

So "war das ganze romische Reich auf seinen Straffen ficher, so lange es ber gewaffnete Abler mit feinen Klugeln bedte; bagegen in Afien und Afrita, felbst in Griechenland einem Fremblinge bas Reisen gefährlich warb, weil es in biefen Lanbern an einem sicheren Allgemeingeiste fehlte." 1) So wurden besonders unter den befferen Raisern Roms von Trajan an bis zu den Antoninen die Producte milberer himmeleftriche, die Industrie gebildeter Bolter nach und nach im ganzen romischen Abendlande eingeführt; überall blühte Aderbau und handel, von der des Gelbes bedürftigen Regierung unterftust, welche burch ein gleichmäßig geordnetes Steuers fuftem ben Wohlstand ber Provinzen zu benuten wußte, ohne sie, wie in den letten Zeiten der Republik geschehen war, baburd ju Grunde ju richten. Ja, selbst Runft und Wiffenschaft wurden in Spanien, Gallien, Britannien und anderen ben Römern unterworfenen Kanbern, wenn auch im Grunde genommen nur in ber Absicht, sie baburch besto mehr ber eignen Nationalität zu entfremden, boch immer auf eine für das Sanze und für die Folgezeit wohlthätige Weise gepfleat. 2)

Freilich brachte Rom mit dem Allen wie zuerst Italien, so nachher der ganzen von ihm unterworfenen Welt Knechtschaft und sein eignes Sittenverderben. Aber es wäre dies ihm wahrlich nicht möglich geworden, wäre nicht die damaslige Welt, mit Ausnahme der germanischen, dafür empfängslich gewesen, 2) und hätte nicht der Theil derselben, welcher

<sup>1)</sup> Berber's Ideen Thl. 6. G. 297 der Gefammtausgabe.

<sup>2)</sup> So in Gallien ju Augustodunum. G. Tacit. Ann. 3, 43. Bgl. Agrio. 21, eine in diefer Beziehung merkwürdige Stelle, jumal da Tacitus bekennt, daß auch darin nicht die mahre humanität bestanden habe, welche Rom dem Auslande hätte bringen sollen.

<sup>3)</sup> Ueberhaupt giebt es nur da Rnechtschaft, wo Rnechte find, und erft so ift Roms Bolfertprannei vollkommen erklärlich. Auch darf man einen solchen Justand nicht so beklagenswerth finden, wie man ihn fich nach seinem eignen Gefühl von drift licher Freiheit vorftellt. Empfindet

noch in Barbarei versunten mar, vor Allem der Civilisas tion bedurft, um ber mahren fittlichen Bilbung erft fahig gu werben, wie sie eben fo wenig, als Rom, bas von Bielen einseitig überschätte Griechenland, wie fie allein bas Chris stenthum, und zwar auf bem von Rom geebneten Boben ben Bölfern der Erde bringen konnte. Dies hatte nicht blos ben natürlichen Stolz berfelben mit noch größerem Stolze gebeugt, nicht blos burch Bernichtung aller Individualität, bie germanische ausgenommen, burch allgemeine Ertöbtung und Regis rung alles Concreten und Positiven in ber Gotter- und Denschenwelt ein immer größer werdendes Berlangen nach etwas in fich felbst Festem und Bleibenden, nach einem neuen, felbstständigen Leben erzeugt, sondern auch positiv, auf eine Weise, wie meber Griechenland, noch Alexander von Macebonien es vermogt hatte, diesem Leben, als es im Christenthume erschien, gleichsam bie Statte bereitet, wo es auf bie wirksamste Urt in die Verhältnisse der Menschenwelt eingreis fen und sie allmälig umzugestalten anfangen konnte. Auch bie germanischen Bolter vermogten nur auf diesem Wege im Laufe von Jahrhunderten für bas hellere Licht bes Evangeliums empfänglich gemacht zu werben, welches bann burch ihre Bermittlung auch der romanischen und der ganzen übris gen Welt von neuem aufgehn follte. Rom wurde ein zweites Jerusalem, 1) die romische Hierarchie eine Erneuerung der jübischen Theofratie. Es nahm allerdings "die christliche Religion nicht anders auf, als den Gottesbienst der Isis und

ein Bolk seine Sklaverei, so wird es auch frei. "Das ist die Grundslage der Sklaverei überhaupt, daß der Mensch das Bewußtsein seiner Freiheit noch nicht hat. — Bei den Negern verkaufen die Eltern ihre Kinder und umgekehrt ebenso diese jene, jenachdem man einander habshaft werden kann." Hegel's Phil. d. Gesch. S. 93.

<sup>1)</sup> Bon Rom, wie einst von Jerusalem, konnte der geiftige Einfluß der Gemeinde ebenso wie die äußerliche Unterstützung der Gläubigen leicht nach allen Richtungen bin, bis an die außerften Grenzen der civilistren Belt gelangen.

jeben verworfenen Aberglanben ber öftlichen Belt," es ents fprang allerbinge barane ebenfo ,ein romifch chriftlicher Bas ftarb",1) wie and ber Bermischung bes romischen und germanischen Besend im westlichen Europa eine romisch germas nische Zwittergestalt hervorging, von welcher, wenn ein folder Bunfch vernünftig und driftlich zu nennen ware, ebenfalls "Mancher wünschen mögte, daß fie nie entftanden ware."2) Die Erhebung bes Christenthums zur romischen Staatereligion vollendete bie Aufhebung bes Unterschieds zwischen der Gemeinde ber Glanbigen und der Belt, und es trat der bis auf den hentigen Lag bestehende Gegensatz zwischen angerlis dem nub innerlichem Christenthum immer entschiedener hervor. Aber wer darf mit der Borsehung darüber rechten! Wer muß es ihr nicht vielmehr Dant wiffen, daß fie von neuem durch ein, wenngleich ftrenges und eisernes, boch heilfames Befet Die Belt auf den freieren, lebendigeren Blauben vorbereitete, bem Christenthume eine weite, fichre Bahn eröffnete, auch bas ferne Britgnnien, was namentlich burch diesen Umftand auch in Tacitus' Berten eine tiefe Bedeutsamfeit fur uns gewinnt, nicht ohne romische Cultur gelaffen hatte, baß ein Bonifacins als Apostel ber Deutschen baraus hervorgehn kounte. , auch so nahm ber herr sich ber christlichen Kirche an, hatte fein Werk in ihr und gab ihr Segen. Sie nahm bie neuen Wölker in fich auf, die in dem großen Gerichte Gottes über bas Alterthum, in ber Bolterwanderung, bas morfche Gefäß ber alten Zeit zerbrachen; sie wurde der eigentliche Wohnsit ber Cultur, der Hauptschauplat ber Geschichte,"3) und ift es in einem großen Theile ber driftlichen Welt noch bis zu bieser Stunde. Ja, man kann sagen, daß die Cultur, die Civilisation und Industrie, die sich, namentlich in unsern

<sup>1)</sup> Berber's 3deen Thl. 6. G. 270.

<sup>2)</sup> Herder a. a. D. Nur halb mahr oder ganz irrig ift mas er S. 268—272 über Roms Berhältniß zum Christenthum sagt. Unzah-liges läßt sich aus seinem eignen Werke wider ihn anführen.

<sup>3)</sup> Bram's Blide in d. Beltgefch. G. 40.

Tagen, immer weiter, auf immer größeren, rascher als je zum entferntesten Ziele führenden Bahnen, in Wahrheit nun über den ganzen Erdfreis verbreitet, die Riederlassungen dristlich europäischer Colonieen in den entlegensten Theilen der Welt und die durch sie möglich gemachte Einführung christlicher Sitte, christlicher Bernunftgesetze, zunächst als nichts anderes anzusehn ist, denn als eine wirksame Erweiterung der oben beschriebenen Kreise römischer Weltbildung, welche mittelbar dazu bestimmt waren, dem Christenthume zu dienen.

Dies Alles aber ist immer nur als Uebergang und Durch, gangspunct zu höherer, geistiger Entwicklung des christlichen Lebens anzusehn. Gott allein und sein heiliges Geset ist ewig; Alles, was er auf Erden wirkt, ist der Unwollsommensheit und dem Wechsel der Endlichkeit unterworsen, 1) und kann, selbst durch die siegreiche Kraft der erlösenden Thätigskeit, nur allmälig seinem unendlichen Ziele zugeführt werden. Und "ist gleich Ieder ein Werkzeug in den Händen des Schicksals, wird er gleich eben so sehr geführt von einer unssichtbaren Macht, als er sich selber führt,"2) so will doch Gott, daß der Mensch mit seiner eignen That ihm entgegenskomme, verlangt zunächst immer nichts anderes von ihm, als wessen er in seinem jedesmaligen Zustande fähig ist, und theilt ihm auch von der erlösenden Kraft seines Getstes nicht mehr mit, als er zu tragen vermag. 3) Es gehört Sinn für Freismit, als er zu tragen vermag.

<sup>1)</sup> Es ift ein großes Bort Gultan Mahmud's II.: "Alles Menfch-liche ift provisorisch, Allah allein ift ewig!"

<sup>2)</sup> Röppens Philos. d. Christenth. I. G. 138.

<sup>3)</sup> Selbst "bei den Aposteln war ja die Erleuchtung durch den heisligen Seist nicht etwas mit einem Male Seschlossens, sondern eine solche Einwürkung des göttlichen Seistes, wodurch ihr christliches Bewußtsein fortschreitend entwickelt wurde, vermittelst der ihnen mitgetheilten höheren Offenbarungen, die ihnen nicht gewaltsam aufgedrungen wurden, sondern sich an den psychologischen Entwicklungsgang naturgemäß anschlossen." Reander's Gesch. d. apost. Zeitalters II. S. 447.

heit bazu um frei zu werden, 1) im religiösen Leben nicht minder als im politischen. Auch dieser Sinn ist mittelbar von Italien aus geweckt worden, um im Herzen Europa's, in Deutschland den gewaltigen Kampf wider Roms Gesetses, herrschaft zu erneuern, den schon in alten Zeiten die germanischen Bölker zum Heile der Welt so siegreich geführt hatten. Wan denke an die italienische Politik, an das System des Gleichgewichts, an die mannigsaltigen politischen Vildungen, an den Städsedund in Italien, und wie dies Alles, wenn auch nur auf indirectem Wege, zu neuen Lebensentwicklungen in Europa, namentlich in Deutschland, Anlaß gab; man bedenke, daß von Italien aus das Wiederaussehen des wissenschaftlichen Geistes und das Studium der classischen Litteratur so wesentlich zur Befreiung eines großen Theiles unfres Vaterslandes vom römischen Joche beitrug!

So weiß die Vorsehung stets, unbeschadet der menschlichen Freiheit, die irdischen Angelegenheiten so zu leiten und zu lenken, daß auch wider den Willen, wider die Hossmung der Wenschen ihre heiligen Absiden allmälig erreicht werden. Sie weiß durch die individuellen Interessen und Leidenschaften Einzelner und ganzer Völker, indem diese selbst nur ihre partiellen, persönlichen Iwede zu persolgen glauben, das zu vollbringen, was nach ihrem großen Weltplane zu einer bestimmten Zeit gerade geschehen muß, weil es an und für sich in ihr liegt und das Wohl des Ganzen mittelbar zu fördern destimmt ist. So ist Rom, so Alexander von Macedonien, so Edsar, so Napoleon groß und einstußreich geworden, und nicht ohne Grund haben sie alle ihrem Glücke vertraut; denn die Vorsehung war in der That mit ihnen, weil "ihre partifularen Zwecke das Substantielle enthielten, welches Wille

<sup>1) &</sup>quot;Die Sklaverei ist an und für sich Unrecht, denn das Besen des Menschen ist die Freiheit; doch zu dieser muß er erst reif werden. Es ist also die allmälige Abschaffung der Sklaverei etwas Angemesseneres und Richtigeres als ihre plözliche Aushebung." "Degel's Philos. d. Gesch. S. 97.

bes Beltgeistes mar." 1) So hat biefem jum zweitenmale die volkerleitende Gewalt und Derrichsucht Roms in ben Zeiten ber Hierarchie gebient, bis auch für sie bas zuvor versehene Ziel gekommen war, über welches sie nicht hinausgreifen sollte. Und je mehr ber Mensch bennoch nur von bem unmittelbar Gegenwärtigen feinen Blick leiten läßt, besto entschiedener bereitet Gott nach seiner ewigen Weisheit bie Wege ber Zutunft vor. 216 Jesaias, bas Berberben seines Bolles ertennend, ben Untergang Jernsalems weissagte, von welchem boch bas Beil ber Welt einst ausgehn follte, ents stand Rom, die Stadt, welche bes Propheten Weissauma auf eine wunderbare Beise zwiefach in Erfüllung gehen laffen follte. Gie gerftorte Jerufalem und legte fpater ben Grund gur Rirche Chrifti. Als Cicero nach Entbedung ber Berichwörung Catilina's als Befreier und Bater bes Baterlandes gepriefen wurde, ward Augustus geboren; als dieser, als der ihm ähnliche Papst Leo X. die Herrschaft Roms mit trügerisch blendendem Glanze umgab, fiegte Arminius, fiegte Luther über bie romische Knechtschaft und Lüge. Ueberall aber und zu allen Zeiten offenbart sich die Thatigkeit Gottes in ber Menschenwelt als eine schützende, Alles, so lange es feinem heiligen Willen dienen foll, erhaltende, ber menschlichen Schwäche hulfreich entgegenkommmende, felbst aus dem Tode Leben erwetfende. Richts hat jemals menschliche Leibenschaft und Zerfibrungesucht gegen ben unsichtbaren Schut vermogt, welchen Gott namentlich ben schriftlichen Denkmälern bes Alterthums hat angebeihen laffen, welche zur Erweckung und Forberung bes geistigen Lebens unter ben Menschen bienen fouten. ber Raiser Schishoangsti die chinesischen Geschichtsbucher verbrannte, und die Gelehrten, welche fie retten wollten, ein gleiches Schickfal erbulben ließ, wurden bennoch die eigentlich tanonischen Schriften erhalten. 2) Die bem Christenthume so

<sup>1)</sup> Hegel a. a. D. G. 32.

<sup>2)</sup> Segel a. a. D. S. 117. S. die oben S. 60. aus Tac. angef. Stellen.

nabe verwandte und auch durch die Aehnlichkeit des perfischen und germanischen Bolfes für uns so wichtige Zendlehre "ift und burch eine feltene Gunft bes Glades noch in ben Budern bes Zendavesta, ober bes lebendigen Wortes, urfundlich erhalten."1) Die Bibel, die Grundlage ber driftlichen Lehre, ift nicht nur trot aller Berfolgungen, felbft unter Diocletian, bas am weitesten über alle gander ber Erbe verbreitete Buch, sondern, nach bem Borgange ber lutherischen, in mannigfachen Uebersetungen auch schon außerhalb Deutschlands ein das Chris ftenthum immer mehr in seiner Wirksamteit forderndes Boltsbuch geworden. Bon den Gefeten des heidnischen Alterthums und von seinen Denkmälern der Kunst und Wissenschaft ist uns gewiß gerade das von der Borfehung erhalten worden, was nach ihrem Willen das Leben ber heibnischen Welt in feiner Bebeutung für die driftlichen Zeiten am anschaulichsten zu machen vorzugeweise bestimmt war. Ebenso hat in allen Sahrhunderten Gottes allmächtiger Arm über den Bolfern ber Erbe gewaltet, bamit bas große Wert ber Welterlösuna gelingen tonnte. Go ift unter seinem fichtbaren Beiftande gus erst Griechenland, dann das oftromische Raiserthum, spater Desterreich ein schützendes Bollwert Europa's gegen bie gerstorende Macht bes Drients, das germanische Frankreich gegen bie Araber, Deutschland gegen bie Normanner, Ungern, Glas ven und Mongolen, namentlich aber gegen Rom und Frantreich gewesen, wiewohl auch vorher Rom gegen Karthago und zweimal gegen Germanien zur Abwehr verberblicher Einfluffe auf die allgemeine Weltbildung nicht ohne den Willen ber Vorsehung glucklich kampfte. Daß biefe babei auch bie Rrafte ber Ratur ihrem Willen bienen ließ, um es bem fo leicht seiner eignen Kraft sich überhebenden Menschen um fo fühlbarer zu machen, daß er einer höheren, unsichtbaren Macht feine Siege zu verdanken habe, beweif't die Geschichte aller Beiten, beweisen die Rampfe der Griechen im Perferfriege,

<sup>1)</sup> Baur's Symb. I. 329.

bie Schlacht im Teutoburger Walbe, bas Schickfal ber Krans joien in Rufland. Aber in bemuthevollerem Glauben haben bie Beiden, hat ein Berodot, ein Tacitus bergleichen aners fannt, als fich ber Beift moderner Aufflärung baju verstehen mag. Es bedarf taum einer Bemerkung, daß fich mit biefem und ähnlichem Glauben ju jeder Zeit, besonders in der bes heibnischen Alterthums, auch viel Aberglaube verbunden hat. Aber verwerfe man boch nicht sogleich mit bem Irrthum auch die ihm zum Grunde liegende Wahrheit. Auch in diefer Begiehung wird man an ber Sand ber Analogie am leichteften bas Richtige erkennen. Auf einer ahnlichen Bildungsstufe und im gleich bebeutenden Momenten bes Lebens werden auch in ben von einander entferntesten Zeiten ungewöhnlichere und burch bie Umstände, unter welchen fie fich ereignen, bedeutungevolle Raturerscheinungen in gleicher Weise als höhere Unbeutungen bes göttlichen Willens zu erkennen fein. 1)

- Wir lefen in Tacitus' Annalen, baß (im J. 59 nach Chr.), als Nero feine Mutter ermordet hatte, unter anderen den Born bes himmels verfündenden außerordentlichen Raturereignissen. alle vierzehn Regionen Roms vom Blibe getroffen worben seien, 2) im folgenden Jahre ein Blitstrahl die Tafel des eben speisenden Imperators gerschmettert, eine gefährliche Rrantheit, welche ihn nach frevelhafter Entweihung eines heis ligen Gemäffere überfallen, einen neuen Beweis bes göttlichen Bornes gegeben habe. 3) Im Jahre 62 schlug ber Blig in einem Symnasium ein und verwandelte ein darin befindliches Standbild bes mahnwißigen Schauspielers in einen unform-Am Ende des Jahres 64 aber, lichen Erzflumpen. 4) in welchem ber Tyrann auch gegen die Gemeinde Christi in Rom feine Buth ausgelaffen hatte, hauften fich auf eine auffallende Weise biese Erscheinungen, und es weissagten bie Saruspices "ein neues haupt der Menschenwelt." 5)

<sup>1)</sup> S. Baur's Symb. III. S. 11.

<sup>2)</sup> Ann. 14, 12.

<sup>3)</sup> Ann. 14, 22.

<sup>4)</sup> Ann. 15, 22.

Ber tann Tacitus Lugen zeihen, wer bie Bedeutsamteit ber Zeit verkennen, in welcher bes großen Beidenapostels rastlose Thatigfeit sich schon bis in das verderbte Herz der franken römischen Welt erstreckt hatte? Wer will ahnlichen Erzählungen ber heiligen Schrift, g. B. vom plotlichen Tobe bes Ananias und ber Sapphira, welche bem Apostel Petrus gegenüber ben Beift bes herrn belogen, 1) ben Glauben verfagen? Reine Zeit aber ist dieser in vieler Hinsicht so ahnlich wie die der Rirchenreformation, teine hat auf den auch jett noch nicht volltommen gelosten Gegensat bes judisch heidnischen und rein driftlichen, auf den Rampf eines neuen Lebens mit dem alten unter so allgemeiner Aufregung ber Gemuther von neuem fo bebeutungevoll aufmertfam gemacht. 3mar mar Luther fein Paulus und Petrus, zwar find Rarl V., Joachim I., ber, wenn auch ben befferen Beist feiner Zeit weniger klar als sein Rachs folger erkennende, doch flets der Wahrheit und dem Rechte bienende Kurfürst von Brandenburg und andere katholische Fürsten bes bamaligen Deutschlands, nicht mit einem Rero gu vergleichen; aber ein bem Beifte ber apostolischen Rirche auf ber einen Seite, bem Beifte bes am Alten festhaltenben, mehr weltlichen und boch vielfachem Aberglauben hingegebenen Les bens ber romischen Welt auf ber anberen verwandter Sinn läßt sich weder in ihrem Wesen und Wirken, noch in ihrer gangen Beit verkennen. Unter biefen Umftanben murben benn auch, wie in jenen alten Zeiten, an fich natürliche Ereigniffe gu bedeutungevollen Zeichen der Borfehung und, bei ber gwis schen ben Partheien obwaltenben allgemeinen Spannung, ju einflußreichen Begebenheiten. "Joachim 1., bem Studium ber Aftrologie ergeben, hatte gewöhnlich Manner um fich, die fich mit Sternbeuterei, Nativitatostellen, Wahrsagereien und bers gleichen beschäftigten. 2) Giner biefer Sterndeuter verfündigte

<sup>1)</sup> Apostelg. 5. Dies Ereigniß erzeugte große Furcht unter den Nichts. - gläubigen, das Bolf hielt groß von den Aposteln" und es bekehrten sich Biele.

<sup>2)</sup> Man mögte bei biesen Borten Tacitus' Raisergeschichte vor sich ju haben glauben.

ihm, daß am 15. Juli 1525 ein heftiges Gewitter über Berlin und Coln ausbrechen murbe, bas biefen vereinigten Stabten leicht zum völligen Untergange gereichen könnte. 1) Joachim. ber diefem Ausspruche Glauben beimaß, begab fich am Morgen diefes Tages fammt feiner Familie und feinem gangen Hofstaate nach dem Berge bei Tempelhof, und verweilte bort in Erwartung und Furcht ben ganzen Tag. Da aber bis gegen Abend bie brohenden Borgeichen bes Gewitters fich nicht wahrnehmen ließen, fo tehrte er auf die Bitten und Borftels lungen seiner Gemahlin,2) baß es besfer sei, fich auf Gottes Schut zu verlaffen und bei ihren Unterthanen auszuharren, ba biefelben es vielleicht nicht allein verschulbet hatten, menn Bott fie beimsuchen wolle, nach ber Stadt gurud. Allein nun entstand wirklich ein Gewitter, und als man bereits auf bem Schlofplage angelangt war und eben in bas Portal einfuhr, töbtete ein Blipftrahl ben Borreiter bes fürftlichen Bagens fammt ben vier Pferben bavor. In bemfelben Jahre am Weihnachtefefte befand fich Ivachim, feine Gemahlin und Rinber in ber Rirche bes schwarzen Rloftere, welches bamals unweit bes turfürstlichen Schloffes ftanb. Giner ber Monche. ber von der Berbreitung der lutherischen Meinungen unter ben Bliebern ber furfürstlichen Kamilie gehört haben mochte. eiferte gewaltig gegen die neuen Repereien, und da Luther ben Briefen des Apostels Paulus besonders hohe Beweiskraft für feine Unfichten beilegte, fo bemuhte fich ber Donch gur . zeigen, daß diesem Apostel eben nicht fehr zu vertrauen sei. Er führte bie Worte Galat. 4, 4 an: "Da aber bie Zeit erfüllet mar, fandte Gott feinen Gohn, geboren von einem Beibe u. f. w." und fagte, daß Paulus hier offenbar gelogen habe, ba die heilige Mutter Maria auch nach ber Geburt

<sup>1)</sup> Bie jur Strafe für die hinneigung vieler Einwohner jum Lutherthum.

<sup>2)</sup> Der frommen Elisabeth, welche von ihrem Bruder König Christian II. von Dänemark für die evangelischer Lehre gewonnen sich schonnach einigen Jahren (1528) zu derselben bekannte.

Christ eine Innafran geblieben und niemals eine Krau ober ein Weib geworben fei. Die Reter hatten also nicht Ursach, in der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben so sehr auf die Auctoritat dieses Apostels zu bauen, ba bier ein Spruch klarlich die Unwahrheit seiner Aussprüche augabe. Raum aber hatte ber Mondy jene Worte gesprochen, als er ploblich, vermuthlich vom Schlage gerührt, zu Boben sank, und tobt von der Rangel herabgetragen werden mußte."1) Wer erkennt nicht auch hier, wie überall, daß nur durch die Berhaltnisse ber Zeit und bes Ortes, sowie durch die Gub-Jectivität der Personen die Merkmale des Bedeutsamen bei folchen Erscheimungen zu bestimmen find? Es handelte sich um Die neue Geistesrichtung eines Staates, ber, mahrend bie Stadt Rom und der Papft die fatholische Welt in ftarrer Einheit zu erhalten sucht, einft ber lebendige Mittelpunkt ber frei fich entwickelnden evangelischen Rirche werben follte. Diefe ift aber vorzugsweise auf ben vaulinischen Lehrbegriff gegrünbet. Die Bedeutsamkeit bes Weihnachtsfestes, die Anwesenheit bes noch bei bem alten, irrigen Glauben verharrenben Staatsoberhauptes und einer großen in ihren Anfichten gewiß noch mannigfach getheilten Berfammlung, verlieh anch ben Worten des unbedeutenden Monches Wichtigkeit. geschah, was an sich natürlich, boch ebenso gewiß auch eine höhere Kügung der göttlichen Borsehung war, um dem noch schwachen, schwankenden Glauben auch dadurch eine Stuße zu geben, und zu tieferer Erwägung und ernster Prüfung ber heiligen Sache aufzuforbern.

So ist es überall und zu jeglicher Zeit die Schwäche und hulfsbedurftigkeit des menschlichen Geschlechts, welcher sich die göttliche Barmherzigkeit bald mit väterlich milber, bald mit ernst strafender Liebe annimmt. Wie sie im Leben jedes Einzelnen den Wechsel von Freud und Leid zu einer heilsamen

<sup>1)</sup> Ab. Müller's Gefch. der Reform. in der Mark Brandenb. Berl. 1839. S. 132 u. f., nach Eramer's pommerichem Rirchenchroniton III. 64.

Bucht gereichen läßt, so läßt sie auch im Leben ber Bölker Zeiten friedlicher Ruhe und schweren Rampfes wechseln, daß sie jene wie diesen zu ertragen vermögen, und in beiden, wie im sansten Säuseln der Lüste nicht minder als im wilden Sturmesbransen, ihres heiligen Willens Offenbarungen versstehen lernen. Auf die Schreckenszeiten Nero's und der nach ihm um die Herrschaft kämpfenden Imperatoren folgten Bespasian und Litus, auf Domitian Nerva, Trajan, Hadrian, die Antonine, daß (wie jest Europa nach den Freiheltstämpfen) die gläubige wie die ungläubige Welt, so gut sie es vermögte, die Lehren und Mahnungen in der Ruhe des Friedens benußen möchte, welche sie aus der Schule der Leiden davongetragen hatte.

Das aber ift die höchste, bem innerften Mittelpunkte bes chriftlichen Glaubens allein volltommen entsprechende Lehre, welche bie Geschichte als Offenbarerin bes gottlichen Willens uns ertheilt, daß aus dem Tode erft das mahre Leben, aus der vollenbetften inneren Zerriffenheit bes natürlichen Wefens erft ber emige Friede ber in jenem neuen Leben gur inneren Ginheit mit fich felbst und mit Gott gelangten Seele hervorgehe. Die heibnische Welt kannte nur bie Wehmuth und ben Schmerz über jene Richtigkeit alles Irdischen, und fah in ber Bernichtung alles menschlich Großen und Gewaltigen eine Raturnothwendigkeit, die nur in den Augen edlerer Naturen auch eine ethisch religiöse Bedeutung erhielt, indem sie dabei que gleich vom Bewußtsein einer allgemeinen Schuld bes menfche lichen Geschlechtes bewegt wurden, welche nur Born und Strafe ber Gottheit zur Folge haben fonne. Der Christ fennt auch jene Wehmuth, fie führt auch feine Reflexion auf jene Naturnothwendigfeit, 1) sowie auf bas Bewußtfein ber Gunbe zurud; aber er erkennt zugleich am Rreuze bes

<sup>1) &</sup>quot;Es ist ein hartes, aber gutes Geset des Schickfals, daß, wie alles Uebel, so auch jede Uebermacht sich selbst verzehre." Herder's Iden Th. 6. S. 69. d. Gesammtausg.

Erldfers auch die ewige Liebe Gottes, die nicht will, daß Jemand verloren werde, sondern Alle das ewige Leben haben. Als die ganze Welt innerlich verderbt und zum Bewustsein dieses Verderbens gekommen war, als ein Plutarch, ein Perssus, ein Tacitus jeder in seiner Art dieses Bewustsein auf eine tiese, großartige Weise aussprachen, und bekannten, daß der Mensch nichts wisse, nichts habe und vermöge aus sich selbst: da hatte schon der Geist, der Geist des gekreuzigten Gottessschues. den großen Heibenapostel und seine Gesährten mit unwiderstehlicher Gewalt getrieben, auf dem fruchtbar geworzbenen Boden der allgemeinen moralischen Berderbnis den Saamen des Christenthums in die Herzen auszustreuen. du Just dieselbe Weise sehen wir nun überall auf dem großen Felbe der Geschichte aus dem Tode Leben hervorgehn; das dieselbe

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 16, 6—9. Als Paulus mit seinen Begleitern noch in Assen fäumen wollte: οὐχ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ. "Durch das Ungluck der Welt ist der Geist zur Sehnsucht nach dem Frieden getrieben worden, und zwar nach dem Frieden im Geiste." Hegel's Phil. d. Gesch. S. 339.

<sup>2)</sup> Baur's Spmb. I. S. 373.

<sup>3)</sup> G. die schönen, tief finnreichen Bemerkungen Begel's (G. 398 u. f.) über die Kreuzzüge. "Im Grabe liegt mahrhaft der eigentliche Punkt . der Umfehrung; im Grabe ift es, wo alle Gitelfeit des Ginnlichen untergeht - . Das Abendland hat vom Morgenlande am heiligen Grabe auf ewig Abschied genommen, und sein Princip der subjectiven unendlichen Freiheit erfaßt." Bgl. S. 400 "der Untergang der Hohenstaufen ging von innen heraus, vom Geifte aus; durch diesen Untergang murde aber der Beift in fich jurudgeworfen, und hier beginnt jugleich bas Abnehmen der papstlichen Macht." Als ein typisches Borbild hievon erscheint Raifer Heinrich's IV. Demuthigung und Gregor's Sochmuth in Canoffa. Bir aber mogen ftets ber neuen, frifchen Lebensfraft eingedent fein, welche die durch eine nicht abzuleugnende ungeheuere Schuld bes gangen Baterlandes herbeigeführte Beit der Demuthigung im Anfange dieses Jahrhunderts in den darauf folgenden Freiheitskriegen uns gebracht hat. "Segel's Phänomenologie des Geistes wurde unter dem Donner ber Ranonen vollendet, welche bei Jena bas Befcid des preußischen Staates entschieden, von Innen aus, verzichtenb

Beise entstand die Reformation ber Kirche in Deutschland; auf dieselbe Beise wird von demselben Lande vielleicht in nicht allzuferner Zeit eine in mancher Beziehung noch größere ausgehn. "Das Papftthum liegt im Grabe und Rom ift jum zweitenmal eine Ruine geworden";1) aber bie katholische Kirche trägt nicht weniger als die protestantische Elemente emiger Dauer in fich. 2) Erkennt nur erft gang Deutschland, "daß bas Papstthum teinesweges bas Wefen ber tatholischen Kirche ift, sondern nur ihr Berberben",3) daß das Leben des Christenthums ebensowenig in starrer ab-Aracter Ginheit bes Begriffe ale eines auf bogmatisches Auctoritätswesen und Berkörperung bes Ibealen gegründeten Glanbens bestehe, "bann wird es fich zu feinem Berufe wieder einstellen mit nicht geahndeter Gewalt, würdig feiner alten Beroen und feiner viel gepriefenen Stammestraft. " 4) Es wird bann zwar ben alten, noch immer nothwendigen Gegenfat ber katholischen und protestantischen Rirche nicht factisch auflösen, aber im evangelischen Geifte ber Gintracht, Liebe und Freis heit felbst die großeste Mannigfaltigfeit der Formen bes religiöfen Lebens zu volksthumlicher Einheit erheben können. Und bagu kann und auch Tacitus' tieferes Studium gar fehr behülflich fein.

Es bleibt uns nun noch übrig, die Gefete bes Gegens fates und ber Analogie auch auf die überwiegend von menfchs. licher Caufalität abhängigen Erscheinungen ber Geschichte

auf äußere Größe, in sittlicher Erhebung, in demuthiger, stiller Besin, nung, durch den Gedanken der unverlierbaren Freiheit des Geistes sich zu kräftigen." Rosenkranz d. Verdienst d. Deutschen um die P. d. G. S. 18. Wehr aber noch als der Gedanke ist die That und der beide vermittelnde Glaube! und That und Glaube sind die ewig dausernden Ehrensäulen aus den Zeiten der Freiheitskriege.

<sup>1)</sup> Novalis' Fragm. S. 291.

<sup>2)</sup> S. die anonyme Schrift "Ulrich v. Hutten" Magdeb. 1839. G. 36.

<sup>3)</sup> Schleierm. Reden über d. Relig. S. 369.

<sup>4)</sup> Cbend. G. 371 u.f.

anzuwenden, um dann endlich als Refultat aller diefer Betrachtungen die lleberzeugung zu gewinnen, daß sich jene Gesetze in allen ihren Beziehungen bei der geschichtsphilosophischen Interpretation des großen römischen Historifers auf eine
solche Weise geltend machen lassen, daß der typisch prophetische Character seiner Werte und auch schon deshald auch
ein auf das Christenthum bezügliches Element in denselben
nicht verkannt werden kann. Wir beschränken und hier natürlich auf die Eigenthümlichkeit und auf den Gegensat der
römischen und germanischen Nationalität, und dürsen und um
so mehr mit einzelnen Andeutungen begnügen, je aussührlicher
dies Alles der weitere Fortgang des Wertes im Einzelnen
entwickln soll.

. Wie dem judischen Bolte ein unvertilgbarer Charafter aufgeprägt ift, welchen es zu keiner Zeit und in keinem ganbe ber Erbe je hat verläugnen konnen, fo ift anch bas romische und germanische Wefen mit allen seinen Borzugen und Mangeln ein unvergängliches, Rom in Mahrheit, auf biefe Beife angesehn, die ewige Stadt, bas bentsche Bolt, wie schon sein Name befagt, 1) das Bolf schlechthin, das ebendeshalb in noch höherem Grabe, ale jene beschranfteren Individualitaten, eine welthistorische Bestimmung hat. Das judische Bolf hat fie mit ber Erscheinung bes Christenthums erfüllt, bas ros mische und beutsche aber durch dieses eine neue geistige Richtung erhalten, in welcher es zur Entwicklung beffelben von Gott vorzugsweise berufen worden ift. Jedes hat babei seine ursprüngliche Natur bewahrt; 2) ber romische Ratholis cismus ift eine auf ben romifchen, ber beutsche Protestantismus eine auf ben beutschen Bolkscharafter gegrundete Entwicklung bes Chriftenthums. Beibe

<sup>1)</sup> Teut ift f. a. Bolk.

<sup>2)</sup> Insofern kann man Tacitus' Worte (Hist. 2, 95) auf beibe in ben verschiedensten Zeiten anwenden: magis alii homines quam alii mores.

bilben, wie schon bas heidnische Rom und Germanien feit ihrer erften Berührung, einen Gegenfat, ber nicht minber fchroff erscheint, ale bie ihr Gebiet begrenzenden Alpen; aber ber Glaube, ber Berge verfett, foll und wird ihn allmälig in die innere Ginheit auflosen, welche beiden im Princip bes Christenthums bem Wefen nach fchon gegeben ift; und bas um fo mehr, ba auch außerlich, ungeachtet jener naturlichen Trennung, feit den alteften Beiten bis auf ben heutigen Tag, eine stete Berbindung amischen Italien und Deutschland bestanden hat. Seiner eignen Natur nach zeigt er sich auch jest noch ebenso unauflösbar wie in allen früheren Zeiten. Denn er besteht in ftarrer Ginheit und abstracter Allgemeinheit auf der einen, in beweglicher Mannigfaltigfeit und freier Individualität auf ber anderen Seite, wodurch bas romische Wefen mit bem ber jubischen Theofratie, bas germanische mit bem aller in Beziehung auf bas Chriftenthum welthistorisch wichtigen Bolfer, befonders mit bem ber Bels lenen eine oft auffallende innere Bermandtschaft zu ertennen giebt.

Den neuen Römern wie ben alten ift, ihrem innersten Lesbensprincip nach, Kraft und Festigkeit bes Willens, mannlischer, kuhner Muth, Beharrlichkeit und Consequenz nicht abzusprechen. Ihre Entschlüsse, von bem Willen einer eng zusamsmenhaltenben Corporation ausgehend, die seit Romulus bis auf diesen Augenblick den Glauben festhält, daß sie nicht aussterben könne, 1) werden sogleich zur entschiedenen That. Mit kluger Umsicht, mit listiger, in den Schein einer gewissen

<sup>1)</sup> Bgl. Tacit. Hist. 1, 84: Quid? vos — hanc urbem — congestu lapidum stare creditis? — aeternitas rerum — incolumitate senatus firmatur, mit den Worten des katholischen Fanatikers Joseph Göß (zur Vertheidigung d. kathol. Kirche gegen die königl. preuß. Religion S. 50): "Der Glaube der Kirche ist nicht an die Mauern einer alten oder jungen Stadt gebunden, auch nicht an die Mauern von Rom; er ist gebunden (?) an den Felsen der Wahrheit (?), und der ist dort, wo Petrus ist." d. i. das Cardinalcollegium!

Urbanität gehüllter Berichlagenheit 1) und jedenfalls mit Bes walt wiffen fie biefelben auszuführen, bestehe biefe Gewalt in Baffenmacht ober in priesterlichen Congregationen, die, wie wohldisciplinirte Beere geordnet, nach allen Richtungen hin ihre von Rom aus geleitete Thatigkeit entwickeln. 2) Denn bie Welt fich unterthan ju'machen, ift ihr, wie fie glauben, von der Gottheit felbst gebotenes und begunftigtes Streben; ihre Religion ist auch ihr Staat. 3) Runst und Wissens schaft lieben fie, im Gangen genommen, nicht um ihrer felbst willen, sondern nur soweit fie fich ihrer gleichsam nicht ers wehren konnen, indem fie von außen her an fie gelangen, 4) ober soweit sie, aus ihrem eignen Leben hervorgegangen, wie bei den Alten die Beredsamkeit, die Geschichte, die Satire, bei den Neueren die heilige Runft, ihren praktischen Zwecken forberlich erscheinen und bem Staate bienen, allen weiteren Einfluß berfelben als verderblich meidend und fogar gewalts

<sup>1)</sup> Benige Stunden nach Niederschreibung dieser Zeilen ward die mit arglistiger Schlauheit unternommene Flucht des sein gewandten Erzbischofs von Dunin aus Berlin nach Posen bekannt.

<sup>2) &</sup>quot;Wie die Janitscharen, getrennt aus der sittlichen Gesellschaft, die Grundlage der türkischen Macht ausmachten, so waren die Monche das stehende heer des Pabstes." Hegel's Phil. d. Gesch. S. 423.

<sup>3)</sup> Ann. 13, 56 dis placitum, ut arbitrium penes Romanos maneret cet. — Agric. 23 si virtus exercituum et Romani nominis gloria pateretur, inventus in ipsa Britannia terminus. Go benten auch die Papisten.

<sup>4)</sup> Wie im alten Kom die Meisten mit den Künsten und Wissens, schaften Griechenlands mehr eine Art von Buhlschaft trieben, als sie (wie der edleren Naturen viele) wahrhaft liebten, so kann man auch von der erzkatholischen Wissenschaftlichkeit, wo sie sich findet, Aehnliches in Bergleich mit der protestantischen sagen. Wie wahr und tief ist wenigstens in der Regel die Liebe zur Kunst, welche jest so viele Protestanten nach Kom sührt, während bei den jezigen Kömern der Sinn dafür fast ganz ausgestorben ist. S. Ulr. v. Hutten S. 52. "Sie sind in allen Künsten gegenwärtig eins. der tiefstehendsten Bölter in Europa."

fam unterbrudenb. 1) Go bilben Gelbftliebe, Ehrgeig, herrich. fucht, Anmagung und Stolz 2) die Grundzüge ihres Charaf. ters. Als sie noch in Wahrheit von ber Religion sich leiten ließen, aus welcher, wie Polybius fagt, ihre Tugenben, besonders ihre Treue und Wahrheit hervorgingen, lag selbst jenen Fehlern viel Ebles zum Grunde. Auch die romische hierarchie beruht auf einem acht driftlichen Kundamente, und es läßt fich ihre Ausartung auf einen in ben ebelften Motiven wurzelnden Grund zurückführen. Ift nicht bas Chriftenthum gur Herrschaft über ben gangen Erdfreis und zu immer weis terer Ausbehnung und festerer Begrundung eines großen Gotteeftaates bestimmt? Besteht biefer nicht in ber Gemeinde, gegen welche felbst die Pforten ber Bolle nichts vermögen follen? Sind nicht alle Christen Kampfer bes herrn, bie Alles, auch Wissenschaft und Runft, für nichts achten sollen, wenn es nicht ihrer heiligen Sache forberlich ist? Und ist nicht in

<sup>1)</sup> Man denke an Cato, an die Bernichtung der Annalen des Eremutius Cordus, an die vielsachen Anseindungen der Philosophie, als sei se staatsgefährlich (vgl. auch Tac. Agr. 4 se in prima iuventa studium philosophiae acrius, ultra quam concessum Romano ac senatori, hausisse) und lese, wenn man Lust hat, Göt a. a. D. S. 101 u. f. Wenn die Papisten dem Bolke die Bibel vorenthalten, was thun sie anders als jene alten Römer?

<sup>2) &</sup>quot;Bei den Römern herrschte nur das Abstraktum der Sewalt, und der selbstsüchtige Wille galt als das Lette. Cato sagte nach jeder Berathung des Senats: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, und Sato war ein ächter Kömer." Hegel a. a. D. S. 318. "Nie hat es einen kälteren Stolz und zulet eine schamsosere Kühneheit des befehlenden Aufdringens gegeben, als diese Kömer bewiesen haben; sie glaubten, die Welt sei die ihre, und darum ward sie's." Herder's Ideen Thl. 6. S. 218. — Bon den jetzigen Kömern sagt ein Kenner derselben, der Verf. des Ulr. v. Hutten S. 13: "Sie allein sind die Frommen, die Eultwirten, die Erseuchter und Beherrscher der Erde (des ordis terrarum). Da draußen wohnen die widerspenstigen Barbaren, von denen die Gescheidtesten nach Kom kommen, um sich etwas zu unterrichten." Aehnlich denkt noch heut der gemeine Wann sauch wenn er vornehm ist) in Frankreich.

ber That die Borfehung der Hierarchie eben so lange und eben fo fichtbar gunftig gewesen, wie einst bem alten Bolte und Senate Roms? Aber bas ift immer bas größefte Berberben ber Welt gemesen, daß ber Kurft ber Finsterniß in ber Gestalt eines Engels bes Lichtes ben Menschen erschienen ift, daß fie ihren Willen für den göttlichen, den Irrthum für Mahrheit, die Sunde für die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, gehalten, und mit folder Luge fich und die Welt ine Unglud gestürzt haben. Go haben die Römer, die neuen wie die als ten, fie, die ber Welt Freiheit, Friede, Licht und Bilbung bringen wollten, überall Knechtschaft, Unfriede, Kinfterniß und jene falfche humanitat verbreitet, bie noch jest unfer verberblichster Feind ift. 1) Und bennoch reben sie es sich felbft. und ber Welt immer von neuem ein, daß nur fie ben Bols fern bas mabre Beil bringen konnen. Als geborne Juriften wiffen fie Allem ben Schein bes Rechtes ju geben, 2) und felbst Bundbruchigfeit, Graufamteit und Berachtung aller Menschenrechte 3) mit bem mos maiorum, mit ber firchlichen Tradition, mit dem Willen Gottes und des heiligen Geiftes ju rechtfertigen, alle Schuld von fich felbst auf Andere gu malzen. 4) Ueberall fich zu Schiederichtern aufwerfend, überall

<sup>1)</sup> Tac. Agr. 30—32. raptores orbis — avari — ambitiosi — ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. — in hoc orbis terrarum vetere famulatu. Cap. 21 humanitas vocabatur, quum pars servitutis esset.

<sup>2) &</sup>quot;Merkwürdig ift, was wir besonders bei Livius sehen, daß die Römer, gleichsam advokatenmäßig, ihre Sache bei allen Unterdrückungen und Gewaltthätigkeiten immer als die höchst gerechte darstellen." Hegel a. a. D. S. 313. Bgl. herder's Ideen Thl. 6. S. 223.

<sup>3)</sup> Man vergleiche das Benehmen des Senates bei den Friedensschlüssen ber bedrängten Feldherrn Roms in den Caudinischen Pässen und vor Numantia mit der Nichtachtung des westphälischen Friedens von Seiten der römischen Kirche.

<sup>4)</sup> So meiß ein Gog (a. a. D. S. 68 u. ff.) Colibat, Ohrenbeichte, Ablastram u. A. zu rechtfertigen, die Inquisition und ihre Gräuel dem Staate zur Laft zu legen (S. 84). Bgl. Tac. Ann. 1, 53 Ti-

bevormundend, überall mit ihrem Rathe befehlend, mit ihrer Entscheidung zugleich herrschend, find sie unersättlich in ihrer Eroberungefucht, und wollen alle Bolfer, auch die beutschen, auch die protestirenden sich unterwerfen, weil - so viele andere fcon fich ihnen unterworfen haben. 1) Die Bibers frebenden nennt man Rebellen, Reger, 2) und huß und Luther find nicht anders angesehen worden vom Concilium ber römis schen Robilität als einst die edlen Gracchen, als sie, ben. großen Reformatoren ähnlich, "ben freien Burgern zu einem Eigenthum ju verhelfen, und Stalien, ftatt mit Gflaven, mit Burgern zu bevölfern 100) trachteten. Go find bie Ros mer stets sich felbst gleich geblieben. Wie nahe sie auch bem Dogmatismus und Satungewefen, dem Ceremoniens und Formendienst bes entarteten Jubenthums ftehn, ift Allen betannt, und aus der inneren Bermandtschaft der judischen Theos tratie und romischen hierarchie, sowie aus ber formellen Lendenz und bem materiellen Wefen bes ganzen Romerthums leicht zu erklären. Man benke nur an bas kanonische Recht und an bie Satungen ber Schriftgelehrten, an "bas Beugen ber Aniee, ohne ben Sinn zu beugen, an bas Rreugschlagen

berius — famam caedis posse in Asprenatem verti frustra speraverat!

<sup>1)</sup> S. Gög a. a. D. S. 49 "Zuerst war es der Arianismus u. s. w. aber an dem Felsen von Rom zerschellte der mächtige Colos u. s. w. Der zweite große Sturm fuhr über die Kirche Jesu hin im 16. Jahrshundert u. s. w. — nur schöner und glänzender ging die Kirche aus dem furchtbaren Ungewitter hervor u. s. w." (??). So mögen ruhmrezdige Kömer auch die alten Germanen für besiegt gehalten haben; Lacitus nicht: triumphati magis quam victi! Und sie machten dem ganzen Kömerreiche ein Ende!

<sup>2)</sup> Kasagol, electi, die Reinen, Auserwählten, wie fie sich erst selbst im Gegensatz zu dem in Sittenlosigseit und Lüderlichkeit versunfenen katholischen Clerus, besonders im südlichen Frankreich, nannten. Wer erkennt darin nicht auch den tiefsten Grund des odium generis humani, das man dem Bolke Gottes vorwarf?

<sup>3)</sup> Hegel a, a. D. S. 318.

über ber Stirn voll unheiliger Gebanten, bas Sprechen ber Lippen, ohne daß das Berg spricht,"1) an den Apostel Paus lus bem Synebrium ju Jerusalem, an huß bem Concil ju Coftnit gegenüber, und man wird in den romischen Papisten bie leibhaftigen Pharifaer erbliden, über welche Christus fo ungahligemal Webe gerufen hat. Denn auch fie nahen fich Gott mit ihrem Munde und ehren ihn mit ihren Lippen, mahrend ihr Berg fern von ihm ift; auch sie bienen ihm vergebe lich, weil fie lehren folche Lehren, die nichts benn Menfchen> gebote find; auch fie haben es gern, daß fie von den Menfchen Deifter und Bater (Papft) genannt werben, mahrenb boch nur Giner unfer Meifter ift, Chriftus, nur Giner unfer Bater, Gott im himmel; auch fie umziehen gand und Baffer, baß fie einen Profelyten machen, und wenn er's gewors ben, machen fie aus ihm ein Kind ber Solle; auch fie find blinde Blindenleiter, schließen das himmelreich zu vor den Menschen, tommen selbst nicht hinein und laffen nicht hineingehn, die hineinwollen!

Welch einen Contrast bisbet zu bem Allen auch mit seinen Fehlern und Schwächen, besonders wenn es sie, jenem Zöllsner im Tempel gleich und seiner innersten, eigensten Weise treu, vor Gott und vor der Welt bekennt, das germanissche Volt! Nur den Sinn für das praktische Leben, nur sittlichen Ernst, Würde und Wahrheit, wie sie in den bessesen Zeiten dem römischen Charakter eigen waren, nur Bescharrlichkeit und Thatkrast, die aber mehr in geistiger als auf materielle Zwecke gerichteter Wirksamkeit eine universelle Tensdenz verfolgt, theilt es mit den Römern, und ist ihnen schon dadurch trotz seiner vielsachen Mängel, die gerade zum römischen Selbstgefühl, zu römischer Einigkeit, Schnelligkeit, Rasklosigkeit und Consequenz als entschiedene Gegensätze ersscheinen, auch im Kampse gewachsen. Aber seinem Wesen nach wenigstens weit entsernt von der Einseitigkeit und dem

<sup>1) &</sup>quot;Ulrich v. Hutten" G. 32.

starren Formalismus des Römerthums, vereint es in sich zugleich auch die vorzüglichsten Eigenschaften der übrigen welthistorischen Bölker, und gewinnt so, bei gleich großer Productivität und Receptivität seines Geistes, für die Gründung,
allseitige Verbreitung und Geltendmachung des Christenthums
eine Bedeutung, wie sie kein anderes Bolk der Erde besitzt.

Es ift bekannt, bag, wie die hellenen und ichon vor ihnen bie mit den Römern verwandten Pelasger, fo auch die Germanen aus bem Drient stammen. Sie find auch innerlich mit ihm verwandt. Ihr bei aller Berftandigfeit doch überall hervortretender phantasiereichen, poetischer Charafter, welcher ben benachbarten romanischen Rationen fremb ist, ihre tiefe Religiosität, wovon schon ihre Mythologie und der ihnen von je her eigene bilberlofe Gottesbienft zeugt, ihre heiligen Saine, ihr patriarchalisches Familienleben, in welchem ber Sausvater ein Priefter ber Gottheit ift, lagt eine innere Bermanbtichaft mit den reineren, ethischeren Bolferindividualitäten bes Drients, namentlich mit ber perfischen und jubischen nicht verfen-Noch mannigfaltiger find die Berührungspunkte des hellenischen und germanischen Wesens. Nirgende findet man bie schöne Sarmonie aller geistigen Rrafte, wodurch fich bas griechische Bolf auszeichnet, die Gleichmäßigkeit bes receptiven und productiven Bermögens, wodurch es ben Beruf erhielt, zwischen bem Orient und Occident eine vermittelnde Wirtsamkeit zu üben, auf eine fo burchaus ähnliche Beise wieder wie bei den Deutschen. Dabei hier wie bort, von edlem, wiewohl oft fich verirrendem Freiheitsfinn erzeugt und begunftigt, die größeste Mannigfaltigfeit der Sitten, religiöfen Gebrauche, Berfaffungen, Lebensrichtungen und Bestrebungen, ohne jedoch die zur Erreichung des höchften Bieles ber humanität nothwendige Ginheit auszuschließen; verschiedene, vielfach von einander gesonderte, sich gegenseitig anfeindende') Bolterstämme, die aber in Bundniffe ausammen-

<sup>1)</sup> Bgs. 3. B. Ann. 2, 19 latus unum Angrivarii lato aggere ex-

treten, in Zeiten allgemeiner Roth und Bedrangnif bes gefammten Baterlandes, wenn auch nicht alle, boch größtentheils ihre Rrafte gegen ben gemeinsamen Feind vereinigen; ebenfo verschiedene, boch in einer, ale ber gebildetsten, eine allgemein anerkannte Ginheit finbenbe Mundarten und Dialette: friegerische Thatigfeit, Aderbau, Gewerbfleiß, Schifffahrt. Sandel, Industrie neben Runft und Wiffenschaft in aller Schönheit und Mannigfaltigfeit ihrer Erscheinungen; fo lange bie im Inneren schlummernden Reime 1) ju biefer allseitigen Entwidlung ber Bolfsfraft noch nicht gewecht waren, unrus higer, in die Ferne strebender Thatendrang, 2) bann neben reger Thatigkeit in ben Runften bes Friedens, innere Rehben und burgerliche Zwietracht, julest immer fichtbarer werbender, fremde Individualität nicht vernichtender, fonbern umbildender Einfluß ber geiftigen Lebenselemente auf bas Ausland, burch Manberluft und Unfiedlungen in allen Gegenden ber Welt fchon feit uralter Beit begunftigt und allmalig vorbereitet. 3)

Was aber mehr oder weniger allen anderen Bolfern, befonders dem römischen in seiner Entartung, fehlt, und so den
innersten Kern des germanischen Bolfscharafters ausmacht,
das ist des Deutschen Treue, 4) die ahnungsvolle,

tulerant, quo a Cheruscis dirimerentur. Wie Hellas und ber Pesloponnes, Dorer und Joner, bilden Kord- und Süddeutsche beständige Gegensäße. Wie in Griechenland herrscht auch in Deutschland fortwährend Zwietracht von Arminius und Maroboduus an bis in die Zeiten Friedrichs und Maria Theresia's, ja bis zu den letzen Freiheitsskriegen. Aeternum discordant! Ann. 12, 28.

<sup>1)</sup> In der Poesse schon zu großartigem Leben gediehen in den Ge fangen homers und dem Nibelungenliede.

<sup>2) &</sup>quot;Die Rreuzzüge find der trojanische Rrieg der eben erwachenden Christenheit." Hegel's Phil. d. Gesch. S. 240.

<sup>3)</sup> Bie in der alten Welt Hellenen, so findet man jest überall Deutsche. Ihre Ansiedlungen laffen sich ihrer höheren Bestimmung nach auch mit dem Leben der Juden in der διασπορά vergleichen.

<sup>4)</sup> Bgl. Germ. 24 und Ann. 13, 54 nullos mortalium armis aut fide ante Germanos esse. Bie den alten Römern, find auch den

tiefe Innigfeit, 1) die fromme Di muthe und bie barin gegrünber eine unfichtbare Welt und ihre D voller hingebung feines Gefühls Sinn für innere Sitte und beren ! genfate jum Befet und außeren nie gang befriedigte Sehnsucht na als bem im unmittelbaren Leben Biele. Durch biefe Gigenschaften gewin ihre auf die Forderung des christlichen & fere Bebeutung; burch sie erscheint ba bazu bestimmt, burch Bermittlung und Augenfape, fowohl in feinem eignen, ale in bei Bolfer, die innere Gleichheit aller Mensche in allen Berhältniffen zur wirklichen Erfd laffen 3). Go wird es mit feinem Beifte 9 Alle herrschen, 4) und mit biefer Berrsch

neueren die Deutschen noch die treufte Stute. S. 71.

<sup>1)</sup> Wir unterscheiden Innigkeit von Inne ben Israeliten und Römern trot ihres auf äuß gerichteten Sinnes in ihrer Religiosstat nicht abgi

<sup>2)</sup> Germ. 19 plus ibi boni mores valer leges. "Ufr. v. Hutten" S. 10: "Bei uns gi als äußerer Schein."

<sup>3)</sup> Rein Bolk achtet so wie das deutsche die Zzelnen und der Bölker; von unten herauf, vom auch das Christenthum zuerst die einsachten Leb drang und mit den Schwachen und Unmündigen swerk begann, sucht es das öffentliche Leben zu cor zu werden, in die abstracte Form, in den leerer und Leben zu bringen. S. Gibbon Thl. IX. der Pfister Gesch. d. Leutschen S. 4. 145.

<sup>4)</sup> Wie das Christenthum die Menschen erlös't es ihnen mit solcher Liebe dient und dadurch sube dasjenige Bolk am meisten zur Weltherrschaft im thums berufen, welches, ohne das Seine dabei zu

je mehr bie mahre driftliche Freiheit bringen, bamit, wie in jedem Einzelnen, fo auch in jedem besonderen Bolfe. bas christliche Leben eine eigenthumliche Gestalt gewinne. Daß es dies nicht ohne Kampf vermag, liegt ebenso in der Ratur bes Lebens, wie in der des Christenthums. Um heftigsten und hartnäckigsten muß berfelbe da fein, wo die starrste und feindseligste Einseitigkeit am meisten Widerstand leiftet, am gludlichsten und erfolgreichsten von den Puntten aus, mo, wie im Gangen jest vom preußischen Bolte gefagt werben fann, bie germanische Natur am lebendigsten vom Geiste bes Chris stenthums durchdrungen ift. Es ist daber leicht zu begreifen, warum gerade jett Rom und ber preugische Staat bie ents schiedensten Gegensätze bilden, auf der anderen Seite aber auch wieder von Preußen her eine Bermittlung und Ausgleis dung berselben am sichersten erwartet werden durfe. 1)

und vielseitigste reformirende Thätigkeit nach innen und außen hin entwickelt. Rom konnte seine Weltherrschaft deshalb nicht behaupten, weil es die Bölker sich unterthänig machte, ohne sie von innen her= aus ju reformiren, und mit einem in ber fittlichen Ratur bes gefammten Menschengeschlechts begründeten und von derselben postulirten Leben zu erfüllen. Dies ift aber, wie in der Erziehung, nur möglich burch entgegenkommendes freies Eingehn in die fremde Individualität. "Die Germanen find es, in welchen das Christenthum als der vollkommenfte Gegenfat gegen das alte Naturspftem, als bie ethisch begründete Lehre von der Gleichheit aller Menschen vor Gott, den empfänglichen Boden gewann." Baur's Symb. III. S. 318. "Alle Plane muffen fehlschlagen, die nicht auf alle Anlagen des Geschlechts vollständig angelegte Plane sind." Novalis Fragm. S. 281. "Rein Staatsspftem ift ficher, dem nicht die harmonie mit den nothwendigen Zweden der Menschheit und die Rraft der Bolker jum Grunde liegt." Schmidt-Phiselbek Europa u. Amerika S. 35 d. 2ten Hufl.

<sup>1) &</sup>quot;Die Reformation ergriff sogleich alle vorherrschend germanischen Länder: England, Schottland, Schweden, Dänemark. Deutschland selbst, seiner unseligen und doch wiederum trefflichen Allseitigkeit nach, blieb getheilt; doch trat von Anfang herein die Reformation mit der entschiedenen Miene des Sieges in ihm auf

Die nun in Beziehung auf dies Alles das in seiner Einsheit wie in seiner Mannigfaltigkeit so großartige Bild, welsches und Tacitus von seiner und der derselben vorangehenden Zeit, der der Erscheinung des Christenthums, hinterlassen hat, Züge der überraschendsten Aehnlichkeit zwischen Gegenwart und Bergangenheit enthalte und, vermöge der innerlichen Sonstinuität der dieselben mit einander verbindenden Erscheinungen, auch für alle Zukunst von unendlich tieser Bedeutung sei, soll im zweiten Theile unseres Werkes weiter auseinans bergesett werden. Hier kommt es zunächst nur darauf an, die Zustände und Verhältnisse der unmittelbaren Gegenwart mit den von Tacitus geschilderten im Allgemeinen zu vergleichen, um uns auf eine zusams

Schon daß fie nicht befiegt ward, war fo gut als Sieg. -Auf den dreißigjährigen Krieg folgte ein erbarmliches Jahrhundert für Deutschland, gleich der Genesungs : Stumpfheit eines Rranken. - Der erfte hellaufblickenbe Stern wieder ift Friedrich ber Große, und mit ihm wachte Alles auf, was Deutschland Herrliches besaß. — Diefe Erscheinung hängt nabe zusammen mit der Reformation, ja fie ift ber nachfte Fußstapfen in ihrem Entwicklungs-Bange, fo wie der britte fürzlich in den Befreiungstriegen gesehen ift. — Preußen hat auch in Saden der Religion, wie in fo vielen anderen, am besten die Bedürfniffe der Zeit erkannt, und ein leises, gleichsam versuchendes Entgegenkommen kund gegeben. Die Union der Reformirten und Lutheraner zu einer Evangelischen Rirche ift schon dem Ausdruck nach wichtig als Anfang einer allgemeinen deutschen Rirchenvereinis gung, und diefe Union, die durch die Beiftlichen anfange heftigen Widerstand fand, hat fich in der Gefinnung des Bolks felbst ziemlich vollständig in's Werk gefest." Ulrich v. Sutten S. 64. 65. 76. 77. Auch mas ber Berf. diefer durchaus zeitgemäßen und fehr dankenswerthen Schrift über Muftit und über bie Einführung der Liturgie (G. 76. 77.) als ein wenigstens das Bedürfniß des religiösen Gefühls aussprechendes Zeichen der Zeit bemerkt, verdient beachtet zu werden. Wie vielfache Anklänge auch für dieses Moment der welthistorischen Beftimmung Roms und Deutschlands in der Weltanschauung des Tacitus liegen, wird weiter unten, besonders im 2ten Theile, nachgewiefen werben.

menhängendere Weise, als es bisher hat geschehen können, die Anwendbarkeit der Gesetze des Gegensatzes und der Analogie auf die prophetische Deutung der Werke des römischen Gesschichtschreibers zum Bewußtsein zu bringen. Wir werden seshen, daß, wie jede eigentliche Weissagung einer bestimmten Zeit der Erfüllung entgegensieht, dies auch in Beziehung auf das derselben in den Werken des Tacitus Analoge der Fall ist, indem jetz gerade Europa, namentlich Deutschland, absgesehn vom stets wachsenden Einflusse des Christenthums, sowohl in seinem inneren Leben als in seinem Verhältnis zur übrigen Welt, eine Gestalt gewonnen hat, welche in den mannigsachsten Beziehungen an das von Tacitus geschilderte Zeitsalter, besonders aber an die Zeit auf das lebhasteste erinnert, in welcher er seine größeren Werke schrieb.

Werfen wir zuvorderst einen Blick auf die Tokalen Ber; hältnisse der jetigen und der damaligen Welt, 1) wohin könnte und Tacitus führen, wo wir nicht bas leben ber Bolfer in gang ahnlichen Buftanben und Beziehungen bes einen auf bas andere zu betrachten hatten? In ben orientalischen Staaten herrscht der Wille eines Einzigen, die Uebrigen find Sklaven: in den europäischen giebt es freie Burger, die aber eben so wenig alle schon die volle Freiheit, wie die Rnechtschaft ertragen können. Was Armenien und bas parthische Reich mit feinen Thronstreitigkeiten und Bruderfriegen dem romischen Staate gegenüber, bas ift bie Turfei, ift Perfien und Indien jest im Berhaltniß zu Europa. Jest, wie bamale, sucht bies burch Gefandtschaften die Zwistigkeiten bes Drients bald zu feinem eignen Bortheil, balb auf eine mehr uneigennütige Beife, um nur feine Macht zu zeigen ober ben Weltfrieden ungeftort zu erhalten, auf dem Wege der Gute oder burch bloße Anbrohung ber Gewalt auszugleichen. Aber bie fünf großen

<sup>1)</sup> S. oben S. 202 u. f. Bir wurden die nachfolgenden Parallelen alle mit Beweisstellen belegen, wenn wir nicht glaubten, daß fie den Lefern des Pacitus bekannt feien.

Mächte, namentlich Rugland und England, wiffen auch mit bewaffneter Macht und Flotten, wie Trajan, dem widerstrebenden Morgenlande zu imponiren. Alegnoten ist noch heut wie vor zweitaufend Sahren bas Land, bas Fürsten felbst, wie einft Germanicus, befuchen, um feiner Alterthumer Bunber zu betrachten. Doch möchte es auch nicht minder als Augustus ') Englands geheime Politit ju eigenem Besit fich auserkohren haben, seine Lage in' ber Mitte breier Welttheile als eine machtige Stute feiner herrschaft nicht verkennend, während in Rumibien, wie mit einem zweiten Tacfarinas, mit dem listig verschlagenen Abd el-Rader die Erben der romis schen Macht im westlichen Europa, die Kranzosen fort und fort zu fampfen haben. — Europa selbst, wie ist es seinem heutigen politischen Zustande gerade zu Tacitus' Zeit so ahnlich, als die farmatisch flavischen Bölfer noch nicht nach Westen vorgebrungen maren! Die durch ihre Berfaffung machtigften Germanen bewohnten noch das nordöstliche Deutschland, welches späterhin erst ritterlich fämpfende, mit besonnener Rraft und umsichtiger Rlugheit auf die flavischen Einwandrer einwirfende beutsche Manner, befondere mit Sulfe eben jener monarchischen Verfassung, wieder zu einem acht deutschen Lande mache Eben diefer Theil Germaniens jenseits ber Elbe galt, wie jest, für die auch gegen Rom gesicherte Zuflucht ber beutschen Freiheit. Nach dem großen Freiheitstampfe am Niederrhein, in Belgien und im Lande der Bataver fuchte felbst ein Trajan lieber im Drient als in Deutschland Kriegsruhm, und so war ein dem heutigen ähnlicher Zustand ber Ruhe und bes Gleiche gewichts im Berhältniffe ber romischen Welt zu Germanien eingetreten, 2) ber ben Geschichtschreiber um so mehr zu einer ernsten Betrachtung beffelben aufforberte, je weniger er ihm von Dauer fein zu konnen schien. Fast biefelben Grenzen

Ann. 2, 59 Augustus inter alia dominationis arcana — seposuit Aegyptum — claustra terrae ac maris.

<sup>2)</sup> S. Pfister's Gefch. der Teutschen Thl. I. S. 134 u. f.

scheiden gerade jett, da Belgien, wie zu den Zeiten der Imperatoren auch in unseren Tagen ein hauptstützpunkt ber rös mischen Macht, 1) von den Riederlanden losgeriffen, mehr zu Frankreich als jum beutschen Staatenbunde fich hinneigt, die beutschen und romanischen gander im Westen Europa's, nur baß am Rhein ebenso schon Preugen, wie im füdlichen Deutsche land noch nach alter Weise Rom überwiegenden Ginfluß ubt. 2) Ebenso unbestimmt, wie zu Tacitus' Zeiten, find megen ber allmäligen Uebergänge von einer Nationalität in die andere, die Grenzen bes germanischen und farmatisch flavis schen Bolkethums im Often; doch bringt noch heut, wie bas male, ungeachtet mannigfacher Annäherungen, 3) gegenseitige Spannung und Furcht ') nicht weniger als die Berschiedens heit ber Sprache und Sitte eine im Bolksbewußtsein fich aussprechende Scheidung hervor. Dabei ist auch das Verhältniß Deutschlands zum Often und Westen Europa's in politischer hinsicht sich im Ganzen und seinem inneren Charafter nach gleich geblieben, indem es zwischen bem unruhig beweglichen Gallien und ber auf Unfreiheit des Bolfes beruhenden Stabilität des farmatischen Europa's als ein in allmäligen Abs stufungen diese Gegensätze vermittelndes Element erscheint. Strenger war bei den im Nordosten Deutschlands wohnenden

<sup>1)</sup> S. Ulrich v. Hutten S. 71. "Dieses Land hat das Pfassenthum zum Hauptquartier gewählt u. s. w." Wie viel hülfsbedürftiger erscheint doch das heutige Rom, als das alte zu der Zeit, da Germanicus (Tacit. Ann. 1, 43) sprach: Neque enim di sinant, ut Belgarum, quanquam offerentium, decus istud et claritudo sit, subvenisse Romano nomini, compressisse Germaniae populos!

<sup>2)</sup> S. Ulrich v. Hutten S. 72 über Destreich und Baiern. "Jedensfalls ruht die Sache (in Baiern) auf einer Art von Täuschung, die nicht währen kann." — "Bielleicht daß eine natürliche Rivalität gegen Preußen und Norddeutschland dabei im Spiele ist." Bgl. Tacit. Germ. 41. 42 und den Rampf der Markomannen mit dem Cheruskerbunde.

<sup>3)</sup> S. Germ. 46.

<sup>4)</sup> Germ. 1. Germania — a Sarmatis — mutuo metu — separatur.

Ben bie Ronigsherrschaft, aber fes gegründet und noch unbie nach bem Rhein hinabs n freieren, schneller weche egen. 2) Aber bennoch ift 'n alten wie in neuen Zeiten auf die romanische Welt tets bie Ausgangspunfte iben, wo möglich's) imer waren, so haben undionen, Longobars Roms vernichtenbe ififchen Staat bils Biel gefett. Ber fcher und firchlis n oft und unbehr nur übend ich und Rom erfelbe immer if ber einen,

> i am (vgf. rmanorum us deinde insigne

> > mitius enden

> > > ent= in= n

ber romanischen und flavischen auf ber anderen Seite geiftig vermittelnder wird, hangt ber Fortschritt ber christlichen Lebensentwicklung in ben Bolfern Europa's wefentlich ab. Das er es vermag, beweif't die Erfahrung. Jedenfalls glaubt Deutschland jest wie zu Tacitus' Zeiten 1) jenfeits ber Elbe bie ficherste Stute seiner Freiheit zu finden. Denn nirgends fonst hat sich bas Princip bes germanischen und christlichen Lebens "burch bie Glafticitat eines Gebantens befeelt" 2) in fo confequenter, planmäßiger Berfolgung feines 3wedes, in fo unablaffigem Streben, alle ihm entgegengefesten Eles mente geistig mit sich auszugleichen und allmälig auf organische Weise in sich aufzunehmen, geltend gemacht. Nirgends hat es einen entschiedenern Gegensat zu ben gandern entstehen laffen, wo umgekehrt, wie namentlich in Frankreich, bas germanisch christliche Leben vom romisch heidnischen Princip gleich anfangs vielfach gehemmt, ja zum Theil übermältigt ericheint, fo daß es namentlich auch hier nur durch die allmälige Vermittlung jenes eigenthumlich deuts schen und christlichen zur Wiebergeburt gelangen fann.

Aber abgesehn vom Glauben bes Christenthums und von der denselben in sich aufnehmenden und in Erkenntnist und That zur Erscheinung bringenden freien Individualität bes rein germanischen Wesens, zeigen sich und ebenso in der protestantischen wie in der römisch-katholischen

<sup>1)</sup> Ann 2, 19 trans Albim, concedere parabant. Man denke an die dem Drusus wehrende Stimme an der Elbe, an Luther's Wittensberg, an den Aufruf Friedrich Wilhelms, III., und wie nach demselben die Elbe die erste Scheidungslinie der kämpfenden Bölkermassen ward.

<sup>2)</sup> Rosenkranz d. Verdienst der Deutschen um d. Philos. d. Gesch. S. 22. Er erinnert an die Thätigkeit des deutschen Ordens. Ebenso wirkte Albrecht der Bar und seine Nachfolger, ebenso die Hohenzollern. Beherzigenswerth sind auch in dieser Beziehung die Worte Plutarch's (de liberis educandis c. 4): "Es wird selbst das, was wider die Natur mit Anstrengung erstrebt wird, trefflicher, als was der Natur eigensthumsich ist."

Welt fast alle bie Mangel und Gebrechen bes öffentlichen Lebens, welche Tacitus, wo er zum Bewuftsein berselben hat tommen tonnen, mit fo ftrengem Ernfte rugt, und bie felbft im Zeitalter eines Trajan und habrian nur ein mit glanzendem äußeren Scheine umgebenes Berderben ber Sünde offenbaren. Was dem innerlich vollendetsten Romer ale Entartung bes urfprünglichen Romerthume erfchien, bas muß sich und unter ähnlichen Umftanden in benfelben Beziehungen als undeutsch und unchristlich darstellen. Nur werden wir darin zum Theil mehr ein noch nicht Gewordenes erkennen; fo daß wir in biefer hinficht fagen tonnen: Was Rom mit seinen Provinzen damals noch war, aber ferner zu fein immer mehr innerlich unfähig wurde, bas ist jett Deutschland mit seinem geistigen Einflusse auf Europa und so auf die ganze übrige Welt, wenn auch auf unvollkommene Weise, schon geworden, und wird es immer mehr werben, je mehr es feiner Rraft als einer im allein unverganglichen Geifte bes Chriftenthums ihm verliehenen fich bewußt wirb.

Es ist bekannt, bag man bas Zeitalter Trajans und seis ner Nachfolger bis zum Tobe bes zweiten Antoninus zu ben gludlichsten in der Geschichte gezählt hat; und in der That nicht mit Unrecht, wenn man dabei nur das materielle Bohl und die außerlichen Intereffen ber menschlichen Gesellschaft ins Auge faßt. Das römische Reich erfreute sich im Gangen in biefer Zeit einer Ruhe, wie fie ihm besonbers in ben früheren Zeiten ber Republik fast nie zu Theil geworden mar. Die bis ins Einzelnste vollendete Organisation ber Bermaltung, ber ftreng geregelte Regierungsmechanismus, bie besonders von Sadrian, der felbst alle Provinzen bereifte, immer weiter ausgebildete hierarchie ber bes Rechtes und ber Gefete fundigen, von ben Grundfaten ber Tolerang und Milbe ber Fürsten geleiteten Beamten, die enge und bes queme Berbindung aller einzelnen Theile der ungeheueren ros mischen gandermaffe, erzeugte überall ein finnnliches Wohls

leben, wie viele ehemals römische Länder, namentlich Afrika und ein großer Theil von Borberaffen fich jett beffelben nicht rühmen können. Römische Gultur und die damit verbundenen Unnehmlichkeiten bes Lebens waren felbst in die entferntesten Gegenden bes romischen Reichs eingebrungen; überall blühte Aderbau und Handel; der großen, wohlhabenden, Roms Pracht und Luxus nachahmenden Städte gab es in vielen Provinzen mehr ale jest. 1) Auch Runft und Wiffen: schaft wurden in manchen Beziehungen auf eine großartigere Beife als früher in Rom geschehen war, gepflegt. Die prachtvollften Bauwerfe, Bibliothefen und Runftdenfmäler fuchten alles bisher in dieser Art Geleistete zu überbieten; auf Raturwissen= schaft und Rechtsgelehrsamkeit war nie ein so bewundernswürdiger Fleiß verwendet worden; eine gewiffe Scharfe ber Intelligeng und ein feinerer, gebilbeterer Gefchmad schien manchen Schriftmerken fogar vor ben Muftern ber claffis fchen Zeit den Borzug zu geben, und ließ die über diefelben ausgesprochene, bei aller ehrenden, ja enthusiastischen Anerkennung boch oft scharfe und bittere Rritik nicht felten gerecht erscheinen. 2)

Wer mag selbst in diesen wenigen Zügen ein in vieler Rücksicht ähnliches, ja sprechendes Bild unsrer eignen Zeit verkennen! Aber man freue sich dieser Nehnlichkeit nur in so fern, als man mit gläubigem Danke erkennt, daß Gott dies Alles jest wie damals nur zur Förderung seines Reisches auf Erden habe dienen lassen, und so fern man sich sagen kann, daß wir diesen Zustand der Dinge dem freien, sittlichen Geiste des Christenthums zu danken haben, wie er sich namentlich in der reineren Natur des deutschen Bolksthums wirksam erweist. Sofern man es aber nicht kann, theile man mit dem edlen Römer, welcher in jener äußerlich so glanzvollen, glücklichen Zeit lebte, den

<sup>1)</sup> S. oben G. 204.

<sup>2)</sup> Man lese den Dialog des Tacitus über den Berfall der Beredsamkeit.

tiefen Schmerz über die vielsachen inneren Gebrechen dieses Zustandes, und suche ihn wie er auch in den Seelen Andrer zu erwecken. Dann wird man mit ihm dessen inne werden, daß das wahre Leben nur auf der sittlichen Kraft der Bölker beruhe, und, wofür der Heide noch kein Auge hatte, wiewohl schon damals das Christenthum seine Segen verbreistende Wirksamkeit begann, zu der Ueberzeugung kommen, daß das Heil der Welt nur in Christo und im Glauben an ihn zu finden sei, daß wir immer von nenem und unermüdlich zuerst nur nach dem Reiche Gottes zu trachten haben, auf daß und jene Herrlichkeit der Welt, so weit es Gottes Wille ist, von selbst, d. h. als natürliche Folge jenes Glaubens und seiner innerlich nothwendigen Thätigkeit auf eine segensreichere und dauerndere Weise, als jenen Römern, zufalle.

Fragen wir uns nehmlich, was der Zeit, in welcher Tascitus seine Werke verfaßte, bei allem ihrem Glanze fehlte, so wird die darauf zu gebende Antwort ebenfalls in mancher Beziehung auf den jetigen Zustand der Welt Anwendung sinden, wenngleich, Dank der göttlichen Gnade, selbst in diessem Zustande eben so viel Keime neuen Lebens, wie in jenem der heidnischen Welt unverkennbare Spuren des im Inneren schon mit Macht arbeitenden Todes zu erkennen sind.

Der römische Staat erinnert in seiner oben kurz geschilberten Beschaffenheit vielfach an "das himmlische Reich"
ber Chinesen, in welchem nun schon seit mehreren Jahrtausenden "die göttliche Bernunft" nichts anderes als ein
ben bloßen Schein der Wahrheit und des Ernstes zur Schau
tragendes, vernunftloses Spiel der menschlichen Schwäche und
Sunde mit einem abstracten Sittengesete zu erzeugen im
Stande gewesen ist. Der Friede und die Ruhe, welche in
der römischen Welt herrscht, ist die Stille der öden winterlichen Flur, 1) in der das Waizenkorn verwest, aus welchem

<sup>1)</sup> Agric. 30 ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

bie Reime eines neuen Lebens hervorsprießen follen. "Die Bölfer und Bolfesitten, die Religionen und Gottesbienfte aller Gegenden schmelzen zusammen und werden Gemeingut; Sanbel und Industrie find burch Ginheit bes Reiches, ber Sprache, der Munge unterftutt, alle Weisheit der Weisen verbreitet sich schneller durch das weite Land, und der Bildung sind neue und allgemeine Gelegenheiten geboten; alles Große aller Beiten wird anerkannt, aufgesucht, beachtet;"1) aber alles individuelle Leben, alle Driginalität, alle innere Sittlichkeit ift ertobtet; "bie ftarre Ginheit ber Inbividualitat mit dem Staate, worin die romische virtus, Die ro. mische Große bestanb", 2) hat sich in ber Person eines Einzigen verforpert; tobter Mechanismus, leere Abstraction, geiftloses Formenwesen; gesetstolzer Dogmatismus, heuchlerische Wertheiligkeit find an die Stelle bes mahren, concreten Lebens getreten; Toleranz beruht überwiegend auf Indifferentismus und Gleichgultigfeit gegen jebe positive Religion, ber noch übrige Schein von Frommigfeit auf flachem Deismus; humanitat nennt man mit falschem Namen knechtisch gefügiges Eingehn in die vom Geifte der Zeit empfohlenen Berlockungen zur allgemein herrschenden Gunde, 3) Freiheit bas leere, nichtige Spiel mit ben Formen der alten Republit; 4) Kunft und Wiffenschaft ent-

<sup>1)</sup> Bram's Blide in die Beltgeschichle G. 51.

<sup>2)</sup> Hegel's Philos. d. Gefch. S. 304.

<sup>3)</sup> Agric. 21.

<sup>4)</sup> Der constitutionelle Formalismus unser Tage kann oft ebenso erst als ein bloßer Schein der noch zu erstreb enden Wahrheit des öffentlichen Lebens angesehen werden, wie die in der Kaiserzeit noch bestehenden Formen der alten Verfassung noch ein Schein der sactisch schon verlornen Freiheit waren. Servile Gesinnung und Schmeichelei sühren zu allen Zeiten dieselbe Sprache. Wie lebhast erinnert z. B. der kürzlich von einem Spanier in diesem Sinne gemachte Antrag, daß der Jahrestag der Flucht des Don Carlos zu einem Nationalsestage zu erheben sei" an so manche ähnliche Aeußerung bei Tacitus; wie oft treten noch heut Redner auf, welche: adligati cum adulatione nec imperantibus un-

behren des wahren inneren Lebens, und suchen in äußerlichem Schmuck, in strenger Form, in antithesenreichem, alterthümlischen Charakter Ersat dafür; auch die Philosophie ist entweber in Materialismus versunken, oder hat sich in dem mit dem Leben in Widerspruch stehenden Wahne, als sei sie schon, wonach sie strebt, die vollendete Intelligenz, in sich selbst vernichtet. 1)

So fehlte dem römischen Leben die rechte Selbsterkenntsniß, welche vom glänzenden Schein die Wahrheit zu unterscheiden weiß, die Demuth, welche, indem sie die Sünde zum Bewußtsein bringt, allein auch zur Besserung die wahre Kraft verleiht. Und wie war es anders möglich, da bei dem allgemeinen Streben nur das sinnliche Interesse zu befriedigen, der Sinn für Wahrheit, Tugend und öffentliche Wohlfahrt schon längst erstorben war, in der Erziehung der Jugend nichts so sehr begünstigt wurde als jenes Streben, nichts so sast abssichtlich und planmäßig untergraben als dieser Sinn und die allein den sittlichen Charakter bildende demuthsvolle Uchtung der höheren, geistigen Verhältnisse und Interessen des Lebens! <sup>2</sup>) Kein Wunder, daß unter diesen Umständen der

quam satis servi videntur nec nobis satis liberi (Dial. 13.)! Doch auch eines Thrasea edle Freimüthigkeit erkennen wir nicht selten wieber, wenn es (Ann. 14, 49) von ihm heißt: Libertas Thraseae servitium aliorum rupit und — offensione (Neronis) manifesta, non ideo aut consules mutavere relationem aut Thrasea decessit sententia, und kein Nero bestraft heut einen Thrasea decessit sententia, und kein Nero bestraft heut einen Thrasea mit dem Tode, wiewohl auch heut oft zum großen Nachtheil des Ganzen Männer wie Titian und Proculus: ubi consiliis vincuntur, ad ius imperii transeunt (Hist. 2, 40), was eben so schlimm ist, als das dem Entgegengesetze: iussa ducum interpretari quam exsequi malle (ib. 39).

<sup>1)</sup> S. Novalis Fragm. S. 122.

<sup>2)</sup> Tacit. Dial, cap. 29. — nec quisquam in tota domo pensi habet quid coram infante — dicat aut faciat. Quin etiam ipsi parentes nec probitati neque modestiae parvulos adsuefaciunt, sed lasciviae et dicacitati, per quae paulatim impudentia inrepit et sui alienique contemptus. Bal. Plin, Ep. 8, 23, 3 u. G. Hermanni

dem Römer angeborne Stolz und alle damit verbundenen Fehler der Selbstsucht und Eigenliebe diesenigen Eigenschaften waren, welche der ganzen römischen Welt bis auf den hentigen Tag vorzugsweise eigen geblieben sind, zumal da sie in der menschlichen Natur selbst so tief begründet erscheinen, daß man die ganze Sünde des menschlichen Geschlechts auf sie als auf ihren innersten Grund zurückführen kann. 1) Wie natürlich ist es also auch schon deshalb, daß und nicht blos die römisch katholische, sondern auch die protestantische Christenheit in unseren Tagen noch vielsach an allen senen Gesbrechen des römischen Lebens zu leiden scheint! Der Stolz der Kirchen 2) und der Staaten, 2) Tugendstolz, 4) Vernunste

Oratio in tertiis sacris secul. p. 7. "Quid vero nunc est, quod consensu ab omnibus atque ex animo sanctum habeatur? num religio? num fides et iusiurandum? — num reverentia parentum? num gravitas senectutis? num tenerae aetatis innocentia? cet.

<sup>1)</sup> Hist. 4, 6 quando etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur.

<sup>2)</sup> Daß die römisch katholische, die sich die allein untrügliche, allein seligmachende nennt, schon ihrem Princip nach den Borwurf unschristlichen Stolzes in weit höherem Grade als die protestantische verdiene, bedarf keines Beweises; daß aber auch diese von demselben nicht freigesprochen werden könne, ist schon aus ihren so oft dem Geiste der christlichen Liebe zuwiderlaufenden Richtungen, sowohl im starren Orthodoxismus, als in der rationalistisch skeptischen Tendenz im voraus abzunehmen. Bgl. die an sich unbedeutende, aber manches Mahre aussprechende Stimme aus d. kathol. Gemeinde Weimar: Jena 3te Aust. 1839. Die Invective von Göß gegen die königlich preußische Resligion ist kaum einer Beachtung werth.

<sup>3)</sup> Daß sich die Deutschen, namentlich dem französischen und englischen Nationalstolze gegenüber, endlich mehr als sonst zu gerechtem Gelbstgefühl erheben, ist nur wünschenswerth; aber man rede nur nicht zu viel von Principat und Hegemonie und Garantieen, daß nicht wieder Hochmuth vor dem Falle komme!

<sup>4)</sup> Biele Muftifer und Pietisten hegen in's Geheim einen eben so beidnischen Stolz wie die Stoifer.

```
tof
m
     į
ın
ŗrü
r
· 1
ein 1
ß
e ri
hre i
 01: 1
 er .
 al 1
 3 e
 tol
 jer 1
 e I
 ţru |
  an
  8 ( i
  i! :
  be!
   u.
  h. :
  t b i
  ) 1
   Wil
  : a:i
  . --
   )e 1
   Sd;
```

6 S 100 einem von Gott ihnen verliehenen, ein Jeder an seiner Stelle, 1) treu, zwar eifrig nach immer größerer Freiheit trachten und nie wähnen, schon ihr Ziel erreicht zu haben, aber democh in demüthiger Unterwerfung unter den Willen Gottes zufries den mit der unmittelbaren Gegenwart, 2) sobald ihre christs liche Pflicht sie nicht zum Widerstande, sondern dazu auffors

<sup>1) &</sup>quot;Quem te deus esse iussit et humana qua parte locatus es in re Disce" sagt der gottesfürchtige Persius.

<sup>2)</sup> Rein Romer ift wohl je von lebendigerer Begeisterung für Freiheit erfüllt gewesen als Tacitus; keiner hat je despotische Willkühr mit gluhenderem Saffe verfolgt als er. Schon fagt Berder (Ideen S. 256 im 6ten Thle. der Besammtausgabe f. Berke): "Seine Beschichte ach= get nach Freiheit, und in ihrem dunkel verschlossenen Tone beklagt fie den Verluft derselben weit bitterer, als fie's mit Worten thun könnte." Und doch theilt er mit Agricola, M. Lepidus, L. Piso, Reaulus und anderen trefflichen Männern jener Zeit den Hist. 4, 8 ausgesprochenen Grundsat: ulteriora mirari, praesentia sequi, weil er das Principat, auch in feiner Entartung, als eine vom Schickfal herbeigeführte Nothwendigkeit ansah, und, wenn auch mit blutendem Herzen, doch aus Bernunftgrunden und aus Pflichtgefühl selbst einer willführlichen, ja despotischen Regierung Folge leisten zu muffen glaubte, um nicht durch vergeblichen, das Ganze nur noch mehr gefährdenden Widerstand dem Baterlande die Kraft zu entziehn, mit welcher er selbst noch für dasselbe thätig sein konnte. Bgl. Agric. 42 posse etiam sub malis principibus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis excedere cet. Daß er dabei benen, die fich dem Uebermaafe des Despotismus eines Tiberius und Nero mit Besonnenheit und Energie widersetten, sobald dadurch möglicherweise dem Staate ein wirklicher Dienft erwiesen werden tonnte, feinen gangen Beifall ichentte, ift aus Ann. 6, 30; 15, 50 (am Ende) deutlich zu ersehn. G. Guvern über den Runftcharakter des Tacitus S. 88. Bgl. 1 Cor. 7, 20 u. f. "Ein jeglicher bleibe in dem Berufe, darin er berufen ist. Bist du ein Anecht berufen, sorge dir nicht; doch kannsk du frei werden, so brauche des viel lieber." Es bedarf wohl keiner Bemerkung, daß hier allein Rechtlichfeit und Gefeglichfeit die Möglichkeit des Freiwerdens bedingt, und daß die Ansicht des Apostels in keiner Beise revolutionarem Streben das Wort redet.

bert, selbst in einem unvolltommeneren Zustande der Dinge mit still ausharrender Thätigkeit der Liebe nur ihr zu diesnen, 1) der Zukunft nicht vorgreifen, die allein in Gottes Hand ruht. 2)

<sup>1)</sup> Bgs. Hist. 3, 50 Bassus — Silvanum socordem bello et dies rerum verbis terentem specie obsequii regebat, ad omniaque, quae agenda forent, qui eta cum industria aderat. Mehr Beispiele dieser Art s. im 2ten Theise.

<sup>2)</sup> S. S. 154. Anm. 2.

## Zweites Rapitel.

Anbeutungen über bas Walten ber göttlichen Borsehung und die typisch prophetischen Elemente im Leben und der inneren Entwicklung des menschlichen Geschlechtes bis zum Ende der von Tacitus geschilderten und durchlebten Zeit. 1)

Mein Bater wirfet bisher, und ich wirfe auch. Ev. 30h. 5, 17.

## I. Die vordriftliche Zeit.

Die Riemand jum Sohne kommen kann, es sei bem baß ihn ziehe ber Bater, wie sich in keines Menschen Seele ber Geist Christi wirksam zu erweisen vermag, wenn sie nicht die göttliche Gnade auf mannigkache Weise dazu vorbereitet und bafür empfänglich gemacht hat, so konnte auch das ganze Menschengeschlecht nicht anders aller der Segnungen theils haftig werden, welche ihm durch das Christenthum von Gott bestimmt sind. Wenn im Menschen an die Stelle des einfaschen Kinderglaubens, der in Bildern der Phantasie Befriedigung sindenden poetischen Ansicht des Lebens, "der mystischen

<sup>1)</sup> Der ursprünglichen Anlage nach war diesem Kapitel eine gleiche Aussührlichkeit wie dem vorhergehenden bestimmt. Doch würde so dem ersten Theile des Werkes eine unverhältnismäßige Ausdehnung gegeben werden. Wir beschränken uns daher auf die bloße Andeutung dessen, was uns zur richtigen Würdigung der taciteischen Weltanschauung vom geschichtsphilosophischen Standpunkte des Christenthums aus unumgänglich nothwendig schien.

hoffnung und Freude auf alles, was da kommen foll. bas Rene, Unbefannte,"1) ber nuchtern reflectirenbe Berftanb, bie abstracte Idee, bas felbstgeschaffene Gefet getreten ift, und wenn auch die reichste, thatenvollste Gegenwart um fo meniger ihn befriedigt, je mehr in berfelben eigne und frembe Schuld ihm fagen muß, daß fie auf feine beffere, sondern immer nur, auf eine schlimmere Zukunft beute, bann fehnt er fich zurud in die feligen Jahre ber Kindheit. Er fühlt dann einen tiefen, unnennbaren Schmerz in feiner Seele, wenn ihm bie schwachen Bilber ber Erinnerung boch die innere Leere, welche er empfindet, nicht auszufüllen, doch die Wehmuth, welche burch sein ganges Leben sich hindurchzieht, nicht von ihm zu nehmen im Stande find. Aber ift fein Schmerz nur mahr und tief, feine Sehnsucht nur groß und innig genug, tann er nur mahrhaft wieder zum Rinde werden, bann ift ihm auch bie troftende und belebende Rraft bes Beiftes nicht fern, ber und mehr gemährt als wir bitten und verstehn, und er ist vom Tobe jum Leben, von der Anechtschaft jur Freiheit, von ber Unfeligkeit bes inneren Zwiespalts zur feligen Ruhe bes göttlichen Friedens hindurchgedrungen. Dies ift, wie jedes Einzelnen, fo auch ber gangen Menschheit Lebensgang und innerfte Erfahrung, und jebes welthistorische Bolf bes Alterthums hat, ehe es jum Chriftenthum gelangte, Diefe Bahn burchlaufen. 2)

So lange sich noch bas menschliche Geschlecht seines göttlichen Ursprungs lebenbiger bewußt war, so lange noch kindlicher Glaube an die Offenbarungen Gottes in allem Endlichen auch ein Unendliches, in dem Zeitlichen und Beränderlichen ein Ewiges und Unwandelbares fand, und das Barmögen der Bernunft, noch in der Totalität des Gemuths als die den Menschen mit der Gottheit verbindende Kraft innerlich em-

<sup>1)</sup> Rovalis Fragm. S. 273.

<sup>2) &</sup>quot;In jedem großhistorischen Gliede muß gleichsam die große Gesichte symbolisch verjüngt liegen." Rovalis ebend. G. 272.

pfunden, wemiger zur verständigen Reflexion als zur uns mittelbaren Darftellung bes inneren Lebens aufforderte, mar die lebensfrische That, gleich dem Spiele des Kindes heiteren Lebensmorgen , 1) von ber mannigfachsten Thatiafeit ber mit der unsichtbaren Welt beschäftigten So entstanden Symbole und Mys Phantasie begleitet. then, die das Innerliche zu einem Unschaubaren geftals teten, 2) die Grundlage ber gangen spateren Entwicklung bes geistigen Lebens. Die Die Sage, und so wieder die Geschichte. sich daran anknupfte, so ging auch die Poesse, 3) namentlich bie epische, fo ging, besonders bei ben Griechen, die Specus lation der Philosophie daraus hervor. 4) Je mehr aber in

<sup>1)</sup> Wie man sich mit xazes am Morgen, mit by laure am Abend begrüßte (Dio Cass. 69, 18), so fühlte die vorchristliche Menschheit am Morgen ihres Daseins freudige Lebenstraft, am Abend Heilsbeschrift. Das Christenthum brachte, wie das wahre Heil, so auch die wahre Freude in der Kraft des heiligen Geistes. Egl. Ackermann S. 277. Anm. 3.

<sup>2) &</sup>quot;In Gleichniffen allein fiehet und erkennt der Menfch" Sacobi v. d. gottl. Dingen G. 33.

<sup>3)</sup> S. Plutarch. de Pythiae orac. c. 24: "In alter Zeit war Geschichte und Philosophie und Religion und das ganze Leben Poesse."—
"Das Thierreich ist eine symbolische Sprache für den Menschen. In diesem Berhältniß findet die Fabel, wo Thiere als personissische menschliche Eigenschaften auftreten, ihren tiesen Bahrheitsgrund." Bräm's Blicke in d. Weltgesch. S. 419.

<sup>4)</sup> S. Gaß über d. Begriff d. Mythischen in Bachlers Philomathie Thl. I., besonders aber Baur's Symbolik I. S. 81—100; 281—298, "Wenn die Geschichte im Ganzen, nach der würdigsten Ansicht, eine Offenbarung der Gottheit ist, so besteht der weiseste Plan der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts darin, daß die Ideen des Absoluten in einer mehr und mehr vollkommenen Form zur Anschauung und Offenbarung kommen. Auch die Mythologie bildet ein Glied in dieser großen Reihe von Offenbarungen des Göttlichen." S. 99 u. f. — Fast alle Bölker haben eine heilige Symbolik und Mythologie. Die römische ist nur von der griechischen, die mit der inz dischen und griechischen verwandte germanische von der römisch katholisschen und heidnischen verdrängt worden.

einseitiger Berstandesbildung und immer größerer Entfernung bes Selbstbewußtseins vom Gottesbewußtsein die Herrschaft der Sünde zunahm, je weniger man noch im Stande war in den heiligen Mythen der Borzeit den sittlichen Kern herauszussinden, desto weniger befriedigte, wie das ganze, außerlich noch so reich und mannigsach gestaltete Leben, so auch die in jenen Symbolen und Mythen dargestellte Religion das Beschrfniß der besseren Raturen. Weder Gesetze konnten für die immer mehr verschwindende sittliche Kraft, noch philosophische Dogmen und Ideen für die ersterbende Religion Ersatzewähren. Da erschien das neue Leben der Welt in der Offenbarung dessen, der von Gott gesandt war, den nur schwach noch glimmenden Funken des Göttlichen im Menschen zu einer lebendigen, nie wieder erköschenden Flamme anzusachen.

Die Urgeschichte bedürfte hier kaum einer Erwähnung, wenn sie sich nicht nach ber tiefsinnigen Tradition der heiligen Schrift als bedeutungsschweres Borbild der ganzen Weltgesschichte betrachten ließe; ein Umstand, welcher mehr als alle anderen Beweise für die innere Wahrheit der mosaischen Urstunde spricht. 2)

Gott schuf ben Menschen nicht nur zu seinem Gbenbilde und machte ihm die irdische Schöpfung unterthan, sondern war ihm auch mit seinem Geiste und bessen Offenbarungen stets väterlich hülfreich gegenwärtig. Der Mensch aber glaubte an ihn mit der ganzen Innigkeit des unmittelbaren Gefühls als an seinen einigen Schöpfer, und in seinem kindlich fromsmen Bewußtsein floß Menschliches und Göttliches auf eine ununterscheidbare Weise ineinander. 3) Doch als, von irdisscher Begier ergriffen, das sinnliche Selbstbewußtsein, von dem höheren, göttlichen losgetrennt, für sich bestehen wollte,

<sup>1)</sup> S, Plutarch a. a. D.

<sup>2)</sup> S. Baur's Symb. I. 223. Rofenfrang "bas Berbienst der Deutschen um d. Phil. d. Gefch." 3te Beilage S. 89.

<sup>3)</sup> S. Baur a. a. D. S. 300-311. Rpapp's Scr. varii argumenti S. 161. 442. 444.

als ber Menfch flug fein für beffer hielt als Gott gehors den, da entftand aus dem Unglanben bie Gunbe, 1) und bas unheilvolle, übermuthig stolze Streben, einen anderen Wils Ien zu haben als den göttlichen. An die Stelle der früheren Einheit bes inneren wie bes außeren Lebens trat in beibem eine zwiespältige Richtung bes Willens und somit auch aller Bestrebungen, und die Einen, obwohl auch fie nicht frei geblieben waren von der Ansteckung des fündhaften Tries bes, folgten überwiegend noch bem gottlichen, die Underen dem eigenen Gefete. Die innere Entzweiung offenbarte sich je langer je mehr auch außerlich. Der Bruder etschlug ben Bruder 2) und fuchte vergeblich Ruhe in der Fremde, wo fich seine Nachkommen in bemselben unruhigen Drange ihrer menschlichen Rrafte burch Erbanung von Stadten und Erfindung von mancherlei Runften balb einen Ramen erwarben, während fich die der Bemeinschaft mit Gott treuer bleibenden Ge-, thiten mehr dem Ackerbau und dem Hirtenleben hingaben. Aber balb vermischten fie fich mit ben Nachkommen Rains und raumten bamit ber Gunde nur um fo größeren Ginfluß ein. Go wuchs mit jedem Jahrhundert das Berderben des menschlichen Geschlechts und immer größer ward seine Zerstreuung über ben ganzen Erdboden hin. Denn fremder stets wurden einander bie Bolfer in Sprachen, Sitten und Gebrauchen, und schufen fich, ba bas Gottesbewußtsein im Menschen unvertilgbar ift, ein jedes seine eignen Gotter. Go bie Menschen! - Gott ließ ans Liebe fie gemahren, 3) baß fie felbft ertennen mochten,

<sup>1) &</sup>quot;Der Unglaube ist die erste Sunde gewesen; Adam und Eva , ließen Gottes Wort fahren, als der Teufel daran stieß." Luth. s. Wee. (ed. Ien.) 7. S. 196.

<sup>2) &</sup>quot;In Abel hatte das Glaubensleben, in Rain das Naturleben vorgeherrscht, und beides hatte seinen Kampf und seine Folgen entwikfelt; der haß der Welt gegen die Gläubigen war in seinen Ursachen und seiner Tendenz in beiden vorgebildet, und Abel der erste Märtysrer." Bräm's Blide in d. Weltgesch. S. 102.

<sup>3) 3.</sup> v. Müller f. Berte 25, S. 192. "Es lehrt uns ber alleral.

wie ihr eigner Wille, von dem feinigen getremt, nicht in ber Freiheit ruhe, nach beren nichtigem Schein fie trache teten. Er gab auch ben Gunbern seinen Willen ernft wars nend und ftrafend ju ertennen, 1) nahrte in ben Seelen ber Besseren ben heiligen Schmerz über bas gemeinsame Berbers ben, 2) und erwecte in ihnen burch Berheißung bereinstiger Erlöfung immer von neuem ben Glauben an feine vaterliche Liebe, womit er bem schwachen, endlichen Geschöpfe ju Sulfe fommt, um es zu fich emporzuheben. 2) Auch fehlte es nicht gang an Golden, welche feiner gottlichen Stimme Bebor gaben, welche feinen heiligen Namen bankend und betend verfundigten, nach feinem Billen thaten, fo gut fie es vermogten. 4) Aber die Mehrzahl spottete fein im Uebermuth bes Ganbenfrevels, und ließ durch Richts fich ftrafen und belehe Da brach bas große Strafgericht über bie verberbte Menschenwelt herein, und nur Roah "ein frommer Mann und ohne Wandel, ber ein gottlich Leben führte ju feinen Zeiten"5) fand mit den Seinen Gnade por bem Berrn. Weil er in festem Glauben alles that, mas Gott gebot zu feiner Rettung,6) mart er fur werth befunden, eines neuen Dens schengeschlechts Stammvater ju werben, und die Berheißung bes gottlichen Segens über alle fommenden Beschlechter ju empfangen. So endete die Urzeit; so wird auch die jetige

tefte unter allen Schriftstellern, daß Gott alles väterlich gut gemacht, wir aber demungeachtet ihm nicht geglaubt. — Gott habe uns daher uns selbst überlassen, auf daß uns unsere Fehler und Uebel belehren, wie sehr wir sein bedürfen." Bgl. Rosenkranz a. a. D. S. 68 u. f. "Die Zulassung des Bösen ist das eigentliche, große Mysterium der Beltgeschichte, ohne welches sie gar nicht begriffen werden kann, weil sie ein unendliches Ineinandersein des Guten und Bösen ausmacht."

<sup>1) 1</sup> Mos. 4, 7. Bgl. Rorais' παραινέσεις S. 330.

<sup>2)</sup> S. Hegel's Philos. d. Gesch. G. 333 u. f.

<sup>3)</sup> S. Baur's Symbolif III. S. 1-6.

<sup>4) 1</sup> Mof. 4, 26; Bram's Blide in d. Beltgefch. G. 104 u. f.

<sup>5) 1</sup> Mof. 6, 9. Bgl. Bram a. a. D. G. 106 u. ff.

<sup>6) 1</sup> Mof. 6, 22.

enden, wenn der Tag des Gerichts fommen wird. Was Jerusalems Zerstörung für das kleine Bolk Israels war, das wird dieser Tag für die Gesammtheit der Bolker sein. 1)

"Ungeachtet ber großen Warnung, ungeachtet ber Ausrottung so vieler Gundigen blieb ber Reim bes Uebels auch in den Geschlechtern nach ber Sundfluth; und wie diese fich ausgebreitet hatten, ju Bolfern erwuchsen, nahm bas Gunbigen überhand, und es gab ichon zur Zeit Abrahams ein Sodom und Gomorra; ja felbst die Tochter bes geretteten Loth begingen Strafliches, fur; nach ihrer munbervollen Erhaltung. Nun andert sich die gottliche Sulfe. Die Maffe ber Menschen war nicht zu beffern und zu reinigen burch Untergang und Kurcht vor der Strafe. Die Kamilie eines frommen Mannes wird ermahlt, und alle Rachfommen erhalten die Berheigung großen Segens, wenn fie in ber Liebe bleiben und den Berheißungen vertrauen wollen."2) Abras ham mard fein Glaube gur Gerechtigkeit gerechnet, und ihm verheißen, daß in ihm alle Gefchlechter auf Erden gefegnet werden follen. 3) Und wie er prebigte von dem Ras men bes herrn, bes ewigen Gottes, 1) fo verfundeten auch bie späteren Propheten, daß Ierael Gottes Rnecht fei, burch welchen Er wolle gepriesen werben, ben Er gum Licht ber Seiden gemacht habe, bis an das Ende der Erde. 5) Aber follte biefe Berheißung in Erfullung gehn, fo mußten erstlich auch bie Beiben für biefes Licht empfänglich gemacht werben; sie mußten felbst in der Kinsterniß des Unglaubens und Aberglaubens noch ein Auge bafür haben, welches, allmalig ichon gewöhnt an einzelne, ichwache Strah-Ien beffelben, die in die Nacht hereinbrachen, feinem hellen Glange fich zu öffnen vermogte. Zweitens aber mußte

<sup>1) 1</sup> Petr. 3, 20. 21; 2 Petr. 3, 6-14.

<sup>2)</sup> Röppen's Philos. d. Christenth. 2, S. 52 u.f.

<sup>3) 1</sup> Mof. 15, 6; 12, 3.

<sup>4) 1</sup> Mof. 12, 8; 21, 33.

<sup>5)</sup> Jes. 49, 3. 6; vgl. A. Gesch. 13, 47.

barf es wohl kaum eines Beweises dafür, daß in der That die griechische und römische Welt zu der allgemeinen Durchsbildung aller menschlichen Kräfte und zu der universellen Tendenz derselben gelangte; welche das Christenthum vorsinden mußte, um sich nicht blos der Idee nach, sondern factisch als Universalreligion geltend machen zu können. Eben so bekannt ist es dagegen auch, wie sehr es dem jüdischen Bolke an dem Chrzesühle, an dem Freiheitssinne, an der Humanität und sittlichen Würde, an dem Sinne für Kunst und Pissenschaft, an dem großartigen Thatendrange sehlte, welche den Griechen und Römern eigen waren. \(^1) Daß dies Alles aber, sowie überhaupt die ganze menschliche Seite des Lebens, nicht wesniger als das Leben in Gott zum Wesen des Christenthums gehöre, kann nur der leugnen, welcher in Christo nicht ebenso den Menschenschen wie den Gottessohn erkennt. \(^2)

Das Judenthum ifolirte bas Göttliche und Menschliche; ber hellenische Geift subjectivirte, ber romische objectivirte

Gleich den Königen Ikraels (f. Pfalm 2. 110) hießen auch die Kursten der hunnen Sohne Gottes oder Sohne des himmels und der Erde. Selbst die Darstellung der Einheit des Göttlichen und Menschlichen in der Person des indischen Dalaisama hat der Idee nach eine sehr entsschiedene Beziehung auf das Christenthum.

<sup>1)</sup> Der Grieche und Römer strebte nach Freiheit, kam aber aus Mangel an Demuth und wahrer Gottesfurcht nur zu dem Bewustssein, daß Einige frei sind, nicht der Mensch als solcher (S. Segel's Ph. d. S. S. 21); der Israelit suchte und verehrte vorzugsweise Gott, konnte sich aber aus Mangel an geistiger Freiheit nicht über das Borurtheil erheben, daß auch andere Bölker Gott, wenn auch undewust, suchten, und verachtete deshalb ihr ganzes Thun und Treiben. "Die Iuden waren ein cultivirtes Bolf, der Depositär aller Kenntnisse, die wir noch aus der ältesten Welt, lange vor den jungen Griechen übrig haben." Schlözer's Weltgesch. 1792. S. 198. Aber wie viel mangelte ihnen in Vergleich mit anderen Eulturvöltern! S. herder's Ideen z. Phil. d. S. d. M. im Sten Theile d. Gesammtausg. s. Wete. S. 80—82 u. 87.

<sup>2)</sup> S. oben S. 76.

bas Göttliche im Menschlichen; 1) Chi und menschliche Ratur als innerlich ihre Trennung, als die einfeitige, fünd bes Gottlichen und Bergotterung bes 2 Die germanischen Bolter sollen nun bie thums zu lofen fuchen, mahre From: nitat gur möglichft vollfomme Durchdringung tommen laffen. nur ber Mittler zwischen Gott und Di ber Bermittler ber verschiebenen, eina Richtungen bes menschlichen Lebens felbsi talischen und occidentalischen Lebensprin hat sich schon in den ältesten Zeiten die Gottes wirksam bewiesen, indem nicht nu stammenden Bolfer des Abendlandes den verwandt geblieben find, fondern nicht dische Bolt, wenngleich auf eine nicht Weise, 2) besonders von Indien, Persi den Einfluß deffelben erfahren haben. U "bas innigste Ineinandergreifen bes Alt chischen, Altgermanischen mit beutlicher & | gemeinschaftliche vrientalische

<sup>1)</sup> So entstand der Pantheismus und Poly |
götterung der Heroen und Wohlthäter des me |
ethischer Ideale, bei den Kömern die Bergöl:
hauptes. In Griechenland ward die Kunst,
Grab der Religion. S. Reander's Denkw. I nicht, daß sich in der rationalistischen Ausarti der hellenische, in der papistischen des Katholic thum erneuert hat!

<sup>2) &</sup>quot;Es läßt fich dies fo wenig berechnen, Bluthenstaube ju folgen vermögen, der durch fragen, von Baum ju Baum die Früchte ansel. Beltgesch. S. 76. Bgl. Schubert's Gesch. S. 263 u. f.

nen."1) Bie überrafchend aber namentlich ber Parfismus und die Lehre Zoroasters mit dem Christenthum und dem innersten Besen ber germanischen Boltsthumlichkeit übers einstimme, wird in unferen Tagen immer allgemeiner und entschiedener anerkannt. 2) Um wichtigsten für die Bes schichte ber von Gott für Erscheinung Christi empfänglich gemachten Menschheit bleibt jedoch immer bas judifche, hellenische und romische Bolt. Denn bie gange Entwid's lungegeschichte dieser Bölter beweift, daß fie nicht nur die Erscheis nung, sondern auch die weitere Ausbildung und Ges ftaltung bes Christenthums vorbereiten, und nur bas germas nische Bolf ift in letterer Beziehung von noch größerer Bebeutung, ähnlich dem großen Apostel der Heiden, und mit gleicher innerer Bestimmung wie biefer, erft nach Beenbigung bes ersten, vorbereitenden Actes im großen Drama ber Welterlösung, ju noch wirtsamerem Dienste Christi berufen.

Die alte Poesse und Geschichte der Hebraer ist, wie der ganze fernere Gang ihres Lebens, voller typisch prophetischer, symbolisch mythischer Hinweisungen auf das Christenthum, weshalb Christus und die Apostel, besonders Paulus, sich so oft in symbolisirenden und allegorischen Deutungen der heiligen Schristen darauf berufen. 3) Welche erhabene Vorbilder des

<sup>1)</sup> Baur's Symb. III. S. 439 u. f.

<sup>2)</sup> S. über das Berhältnis des Drients zum Occident Rosenkranz d. Berdienst der Deutschen um d. Phil. d. Gesch. S. 2 u. ff.; über den Einstuß der Inder, Perser, Phönicier, Negypter auf Judäa und das Abendland Bräm's Blicke in d. Weltgesch. S. 75 u. f. Hegel's Phil. d. Gesch. S. 176. 181. 183 u. f. 191 u. ff. 201. Baur's Symb. I. 223. 325—329. 264. 284. 335. 226. 256. 258. 260. 262. 331; 11. 4—30. 307 u. f. 376 u. ff. III. 6. 7. 8. 297. 299. 301. 313. 317. 382. 395. 397—411. 453. 454. "Es ist unverkennbar, daß die perstsche Religion, wie im Uebrigen, so auch im Gebet, dem ethischen Geiste des Christenthums am nachsten sieht." S. 297. Die seit Herder oft ausgesprochene Idee "die Philosophie der Geschichte sieht Griechenland für ihre Gesburtsstätte an," (Herder's Ideen 6, 119.) ist nicht unbedingt mahr.

<sup>3)</sup> Bgl. De Bette's bibl. Dogmat. §. 233. 259. Köppen's Philof.

Chriftlichen, voll tiefen, bedeutsamen Sinnes, liegen in Abras hams festem, bemuthsvollen Glauben, in welchem er seines eignen Sohnes nicht schonte, weil er glaubte, daß Gott, um die auf ihm ruhende Berheißung zu erfüllen, ihn auch wohl von ben Tobten erweden wurde; 1) in Ibraels beharrlichem Ringen mit Gott, um seinen Segen zu erhalten, und in jener himmelsleiter, auf welcher er im Traum die Engel Gottes auf und niedersteigen fah; 2) in hiobs schmerzvollem Leiden und feiner ber Gerechtigfeit Gottes harrenben, fiegenden Gebuld und Frommigfeit! 3) Wie weif't und bas in fich getheilte und boch eng zusammenhaltende Bolk Gottes (xlnooc τοῦ θεοῦ) fo vielfach auf das römische und beutsche hin. burch welche bas Chriftenthum feine großartigsten Gestaltungen auf Erben erhalten sollte! Wie strebt es in der Kraft des Glaubens, daß ihm das verheißene gand unter dem Beiftande Gottes auch zu Theil werden muffe, auf gleich beharrliche, oft menschenfeindliche Weise nach bem Besite beffelben, wie wir bie heidnischen und driftlichen Römer in ahnlichem Glauben ben Erdfreis unterwerfen sehn! Wie sucht es dabei in seis nen befferen Zeiten, vorahnend ben Beift beffen, ber ba will. bag unfer Wandel schon hier im himmel sei, in einem gerechten, gottfeligen Leben den Dimmel auf Erden zu finden!4)

d. Chr. I. 105 u.f. Ift nun aber auch in der griechischen und römisschen Lebensentwicklung die symbolisch typische Beziehung auf das Christenthum nicht zu verkennen, was darf uns hindern, dasselbe Berfahren auch hier anzuwenden?

<sup>1) 1</sup> Mos. 22. vgl. Hebr. 11, 19. u. v. Gerlach's Unm. dazu. — Wie erinnert der in demuthigem Gehorsam das Holz zum Brandopfer tragende Isaak an den mit seinem Kreuze belafteten Erlöser!

<sup>2) 1</sup> Mof. 32, 26; 28, 12. Auf eine äußerst sinnige, geistreiche Beise vergleicht Ackermann a. a. D. S. 180 u. 318 den Aufschwung des philosophirenden Geistes von Idee zu Idee bis zur Wahrnehmung der lebendigen Gottheit mit der himmelsleiter im Traume Jacobs.

<sup>3)</sup> S. Jacobi v. d. göttl. Dingen S. 191. "Gei es Geschichte, sei es Dichtung; ber so bichtete, mar ein Seher Gottes."

<sup>4)</sup> S. De Bette's bibl. Dogm: §. 113.

Wie ist seine Knechtschaft in Aegypten und feine Befreiung aus berfelben, wie ift Mofes mit feiner bie Gunben bes Boltes jum Bewußtsein bringenden Gefengebung, mit feiner binweisung auf die Berheißungen Gottes, auf feine vollfommnere Offenbarung in Christo 1) die Vorerfahrung und bas Bild aller fpateren Erlöfungen und vollfommneren Gestaltungen ber Gemeinde Gottes auf Erben! Daß die jüdische Theos fratie in ihrer reineren Erscheinung, wie in ihrer Entartung, in ihren Rampfen mit ben Ungläubigen und mit ben Reinden bes göttlichen Gefetes im Inneren bes Bolfes, daß bie Berfolgungen ber Propheten burch biejenigen, welche an ber Spite bes theofratischen Staates standen und burch bie mehr ihnen als dem Glauben ber Bater zugethane Daffe bes Bolts, baß die Satzungen und außerlichen Ceremonieen, welche bas Befet unwirtsam machten, bie Erstarrung des religiöfen wie bes sittlichen Lebens in Dogmatismus und Formenwesen, baß bies Alles, sowie die Unheil bringenden Bundniffe mit dem heibnischen Auslande, die inneren Partheiungen und Factionen und vieles Andere, vielfach an die romische hierarchie und ihren Ginfluß auf das Leben der driftlichen Bolter erinnere, ift allgemein anerfannt. 2) Aber auch Christus, auch Paulus, auch Luther und alle ihnen ahnliche Rampfer für bie heilige Sache Bottes wider die Gunde und Bertehrts heit der Menschen finden in den Gottbegeisterten Dichtern und Propheten aller jener Zeiten, 3) finden in bem unerschütterlis chen Glaubensmuthe ber Maffabaer gur Beit ber größeften außeren Roth, ber größesten inneren Entartung Ieraele, 4)

<sup>1)</sup> S. 5 Mos. 18, 15 u. ff. Hengstenberg's Christol. I. S. 83 u. ff.; 2 Mos. 14, 31; 3. v. Müller's B. II. 114 u. ff.; G. Müller's Briefe S. 244; Köppen's Phil. d. Chr. II. 53 u. ff.; De Wette a. a. D. §. 211.

<sup>2)</sup> S. G. Muller's Briefe S. 247. Bram's Blide in d. Beltgefch. S. 34. 44 u. f. u. 62. 67.

<sup>3)</sup> S. Hegel's Phil. d. Gefch. G. 330.

<sup>4)</sup> S. 2 Maff. 7, 11. 16. "Wenn der vierte Sohn der Maccabaes rin, nachdem er, gleich seinen Brudern, die schrecklichsten Martern uns

ihrer nicht unwürdige Borbilder. Die uns noch erhaltenen prophetischen Berkündigungen der durch das gläubige Festschalten an den alten Berheißungen herbeigeführten besseren Zeiten zeugen durch ihre Erfüllung von der göttlichen Inspisation derer, welche sie ausgesprochen haben. 1) So ward auch späterhin, als die Theokratie kast auf Eine Stufe mit den heidnischen Reichen herabgesunken war, 2) als Rom, das zu der Zeit, als dieser Berkall sichtbar zu werden ansing, entskandene Haupt der Welt, besonders seit Erhebung des ganz römisch gesinnten Idumäers Herodes 3) dem jüdischen Bolke auch das zu nehmen drohte, worin es äußerlich noch Befriesdigung fand, 4) der Glaube Abrahams, wenn gleich nur in wenigen, größtentheils dem niederen, verachteten Bolke angeshörenden Rachsommen desselden, gerettet, und es konnte, ja, es mußte der Messsias nun erscheinen.

Bu gang ähnlichen Betrachtungen veranlagt uns nun auch bie Geschichte bes griechischen Boltes; nur führt fie uns

erschütterlich ausgehalten, nun freudig mit den Worten firbt: Schön ift es Menschen Doffnung aufzugeben und Gott allein sich zu vertrauen! so spricht jedes menschliche Berz ihm die erhabenen Worte nach, zeugend, daß ein Gott sei und ein Geist aus Gott in des Menschen Bruft, unüberwindlich der Gunde und dem Tode." Jacobi von d. göttl. Dingen G. 190.

<sup>1)</sup> Wir verweisen des Beispiels wegen nur auf einige von den messsanischen Beisfagungen, auf welche sich der Erlöser zum Theil selbst bezruft: Psalm 22, 12. 17. 23. 28. 29; 31, 6; Jes. 42, 1—3; 61, 1; 53, 12.

<sup>2)</sup> S. De Bette's bibl. Dogm. §. 130. "Durch diesen Migrerstand ber Symbole, und durch den beschränkten Bolksgeist der hebräer kam es, daß sie die Theokratie zur Welt, das irdische Reich Got, tes zum ewigen erhoben, den mit der theokratischen Symbolik verbundenen Universalismus herabzogen, und ihren subjectiven Zweck (Patriotismus) zum objectiven Weltzweck machten, was ohnehin die Bölker gern thun." Bgl. Tac. Hist. 5, 13 med.

<sup>3)</sup> S. v. Gerlach's Uebersicht der judischen Befch. (in deffen R. T.) S. 319. 322.

<sup>4)</sup> S. Hegel's Philos. d. Gesch. S. 334.

in ein anderes Gebiet des geistigen Lebens, und endet neben der gleichen Erkenntnis von der Richtigkeit des menschlichen Wesens und seiner Kraft, statt mit dem Glauben an eine werheißene Erlösung, mit der Schnsucht und dem Ber-langen nach derselben. Außerdem aber erscheint und das giechische Leben als nothwendige Borbereitung der weiteren Entwicklung des menschlichen Geschlechts in der zur Aufnahme des Christenthums bestimmten römischen Welt, indem es die dieser letzern innerlich sehlende ideale Richtung des Geisstes vorzugsweise verfolgt, und in den Ländern, in welchen sich das christliche Leben zunächst verbreiten sollte, zur Anerskennung bringt.

"Bon Ahnung und Berwunderung geht ber griechische Beift aus, und geht bann weiter gum Gegen ber Bebeutung fort." 1) "Die Griechen laufchen auf die Raturgegenstände und ahnen sie mit der innerlichen Frage nach ihrer Bedeutung. "2) "Gie haben wohl erkannt, bag bas mahrhafte Wefen bas Beistige fei; sie haben biefes aber nur als gerfplittert in mannigfache Partifularitäten gewußt. Die geistigen Mächte, welche sie kennen, sind nicht bloß abs straft geblieben, sondern find Subjefte und Individuas litäten geworden."3) "Jedes Gefchlecht ber Menschen fieht Gott in bem Urbilde feiner eignen Gattung und erkennt nur durch die seinem eignen Dasein zu Grunde liegende Idee ben Begrunder alles Daseins; indeß erkennt es barum benselben nicht minder wahr. Es ist bas Eine große Untlig, das fich in den Spiegeln aller Urbilder der Battungen und aller einzelnen Individualitäten spiegelt."4) Bon biefen Ibeen, sowie von der allgemein als mahr anerkannten Boraussetzung, daß die hellenische Welt ursprünglich mit bem

<sup>1)</sup> Degel a. a. S. 248.

<sup>2)</sup> Ebend. G. 243.

<sup>3)</sup> Ebend. G. 248.

<sup>4)</sup> Tholuck in Meander's Denkw. I. S. 28,

Drient in enger Berbindung gestanden und die Mythen beffelben auf eine felbständige Beife sich angeeignet und vergeistigt habe, muß man ausgehn, um die Mythologie ber Griechen in ihrer tieferen Bedeutung, in ihrer innerlichen Beziehung auf ben Beift bes Chriftenthums verftehn zu konnen. Dann wird man anerkennen, daß auch fie an eine unfichtbare Welt geglaubt haben, daß ihrer Naturreligion nicht immer nur ein heiterer und ber Sinnenwelt zugefehrter, sonbern auch ein tief ethischer, ein ernst wehmuthiger Charakter eigen sei, 1) daß und ihre Götter und Deroen in ihrer höchsten, ibealen Bedeutung vielfach an die von der Geschichte genannten Bater des Glaubens und an die wirkliche Erscheinung beffen erinnern, von welchem ihr Glaube zeugte.2) Man wird die Ueberzeugung gewinnen, daß sich ihre großen Dichter und Philosophen, ähnlich ben heiligen Sehern und Propheten bes alten Bundes, ale Ausleger ber Geheimniffe Gottes im Bergen ber Menschen betrachten laffen, 3) und nicht ohne tiefe, innere Mahrheit der Apostel der Heiden die schönen Worte in seiner Rebe an die Athenienser "wir find gottlich en Beschlechts" 4) aus griechischen Dichtern entlehnen konnte. 5)

<sup>1)</sup> S. Zimmermann "über Geisterglaube und Gespensterfurcht bei ben Alten" im Morgenblatt für gebildete Lefer, v. J. 1839 Nr. 120 u. ff. Bgl. Tholuc a. a. D. S. 23 u. f.

<sup>2)</sup> S. Baur's Symb. III. S. 269 u. fl. "Die beiden Momente, ohne welche die Erlösung des Menschen aus dem Jrrsaal und Elend der Endlickeit nicht gedacht werden kann, die göttliche Einwirkung und die menschliche Mitwirkung, stellen sich und in den Griechischen Heroen dar. Sie sind die sinnlichste Offenbarung des Göttlichen, die ind Fleisch geborne Gottheit selbst, sie sind die Horte und Heilande, die die vielsache Noth des physischen Lebens lindern u. s. w."

<sup>3)</sup> G. Begel a. a. D. G. 246.

<sup>4)</sup> Apostelgesch. 17, 28.

<sup>5)</sup> Arat. phaen. v. 5. "Wir alle bedürfen des Zeus sehr, Denn wir find seines Geschlechts, voll Gnade gewährt er den Menschen Günstige Zeichen u. s. w." und Cleanth. hymn. in Iov. v. 5. "Ja, zu dir durfen wir alle, wir Sterblichen, reden, Denn wir sind deines Ges

Nicht weniger als ben erleuchteteren Jöraeliten erschien auch ben Dichtern und Philosophen Griechenlands das Böse, die Sünde, als ein Abfall von Gott, und als die Folge davon dachten sie sich, wie jene, den Verlust eines seligen Zustandes, in welchem sich das menschliche Geschlecht vor seiner Entartung befunden habe. 1) Diese Vorstellung, sowie die damit verwandte von dem in der Natur des Menschen begründeten Verlangen, zu Gott, zur ewigen Wahrheit und Schönheit, zu dem an sich Guten zurückznkehren, und die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines durch dieses Verlangen immer von neuem angeregten Kampfes wider das Böse und alles daraus hervorgehende Uebel, liegt ihren tiefs sinnigsten Mothen und Philosophemen zum Grunde.

Der Gott Israels spricht: "Ich bin das Al und das D, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige;" die Inschrift des Alslerheiligsten im Tempel der Göttin Reüth zu Sais lautete: "Ich din was da ist, was war und sein wird: Niemand hat meine Hülle gelüstet;" der hellenische Geist trachstete nach der Erkenntnis des höchsten Gottes, und erstannte, der Idee nach, Zeus als den Anfang, Zeus als die Mitte, Zeus als das Ende, 2) sosen das ethisch religiöse Bewußtsein in ihm den Lenker und Regierer aller sittlichen Berhältnisse des Lebens ahnen ließ. Er besiegt die rohe Raturkraft im Rampse seines Geschlechts mit den der

schiechts, und der bisdenden Sprache Bermögen Bard uns allein von allem, was lebt und kriecht auf der Erde." Bgl. Plat. Tim. 90. a. opurde ode kyrecor all oderwor; Joh. 10, 34 u. ff. "Jesus antowortete: Stehet nicht geschrieben in eurem Gesehe: Ich habe gesagt, ihr seid Götter? — sprechet ihr denn zu dem, den der Bater geheiliget und in die Belt gesandt hat: du lästerst Gott, darum, daß ich sage: ich bin Gottes Gohn?" S. v. Gersach's Unm.

<sup>1)</sup> S. Adermann a. a. D. S. 307 n. figbe.; Anapp's soripta varii argum, Tom. I. p. 3 sqq.

<sup>2)</sup> Baur's Symb. II. S. 102.

Erbe entsprossenen Titanen, bie wollen; und als der in ihm wohnende Beisheit erscheint bie aus feinem zur Geite figende, heilerfinnende Ati im Rampfe Muth und Thatfraft, Klu verleiht, ben Menschen in jeder Got belehrt, und so durch Kampf in jeder tigfeit ihn erft zum Menschen ma kennendes Bild ber gottlichen Weis Logos, wie fie bie heilige Schrift une Menfch bedarf ihres steten Beistanbes tann fein Geift zur herrschaft über bi langen, in beren Tiefen er fich gang t nicht in ihm ein unvertilgbares Ber himmlischen. Darauf beziehen fich v lenischen Mothen. Wie mannigfach erit Prometheus, bem bas himmlische Reuer gefeffelten, bem erloften, an ben in 1 Rall bes erften Menfchengeschlechts, at

<sup>1)</sup> Wir verweisen für diesen ganzen Abschni | vortressliches Werk, seine Symbolis und Mytho ichaftlich Gebildeten unbekannt bleiben follte, der näur Kolords etwas gilt. E: S. 174 u. sigde., und was vom Ceresmythus un: S. 332 u. sigde. gesagt ift.

<sup>2)</sup> S. Baur a. a. D. H. S. 175. Wie Ehri Sottes sigend gedacht wird, so Athene gur Kinerva auf dem tömischen Eapitol zur Rechte mit der Idee der heilersinnenden Beish chen Gnade, an welche der um Berzeihung st. Bater Dedipus erinnert. Soph. O. Col. 1263 den Thron gesetzt die Gnade" nach Thudichu Christus den Seinen stels nahe ist, mit und Seiste, so schildert Homer das Verhältnis Ath 3. B. Od. 13, 300 sqq.: Fre roi alel Ev náv ramai pod gvolássaw.

verwirklichte Erlofung beffelben! "Er ift ber gottlich Aufftrebenbe, aber and ber menfchlich Befchranfte. finnende Beift, wenn er einmal erwacht ift, führt gwar ben Menschen zu vielen Erfindungen und Runften, die ibn aus bem Zustande ber Robbeit zu einem cultivirteren Leben erheben; aber es liegt barin auch eine Quelle vieler Uebel." - "Es entsteht in ihm eine gewiffe Disharmonie mit ber ihn umgebenden Belt. Die Glückfeligkeit, beren Gefühl er in sich trägt, erscheint ihm nun nur entweder als eine vormals verlorne, oder als eine folche, die nur Begenstand ber Soffs nung fein tann. Darum blieb - in bem Gefaß ber Panbora allein die hoffnung zurud, die einzige Erofterin unter ben Leiben und Uebeln ber Gegenwart," 1) ber Berheißung bes bie Menschheit erlofenben Gottmenschen analog, welche in Erfüllung ging, als ber Mensch (gleich Prometheus) fich im Bewußtsein feiner Schwäche bem Billen Gottes fügte um fich von ihm erlofen zu laffen. Gine abnliche Bebeutung hat der Mythus von Sisphus, bem Rlugling, von Tantalus und Irion, "einem Bilbe ber nie raftenben, immer von unten nach oben und von oben nach unten strebenden Thatigfeit ber Geele,"2) fowie von Rarciffus (vapun, torpor), Hylas  $(\tilde{v}\lambda\eta)^3$ ) und Pfyche, die in der sinnlichen Ratur des geistigen Daseins, bes mahren, gottlichen Lebens vergessen, während ber himmlische Eros eine Zeit lang in gerechtem

<sup>1)</sup> S. Baur a. a. D. II., S. 338. 369. 389. 391. 395. 403. 407; III. S. 292. Blümner über d. Idee d. Schickfals S. 7. 13—18. 133 ff. Lehmann "das Evangelium in Gymnasien" S. 99.

<sup>2)</sup> S. Baur a. a. D. III., 443. Bgl. die Borte des Apollodor I. 9 über Salmoneus:  $\tau \tilde{\varphi}$  Ait έξισοῦσθαι θέλων έλέγεν ξαυτόν είναι Δία mit 1 Mos. 3, 5 "ihr werdet sein wie Sott und wissen, was gut und böse ist." Auch Narcissus, auch Psyche können der Lust des Schauens nicht widerstehn, wie von Eva gesagt wird "das Beib schauete an, das von dem Baume gut zu essen wäre — weil er klug machte." Bgl. Baur III. 236.

<sup>3)</sup> S. Baur a. a. D. II. S. 409 u. f. III. S. 236. 269; vgl. Reand. Denfw. I. S. 14.

Rorne von ber in Sinnlichkeit verfunkenen Pfyche abgewandt (fie in verkehrtem Wefen thun laffend, was nicht taugt), doch in dem Augenblicke, wo fich ftygische Betäubung ihrer bemachtigen will (als die Zeit erfüllt mar), feiner treuen Liebe nicht vergift (Gott ift ein treuer Gott) und die Sehn fucht in ber menschlichen Seele erzeugt, die sie, wie eine Braut bem Brautigam (bie Kirche Christo), dem himmel zuführt. 1) So ift bas sehnsüchtige Berlangen auch zu beuten, welches, wie Ceres nach ber verlornen Tochter; 2) so, als ein Bilb bes nach ber ewigen heimath trachtenden Menschen, Donffeus nach bem geliebten Baterlande empfindet. 3) Rur Dehe muth, Schmerz, Berluft und Kampf, Kampf eines Berfules selbst mit dem Tode, 4) Leiden nur, wie die des Dedipus, b) führen zur Befriedigung diefes Berlangens; und, blieb gleich die Borstellung von einer düsteren, schauervollen Unterwelt, in welcher nur ein matter Schein des Lebens fortbesteht, im

<sup>1)</sup> S. Baur III. S. 220 u. flade., besonders S. 232. 236 "auch die gefallene Psyche wird zu undankbarer Feldarbeit verdammt." 238. 239. "Nach den Prüfungen erkennt sie sich, und hängt dem himmlischen Eros an." So das ganze Menschengeschlecht!

<sup>2)</sup> S. Baur III. S. 230. 228: "der christlichen Idee der Sündenvergebung correspondirt in der Naturreligion die Idee des ewigen Sieges des Lebens über den Tod." So kämpft gleichsam die Göttin des
Lebens mit dem Gotte des Todes um die geliebte Tochter und gewinnt
sie wieder. In Wahrheit können nur die von Christo erlösten Kinder
Gottes sagen: Tod wo ist dein Stachel, Hölle wo ist dein Sieg!

<sup>3)</sup> S. Baur a. a. D. S. 447; I. S. 47 u. flgde. "Odvovede, ein Mann bes Unmuths und ber Rlage," ber aber alle Prüfungen mit göttlicher Hulfe besteht, kommt schlafend, wie die durch den Tod hindurchgehende Seele, in sein Baterland, (S. 50 u. f.) nicht wissend, wie ihm geschieht.

<sup>4)</sup> S. über den Mythus des Herakles Baur III. S. 84—104. 260 u. figde 222 224, 383. Hegel's Phil. d. G. S. 199 u. f. De Wette über Relig. S. 71. Xen. Memor. II. 1. Ullmann über d. Sündlof. Christi S. 105. 110.

<sup>5)</sup> S. Soph. Antig. 519 u. fig. u. Thudichum's Einleit. zu Oed. T. u. Col. Auch Dedipus ift ungludlich indem er errath, mas der Mensch sei; aber er findet Bersbhnung mit ber Gottheit.

Allgemeinen die herrschende Ansicht vom Zustande des Dasseins nach dem Tode, in tieferen, ahnungsvolleren Gemüthern wohnte damals schon der reinere Glaube an gerechte Bergelstung des Guten und Bösen in einer anderen Welt und an eine felige Gemeinschaft der Frommen zum Preise der ewigen Gottheit. 1)

Un diesen Mythen hielt die religios philosophische Poesie noch fest, welche in Pindar, Aeschylus und Sophotles als die höchste Blüte des hellenischen Lebens erscheint, 2) und auch in der Philosophie, in der Gefetzgebung und Geschichtschreibung der alteren Zeiten Grieschenlands weht der fromme, ernst wehmuthige Geist, welcher sich in jenen Dichtungen ausspricht. 3) Aber schon damals,

<sup>1)</sup> S. Baur III. S. 421. 445—454. S. 449 führt er zum Beweise, wie tief sich der Gedanke an den jenseitigen Zustand dem frommen Gemüthe Pindars eingeprägt habe, aus einem Fragmente (67 ed.
Bökh) die Berse an: im Dimmel wohnend erhöhn die Frommen den großen Seligen, des Danks Lieder singend. Auch
die Idee von den über die Todten richtenden Söhnen des Zeus erinnert an die Lehre des Christenthums.

<sup>. 2)</sup> S. die treffenden Bemerkungen in Baur's Symb. I. 347 ff. über das dem Christichen verwandte religibse Element in diesen Dichetern, besonders in Sophofles. "Jenes herrsiche Wort: Richt mitzuhafsen, mitzulieben, bin ich da, ist auch das einfachste Gaubensbekenntniß, was er nicht blos als Dichter, sondern auch als Mensch benen zuruft, wetchen nun das von ihm geahnete Licht in seinem hellen Glanze aufgegangen ist."

<sup>3)</sup> Bgl. über den Eleaten Xenophanes, "den Denker ohne Dunstel" Tholuck in Neand. Denken I. S. 26 u. figde. Er lehrte: "Ein Gott ist nur unter den Menschen und Göttern der größte, Weder an äußrer Gestalt, noch am Geiste dem Menschen vergleichdar." Des raklit sagt in einem Fragmente "das unschähdere Geschenk der Gesege, Sitten und gesellschaftlichen Verfassung kommt von dem menschenliebenden Gott." S. G. Muller's Briefe S. 163. Bgk. Diog. Laert. an mehreren Stellen, welche dem Christenthum anakoge Sentenzen aus dieser Zeit enthalten, 3. B. 1, 3, 2 Gott erniedrigt das Hohe und erhöht das Niedrige; 1, 4, 4 glov un legen zaxös, üllä unde

wie aus Pindar's Rlagen zu ersehn ift, wurden die heiligen Mythen durch nuchterne, profaische Erklarungen verflacht, 1) die irreligiöse ober doch einseitig rationalistische Tendenz nahm immer mehr überhand, welche im Zeitalter ber Gophiften einen bestimmt ausgeprägten Charafter erhielt. Daß berfelbe sich nicht blos in der Philosophie aussprach, sondern auf bas ganze geistige Leben bes Bolts einen entschiedenen Ginfluß ausübte, tann man fich aus einem Bergleiche Diefer Richs tung mit einer ganz ähnlichen, wenn auch nicht so allgemeis nen, in unferen Tagen zur lebendigen Unschauung bringen. Auf wie manchen, sonst ausgezeichneten historiker unserer Zeit lagt fich z. B. bas über Thucybibes gefällte Urtheil anwenden, "daß der Charafter dieser Periode feiner edleren und natürlichen Seite nach bei biefem confequenten, befonnenen Denker in ber scharfen Berstandes-Logik erscheint, Die sich in religiösen Dingen durch ein bloßes Zurücks halten ber eigenen Ueberzeugung von bem Glaus ben bes Bolte fund giebt. 2)

Sokrates und sein großer Schüler Plato, bie dem Ehristenthume am nächsten stehenden Philosophen, neben welschen auch der gläubig fromme Xenophon nicht ungenannt bleiben darf, suchten, gegen den Geist ihrer Zeit ankämpfend, der Philosophie und dem ganzen Leben ihres Bolkes wieder eine ideale Richtung zu geben. Wie namentlich Plato in ersterer dieselbe Offenbarung des Geistes zur Anerkennung zu bringen strebte, welche sich in dem von ihm wieder ins Leben gerus

έχθοδν. Ueber den frommen Sinn der griechischen Gesetzeber s. oben S. 113. herder's Ideen Thl. 6. S. 159 d. Gesammtausg., S. Müsler's Briefe S. 276, Rorais παραινέσεις. S. 331. Bie ist herodot, mit der Unbefangenheit eines reinen, kindlichen Gemüths dem ehrzwürdigen, von den Bätern überlieferten Glauben ergeben!" S. Baur's Symb. I. S. 346, Hoffmeister's Lebensans. d. Herod. u. d. Bf. Schulprogr. de Βείφ Herod. Berol. 1830. Bgl. auch d. Ende dieses Kap.

<sup>1)</sup> S. Reander's Dentw. I. S. 15. 57 u. 239.

<sup>2)</sup> S. Baur I. S. 352, Bgl, d. Bf, o. a. lat. Rebe. G. 25.

fenen und zum philosophischen Bewußtsein erhobenen mythis schen Religioneglauben zu erkennen giebt, 1) bedarf hier um fo weniger einer ausführlicheren Ermähnung, ba ber Gesichtspuntt, von welchem wir bei unferen Betrachtungen ausgehn, in Beziehung auf die sofratisch-platonische Philosophie in dem trefflichen Werke Adermann's "bas Chriftliche im Plato" in bas hellste Licht gestellt worden ist. Schon daß Sofrates lehrte, ber einzige Weg zur mahren Geligkeit fei Gottahnlichkeit, und Gott ertheile ben Menschen übernatürliche Offenbarun. gen, wenn fie auch nur, die Werte beffelben betrachtend, ihn anbeten und verehren; schon bag Plato's Philosophie "vom tiefen Schmerz ber mahren Gelbsterkenntniß die beselis gende Erkenntniß der gottlichen Wahrheit und die Erlangung bes Friedens abhängig macht, ben bie Welt nicht geben fann, und die geschlossenen Geistesaugen öffnen und sie hinwenden will von der Finsterniß zu bem wunderbaren Licht, das von oben tommt,"2) ichon bag fie einen himmlischen Staat auf Erden zu grunden ftrebt und ihr höchftes Biel Erlos fung ift, beweift hinreichend, bag ein Bolt, aus welchem folche Philosophen hervorgehn konnten, nicht minder in seiner Weise als das israelitische zu Christo geschaffen sei. 2) Und

<sup>1)</sup> S. Baur a. a. D. S. 355 u. figde. Herder's Ibeen Thl. 6 der Gesammtausg. S 166 u. figde. "Plato's Bilder sind wie classische Sprüche der Borzeit, feinere Entwicklungen der alten Dichtertraditionen." Bgl. Neander's Denkw. 1. S. 29 u. figde.

<sup>2)</sup> Adermann G. 311 u.f.

<sup>3)</sup> Ungählige Aussprüche der sokratischen Philosophie (vgl. oben S. 111 u. flgde.) könnten hier angeführt werden, welche beweisen, daß Christus ebenso gekommen ist das von Natur in's Herz der Heiben geschriebene Geseh und ihr Berlangen nach Erlösung, wie die in den Büchern der heiligen Schrift ausgesprochenen Berheißungen des göttlichen Geistes zu erfüllen. Wir wollen nur einiges, vielleicht von Anderen Uebersehene, hervorheben: Val. Max. VII., 2, Ext. Socrates — nihil ultra petendum a die immortalibus arbitrabatur, quam ut bona tribuerent (Geber aller guten und vollkommenen Gabe; vgl. Xen. Mem. 1, 3, 2), quia ii demum seirent quid unicuique esset utile (vgl.

vermogten fie auch nicht bie Gewalt ber Gunbe aufzuhalten, indem fie in der That nur wenigen Auserlesenen, nicht Erlöfung, sondern nur etwas größere Freiheit von der Herrfchaft bes Irrthume und bes taufchenben Scheines brachten, 1) fo hatten fie boch, wie die Propheten des alten Bundes mit ihren Bertundigungen bes gufunftigen Beiles, einen Saamen ausgestreut, ber, wenn auch erft nach mehres ren Jahrhunderten, je mehr fie felbst auf den orientalis ich en Ursprung ber griechischen Dothen aufmertfam gemacht hatten, befto leichter auch vom' Beifte bes Chriftenthums befruchtet, in taufenbfältigen Reimen allen nachfolgenden Reiten bie reichste Ernbte verheißen mufte. Plato's Zeit fanten nun Philosophie und Leben immer tiefer wieder in die niedrigen Regionen des der Sinnlichkeit huldis genden Materialismus ober leerer Berftandesabstraction hinab, und erft zur Zeit ber Erscheinung und erften Berbreitung bes

oben 6. 112 luven. 10, 350). - Etenim densissimis tenebris involuta mortalium mens, in quam late patentes errores cae cas precationes tuas spargis (Gott gewährt mehr als wir bitten und verstehn)! Desine igitur — — teque totam coelestium arbitrio permitte! Ueberall empfiehlt Gofrates thätige Liebe als das allein Gott Wohlgefällige: Xen. Mem. 3, 9, 14 sq. τον δε μηδεν εύ πράττοντα ούτε χρήσιμον ούδεν έφη είναι ούτε θεοφιλή. Irrthum und Gunde will er wie Rrantheit mit lieben: der Milde behandelt miffen ib. 3, 13, 1. Eines Argtes, einer Lauterung bedarf nach feiner Meinung das menschliche Geschlecht und eines die Rrafte des Beiftes ftablenden Rampfe s. G. Xen. Mem. 3, 3, 9 u. f.; 2, 1, 20. Plat. Phaedo 38 o x ε x a θ a o μ ένος τε xal τετελεσμένος έχεισε άφιχόμενος μετά θεών ολησει. Mertwürdig ift es, daß fich die Naturreligion in ihren den heiligen Sacramenten bes Christenthums analogen Dopfterien fogar berfelben Symbole bes Baffers, Beines und Brotes bedient, welche Chriftus als Gym. bole der Beihe für das höhere Leben und der Rahrung und Fordes rung beffelben betrachtet miffen will. Aus den Bendbuchern erhellt, daß das unblutige Opfer mit Brot und Relch rein persisch ift. Baur's Symb. III. S. 381 u f.

<sup>1)</sup> S. Adermann a. a. D. G. 323 u flade, besonders 346 u. flade.

Shristenthums entstand, besonders von Merandria ans, ein neuer, dem platonischen verwandter, idealer Anfisch wung des hellenischen Geistes, um nun vom christlichen Glauben geheiligt und getragen wahrhaft sich zum Leben in Gott und feinem Reiche zu erheben.

Ift fo besondere im innersten Beiftesleben bes gries chifchen Bolfs eine von Gott felbst gewirfte und geleitete παιδαγωγία είς Χριστόν nicht zu verlemmen, indem bas in den Symbolen und Mythen des Drients dunkel Gegbute vom griechischen Geiste gum Bewußtsein gebracht wurde, fo muß boch auf ber anderen Seite auch die nach außen gerichtete Thätigkeit diefes merkwurdigen Bolfes nicht übersehen werden, ohne welche jene ideale Richtung nicht hätte zu einer für die Entwicklung des Christenthums fo bedeutungsvollen Wirksamkeit gelangen tonnen. Auch in diefer Bezies hung erscheint Griechenland unter fichtbarem Schute und Beiftanbe Gottes ale bas ben Drient und Decis bent vermitteln'be Element bes bie Erscheinung Chrifti vorbereitenden Lebens ber Bolfer. Bas bie Donffee nach ben oben gegebenen Andeutungen in anthropologischer, bas ift Die Ilias in welthistorischer Bedeutung ihres symbolisch mythischen Charafters. In der unmittelbaren Theilnahme der Gotter an bem Rampfe ber einander verwandten Bolfer Europa's und Affens, welcher schon bem Bater ber Geschichte als ein Borbild ber Kriege Griechenlands mit Persien erschien, erblickte die spätere Deutung den Inpus eines von der Vorsehung geleiteten Wettstreites der beiden Erdtheile um die Welt-Wer mag hierin, sowie in ber Beendigung bieses herrschaft. Rampfes mit der Zerftörung Ilions und "der Verlegung der großen Metropole und Weltcapitale aus ber Oftwelt in bie Westwelt, vermittelft bes Pallabiums, bas endlich nach mancherlei Schicksalen in der ewigen Roma seine ewige Stätte fand,"1) wer mag in bem allen eine tief bebeutsame, ahnungs-

<sup>1)</sup> G. Baur's Symb. I. G. 45. Auch die Irrfahrten des Denffens

volle hinweisung auf die späteren welthikorischen Berhältniffe Affens und Europa's verfennen! Erinnert nicht Meneas' Flucht schon an jene aus dem Orient verheißenen Beherrscher ber Welt, 1) Achilleus mit seinen Schaaren aus bem Rorben Griechenlands an den macedonischen Helben, der ihn felbst fich jum Borbilde nahm, 2) als er Affen und Megypten feiner Herrschaft unterwarf? hat er nicht burch Erbauung Alexanbria's das von biefer Stadt ausgehende, ben Geist bes Dris ente und Griechenlande Weisheit vermittelnde Leben begruns bet, welches in religiöfer, wie in wiffenschaftlicher hinsicht nicht minder, als jene an das Palladium gefnupfte Weltherrs schaft, auf bas ganze Abendland bis auf ben heutigen Tag einen entschiedenen Einfluß geübt hat? Offenbar ift bies bas lette und höchste Biel, ju welchem Gott felbst bie griechische Welt geführt hat. Als überall schon durch zahlreiche Colonieen bas hellenische Leben auf die Cultur der übrigen Bolter eingewirft hatte, 3) ließen die Perferfriege, in welchen ber Grieche felbst mehr als je die hülfreiche Rahe der Gottheit fühlte, gang Bellas jum Bewußtsein seiner welte historischen Bestimmung erwachen. Aber es hatte fie ungeachtet bes hohen Aufschwungs feines geistigen Lebens in Runft und Wiffenschaft, 4) bei bem felbstfüchtigen Streben

vis in die unvekannten Regionen des nordwestlichen Europals find in diefer hinficht bedeutsam.

<sup>1)</sup> Bgs. Tac. Hist. 5, 13 fore ut valesceret oriens profectique ludaea rerum poterentur.

<sup>2)</sup> S. Hegel's Phil. d. Gesch. S. 284.

<sup>3)</sup> Die Einwirkung der griechischen Colonieen auf die von der Borsehung beabsichtigte universelle Bildung der Bölker läßt sich mit keiner anderen Erscheinung im Alterthume passender vergleichen, als mit dem zur Berbreitung des Christenthums so wesentlich mitwirkenden Einslusse der in der diannage sebenden Ibraeliten.

<sup>4) &</sup>quot;Zu allem Gewiffen ber Wiffenschaft, wie zu allem Schönen der Form ift in Griechenland der Grund gelegt worden." herder's Ideen Ehl. 6. S. 171.

und dem getheilten Interesse seiner einzelnen Staaten, 1) weder ganz erkannt, noch wirklich erfüllt, hatten nicht wieder unt er dem sichtbaren Beistande der göttlichen Borsehung Alexander und sein großer Lehrer Aristoteles dem helles nischen Beiste im Leben und in der Wissenschaft die unis verselle Richtung gegeben, ohne welche das römische Weltreich weder im Abendlande noch im Orient die Herrsschaft des Christenthums in seiner ersten formellen und doctrisnellen Erscheinung hatte vorbereiten können. ?) Wie einseitig und beschränkt erscheint doch Alles, was Griechenland nach dem Berluste seiner Freiheit, nach dem gänzlichen Berfalle seiner Sitten noch aus sich selbst erzeugte, 3) in Bergleich mit dem neuen Leben, welches von dem geistigen Mittelpunkte der macedonisch zwiechischen Welt, von Alexandria ausging! 4)

<sup>1)</sup> Die Lebensbeschreibung des Alcibia des bei Plutarch giebt uns ein anschauliches Bild von der Zeit, in welcher Griechenland die höchste Stufe seiner Bildung erreicht hatte. Alcidiades kann mit seinen Tugenden und Lastern, auch mit seiner Ehrfurcht vor einem Sokrates, die jedoch seinen natürlichen Leichtsun nicht zu überwinden vermogte, als Repräsentant seiner Nation in der Zeit ihres überhand nehmenden inneren Berderbens angesehn werden.

<sup>2)</sup> Bgl. über Alexander Hegel's Philos. d. Gesch. G. 283, Bram's Blide in d. Weltgesch. G. 75 u. f., über Aristoteles' Berhältniß zur platonischen Philosophie Adermann a. a. D. S. 107 u. sigde., besonders S. 110 u ff. Daß auch in Aristoteles' Philosophie ein christliches Element liege, ist schon aus dem Einen Ausspruche (pol. 3, 9) daß der wahre Beise Jeds & v av θ ωποις sei, zu erkennen.

<sup>3)</sup> Baur (1. S. 368) nennt die Zeit, in welcher die epikuteische und stoische Philosophie (1. ebend. S. 358 — 368) an die Stelle der platonischen trat, die Perio de der Theorien und Spsteme.

<sup>4) &</sup>quot;Alexandria wurde ber Bereinigungsort morgentandischer Sitte und Tradition und westlicher Bildung." Hegel a. a. D. S. 284 u. f. Dieser Synkretismus war aber der Berbreitung des Christenthums eben so günstig, wie die Bereinigung aller religibsen Eulte und die Uniformität der äußeren Lebensverhältnisse im römischen Beltreiche. Bgl. Baur a. a. D. u. S. 379; Gibbon III. S. 249 u. f. "Die Schulen von Alexandria waren es, welche der christlichen Theologie zu-

henlands ein Eigenthum
bem hellenischen Geiste
rembeten sich Tausenbe
re und Wissenschaft, 2)
ründung des Chris
, die Ausbildung der
rie, welche den im
burch den Schein
diderstreit zwischen
se war es, welche
hr idealen Ans
zu der lebenss
Phantasie sich
verschwundenen

men wollte." 3)
die Zeit ers
te.

barere Weise u bestimmt, einzufüh:

idfäßen und

ju haben

S. 173. rund geshrsams

regies mgene

> iftgenis-; aus 80.

> > 3.

ebealen Unfichten fich leiten zu laffen, gunathft unr ber aufteren Einheit und Bemeinschaft bes Lebens bedurften, welche Roms' herrschaft und Rechtsverfassung ihnen gab, um, wie einst bas Bolt ber Ibraeliten, burch eine fichtbare Theobratie und burch ein außerliches Gefet hindurch 1) erft allmälig jur driftlichen Freiheit zu gelangen und für dieselbe empfänglich gemacht zu werben. Rein Bolt hat aber auch in der That durch fittlich religiose Rraft einen entschies benern Beruf bagu gehabt, als bas römische, teines ift in bem Grade bei ber Undubung beffelben von ber Borfehung begunftigt worden. Aur einzelne ausgezeichnete Belden, wie Alexander, Sannibal, Friedrich ber Große haben to wie biefes Bolt burch die ihrem Beifte anerschaffene . imperatorische Gewalt und burch confequente Befolgung eines in dem Willen ber Beltregierung felbit begrundeten Princips die heterogensten und noch dazu meist rohen ober innerlich verberbten Daffen zu beherrschen und zu einer Ginbeit zu verbinden vermogt. Roms Princip war aber fein anderes als bas ber Berrichaft über bie Bolter ber Erbe in ben ftreng geregelten, gefetlich beftimme ten, alles Frembe fich unterwerfenden Formen bes Staates. Es follte ber Welt zeigen, wie weit menschliche Wilensfraft und menfchlicher Berftand Die hochfte Aufgabe bes Menschengeschlechts zu lofen im Stande fei, und wie es einer höheren als menschlichen Rraft beburfe, um bie wenn auch noch so vollkommen ausgebildete, wenn auch noch so umfassende und großartige, doch innerlich leere, tobte Form mit Beift und Leben ju erfüllen, 2) und an bie Stelle eines irbischen Weltreiches ein unvergängliches Gottesteich treten zu laffen. Doch fo weit anch bas romifche Bolt von der Erreichung feines Zieles entfernt blieb, fo wenig

<sup>1)</sup> Das katholische Rom fieht überhaupt ber protestantischen Belt auf eine ühnliche Beise gegenüber wie das theokratische Bolt den Heiben.

<sup>2)</sup> Bel. Leo's Universalgefch. 1ste Aufl. I. G. 435 u. f.

es auch in der Berfolgung desselben sich felbst genägte und die höchsten Bedürfnisse der Menschheit befriedigte, es bestrachtete doch seine Aufgabe als eine von der Borse-hung selbst ihm übertragene, ') und strebte lange Zeit mit einem Heldenmuthe, mit einer Selbstverleugnung, mit einer Beharrlichkeit, mit einer so weisen'Mäßigung und Besonnenheit nach der Lösung derselben, daß schon deshalb kein anderes Bolk des heidnischen Alterthums dem Christenthume in Beziehung auf seine praktische Tendenz näher steht als dieses. Kein anderes hat jemals größere Basterlandsliebe bewiesen, ') weil in keinem Religion und Leben, Gottesdienst und Staat so eng verdunden was ren, ') in keinem die Idee der bürgerlichen Gemeinschaft und des Staates tieser und großartiger ausgesaßt ers. scheint. ') Nirgends sonst sind alle übrigen Richtungen und

<sup>4)</sup> S. Tac. Ann. 13, 56 id dis placitum, ut arbitrium penes Rom. maneret cet. Da ber ber Glande an die Ewigkeit Roms; daher das regelmäßige Gebet für die immerwährende Erweiterung des Reichs, die man als ein Werk der Rom besonders gnädigen Gottheit betrachtete.

<sup>2) &</sup>quot;Stärker noch, als bei den Griechen und kräftiger waltete bei den Romern die Liebe zum Baterlande schon deswegen, weil der römische Staat eine weit größere Einheit hatte." Tholuck in Neander's Deuko. I. S. 96.

<sup>3)</sup> Das hänsliche, wie das öffentliche Leben der alten Römer mit seinen gottesdienklichen Handlungen erinnert nicht seiten an den Ausspruch der Schrift (1 Cor. 10, 31): "ihr effet oder trinket oder was ihr thut, so thut es Alles zu Gottes Chre." Bgl. Polyd. reliq. Hist. 6, 56 Meytony de mis doues diapopar kreiv to Pomeslov nolltreuma neds to beltzion er th negl dewr dialphyei (im sesten Glauben an die G.) vot.

<sup>4)</sup> S. die Citate dei Aderm. S. 72 u. Cic. de sen. 21 Credo deos cet. — ut essent, qui terras tuerentur quique coelestium ordinem contemplantes imitarentur eum vitae modo atque constantia (dein Bille geschehe, wie in himmel, so auch auf Erden). Tusc. 1, 49 nec cuim temere nec sortuito sati et creati sumus cet. Somn. Scip. Nihil est enim illi principi deo, qui omnem hanc mundum regit, quod quidem in terris siat, acceptius, quam concilia

Bestrebungen, alle Berhältnisse und Pflichten bes hänslichen und öffentlichen Lebens dieser Idee mit größerer Gewissenhaftigkeit und Strenge untergeordnet worden. 1) Und ging gleich endlich bei zunehmendem Sittenwerderben auch das römische Bolt in Sinnlichkeit und stolzer Selbstucht dieser hohen Kraft verlustig, hat es gleich dieselbe nie auf eine so vielseitige Weise benutzt und entwickelt wie das griechische, so kann doch nur ein besangenes und von der Schönheit und idealen Gestalt des hellenischen Wesens bestochenes Urtheil diesem in ethisch religöser Beziehung den Vorzug vor dem römisschen geben wollen. Jedenfalls ergänzen sich beide gegensseitig, und wahrlich nicht weniger ist für die praktische Seite des Christenthums der römische Staat, als für die ideale die griechische Philosophie von nicht zu berechnendem Einflusse gewesen. 2)

coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur. Verr. 5, 67, 172 Civium Romanorum omnium sanguis coniunctus existimandus est. "Das Berk des Augustin de civitate dei geht von dem Gedanken aus, daß Gott in der Menschheit sich einen Staat begründen wolle; dies göttliche Reich sei der Zweck aller Geschichte; die alten Religionen und Staatsformen hätten sich durch Schlechtigkeit und Unhaltbarkeit der eignen Institutionen aufgelöft; das Bergehen der alten Religionen und Staaten, ihr Zusammenfaulen in sich selbst, salle aber mit dem Entstehen und Emporblühen des von Ewigkeit her bezweckten Gottesstaates zasammen." Rossenkranz d. Berdienst der Deutschen u. f. w. S. 7. vgl. S. 13. 17.

<sup>1)</sup> Runst und Wissenschaft dienten dem Staate; natürlich zeichneten sich vor allen anderen in dieser Beziehung Jurisprudenz, Beredsamkeit und Geschichtschreibung aus. Ueberall aber wird "wo große Dinge gethan werden, auch groß gedacht und geschrieben." Berder's Ideen S. 255. Wer könnte also die römische Litteratur in Bergleich mit der griechischen gering achten! — Die römische Pietät (pietas) war gleich groß gegen den Staat und die Mitburger wie gegen die Gottheit, gegen Amtsgenossen wie gegen Familienglieder.

<sup>2) &</sup>quot;Es ift eine eben so mahre als paffende Bemerkung, daß die Eroberungen des römischen Reichs die Eroberungen des Christeuthums varbereitet und erleichtert haben." Sibbon

Daß die Römer ursprünglich und im Ganzen mehr wahre Frömmigkeit und mehr sittlichen Ernst als die Griechen beswiesen haben, wird von griechischen Schriftstellern selbst einzektanden, 1) und läßt sich schon im Boraus aus der bedeutenderen Stellung schließen, welche ihnen die Vorsehung im Leben der Völker und in ihrem Verhältniß zum Christenthum angewiesen und so viele Jahrhunderte hindurch erhalten hat. Bei ihrer nicht zu bezweiselnden Verwandtschaft mit den tyrsrhenischen Pelasgern und so auch mit den Hetrüskern, deren Religion jedenfalls die Grundlage der römischen bildet, ist es nicht zu verwundern, daß sie, wie die stammverswandten Germanen, mehr als die Hellenen, namentlich die dem heiteren Sinnenleden ergebenen Jonier, dem ernst resligidsen Character des Worgenlandes treu geblieben sind. 2) Wie lebhaft erinnert uns an die Religion der Perfer und

III. S. 242. Der Staat steht übrigens in der engsten Berbindung wie mit der Sittlichkeit, so auch mit der Philosophie. S. Segel's Ph. d. S. S. 20 "Die Staaten sind die vollständige Realistung des Geistes im Dasein." S. 44 "Die Lebendigkeit des Staates in den Individuen ist die Sittlichkeit." Diese mußte also größer und tieser im römischen als im griechischen Bolke sein. Beguelin (über d. Phil. d. Gesch. in Rosenkr. oben angef. Schr. S. 55) sagt sehr tressend: "die Staaten, in der Ordnung ihrer unmittelbaren Auseinandersolge betrachtet, sind eben so viel Systeme der praktischen Philosophie, veranlaßt durch den Zusammensluß der Umstände, sowie diese Theorieen aus den zusammenstimmenden Begriffen entspringen."

<sup>1)</sup> Dionys v. Halik. (2, 18. 19) und Polybius namentlich räumen ber Religion und Sittlichkeit ber Römer einen entschiedenen Borzug vor der griechischen ein. S. d. Eitate in Neander's Denkw. I. S. 40 u. f. 56. 90 u. a. a. Stellen.

<sup>2)</sup> S. Neand. Denkw. I. S. 83 u. flgbe. Baur's Symb. I. S. 268 u. flgbe. III. S. 381. "Die römische Religiosität hatte den et hischen Geist der Dorischen, und unterscheidet sich von dieser hauptsächlich durch ihre positische Tendenz." Daß diese ethisch positische Richtung das Römerthum dem Christenthume um in gewisser Beziehung vieles näher stellt, als die grieschische Religion, liegt am Tage.

unfrer heibnischen Borfahren, sowie zugleich an driftliche Gottesverehrung und driftliches Leben, was von Romulus berichtet wird, daß er die Religion und das Wohlwollen ber Götter, welches bem Menfchen Alles jum Beften lenke, als ben allein sicheren Grund bes Staatslebens angefehn habe! 1) Chenfo bie vielfach mit bem mofaifchen Gefete übereinstimmen. ben, von einem fo rein ascetisch e sittlichen Beifte zeugenben gottesbienstlichen Einrichtungen Ruma's, sein Gebot, fich von Gott tein Bilb zu machen, feine Berordnungen in Beziehung auf die Beilighaltung ber bem Gottesbienfte bestimmten Beis ten, sein Glaube an die unsichtbare Einwirfung ber Gottheit auf ben Geist des Menschen, 2) überhaupt bie lebendige Ueberzeugung ber alten Römer von den mannigfachen Offenbas rungen des göttlichen Willens im hauslichen wie im öffent. lichen Leben! 3) Welch ein tiefer, auf Christum und sein Les ben unter ben Menschen gleichsam praktisch symbolisch hinweisender Sinn liegt in so manchem Brauche alter romis fcher Sitte, besonders in ben gur Zeit der Wintersonnenwende gefeierten Saturnalien mit ihrer nicht zu vertennenben Beziehung auf ben Sieg ber himmlischen Sonne über ben Tob ber in winterliche Erstarrung versenkten Ratur, weshalb bie romische Rirche biese Zeit als die ber Geburt Christi, (bes Sol invictus; f. S. 293 A. 2.) ansehn lehrte!

<sup>1)</sup> S. Dion. Halic. 2, 18. Bgl. Baur a. a. D. I. S. 378 u. f. Reand. Denkw. I. S. 40 u. f.

<sup>2)</sup> S. Plut. Numa c. 8. 14. Dion. Hal. 2, 63 u. f. u. 58 u. figde. Reand. Denkw. I. S. 85 u. figde und daselbst die Citate aus Augustin und Barro, welcher mit Berufung auf das "treffliche" Beispiel der Judäer (s. Tacitus!) gradezu erklärt, daß, wenn man an Numa's Borsschrift, der Gottheit sich nicht anders als durch den Gedanken zu näshern, festgehalten hätte, castius Dei observarentur.

<sup>3)</sup> S. über den dem römischen zum Grunde liegenden Glauben der Hetruster Diod. Sic. 5, 40: Γράμματά τε καλ φυσιολογίαν καλ θεολογίαν έξεπόνησαν έπλ πλείον, καλ τὰ περλ την κεραυκοσκοπίαν (s. Tacitus) μάλιστα πάντων ἀνθρώπων έξειργάσαντο.

weihnachtlich erscheinen fie und mit ihren Erinnerungen an bie ursprüngliche Reinheit, Freiheit und Gleichheit ber Denschen und an ben feligen Buftand bes Friedens aller Boller im goldenen Zeitalter, mit ihren Kerzen, ihrer festlichen Freude, ihren Gefchenten und ber felbft ben Sflaven bienenben Liebe berer, die fonft nur fich bienen liegen! 1) Rein Wunber, bag, so lange folche Frommigkeit und Sitte noch in ihrer alten Ginfachheit und Lauterfeit herrschte, Rom "ber Bohns fit aller Tugenben"2) war, daß eine Reinheit bes Wans beld, eine Reuschheit, wie fie hellas niemals kannte. 3) und wie sie nur in Germanien einen Tacitus noch mit wehmuthia schmerzlicher Bewunderung erfüllte, Jahrhunderte hindurch felbst dem Auslande hohe Achtung vor dem römischen: Chas rafter einflößte, und so gemiß nicht wenig bazu beitrng, baß fich die Welt selbst des schon verberbten Roms herrschaft oft so willig gefallen ließ. Ja, man barf annehmen, daß wie auf ber einen Seite ber Tugenbstolz bes Romers, so auf ber anderen so manche Beweise eines tief religiosen und rein fitte lichen Bewußtfeins auch in ben verberbteften Zeiten bes Staas tes nur fo eine befriedigenbe Erffarung finden. 4)

<sup>1)</sup> Bgl. die symbolische Bedeutung des Fußwaschens Ev. Joh. 13; 4 u. figde., besonders B. 14 u. 15. "Die Saturnalien waren vielsteicht ganz dasselbe Fest, welches um dieselbe Beit (am 21. Dec.) ber Ormuzdiener feierte, an welchem der König weißgekleidet vom Throne flieg, mit den Bauern zu Tische faß und sagte: Ich bin wie einer von euch, und wir sind Brüder." Baur's Symb. II. S. 226 u. f.

<sup>2) &</sup>quot;Virtutum omnium domicilium" Ammian. 14, 6. Bgl Sall. Cat. 9 und die bekannte Erzählung von Sineas' Bericht über Rom und den römischen Senat im Kriege des Pyrrhus.

<sup>3)</sup> S. die Citate in Reander's Dentw. I. S. 174 u. f.

<sup>4) &</sup>quot;Mochte auch — ber herrschende Geift der Zeit mit bem fors menreichen Ceremonienwesen des römischen Eustus nicht mehr in Einstang sein, es blieb darum doch, wie ans der angeführten Stelle des Dionpfius (2, 18 u.f., nicht 2, 67) zu ersehen ift, auch in der Religion dem Römer die starte Einheit eines in der Idee des Staates sestgewurzelten gemeinschaftlichen Bewußtseins, und dies

Dem allen entspricht nun auch bie Geschichte Rome; und enbet fle gleich wie bie griechische gur Beit ber Erscheinung des Christenthums mit allgemeiner sttlicher Entartung, fo hatte boch die rbmische Thatsraft in dem nun vollendeten Beltreiche bem dwiftlichen Leben eine Bahn eröffnet; ohne welche auch Griechenlands Weisheit keinen bauernben Ginfluß auf die Bilbung der Bolter gewonnen haben marbe. Sie brainnt nicht mit einer poetisch ausgeschmudten Mutholos aie, beren schamlofes Herabziehen in bas Gebiet ber nies beren Similichteit den ernfteren Romer, felbft in focterer Beit, nur mit Indignation erfüllte, 1) sondern, wie die des Orients, mit bedeutsamen, meistentheils mit ber That selbst zusammentreffenben Symbolen und mit nicht minder bedeutungsvols len, typisch prophetische Andeutungen späterer geschichtlicher Erscheinungen enthaltenben Sagen, in welchen bas gange Bebensprincip und die prattische Tendenz bes römischen

selbe tähe Lebenskraft, mit welcher der Staat auch nach dem Erlbschen seines wahren Geistes noch immer fortdauerte, sicherte auch dem uralten Eultus die auf die spätesten Zeiten berab sein Dasein und seine Würde." Baur a. a. D. I. S. 378. u. f. So konnte, selbst als Roms Entartung schon den höchten Gipfel erreicht hatte, Tacitus auch in dieser Beziehung ebenso als der größeste Römer, wie unter ähnlichen Umpänden Johannes der Täufer als der größeste Prophet auftreten, da mitten im Verderben ihrer Zeit doch jenes Bewußtsein ihres Bolkes noch nicht erstorben war; denn es war, wie einst von Sott selbst ins Leben gerusen, so auch, wenn auch nur in Wenigen, von ihm bewahrt worden.

<sup>1)</sup> S. Baur's Symb. III, S. 59. I., 375 u. f. "Mag auch hier die Sinnlichkeit der Bilder und Symbole ihre Rechte geltend gemacht haben, so artete doch wenigstens der Mythus bei den Kömern nicht ebenso wie bei den leichtbeweglichen, redseligen Griechen in eine des Böttlichen unwürdige Märchenhaftigkeit und in Leerheit und Bedeutungslosigkeit des Inhalts aus." Byl. Dian. Hal. 2, 19. Ούτε γάρ Ούρανδς έπτεμνόμενος ύπο τῶν έπιντοῦ παίδων παρά Ρωμαίοις λέγεται cet. — ἀλλ' εὐλαβῶς ἄπαντα πραττόμενά τε καλ λεγόμενα τὰ περί τοὺς θεοὺς ὡς οὕτε παρ' Ελλησινοῦτε παρά βαρβάροις.

Staates gleichsam vorgebildet erscheint. Wie die griechischen Mythen bas Leben ibealifiren, fo ftellen bie romifchen Symbole und Sagen verforperte Ibeen bar, und fprechen fo, wie die ganze Geschichte Rome, deren erfte Anfange fie find, die natürliche Erganzung bes hellenischen Wefens aus, beffen Bermittlung mit bem romischen bann bas Chriftenthum herbeiführte. Erst das Fleisch gewordene Wort Gottes ließ ebenfo die Idee ber Gottheit, wie die Bertorperung berfelben, 1) die der Romer im Staate und endlich in feis nem vergotterten Dberhaupte 2) erblichte, Birflichfeit und Bahrheit werden. - Die Gründer Roms, die Gohne bes. Mare, ber Mutter beraubt, nahrt einer Bolfin Bruft; auf Raub und Brudermord fteht nun ihr Ginn und pflangt fich fort von Geschlecht zu Geschlecht. "Die Sage von bem Tode bes Remus bezeichnet, wenn fie auch teinen historischen Grund hat, doch auf das Treffendste Roms ganzen Charafter. - Der König mußte als Richter auch seinen Bruber, menn biefer die geweihten Grundungsanfänge verhöhmte, strafen. Es ift bie absolute herrschaft bes formellen Rechts, welche Rome welthistorischen Charafter bestimmt, und ber Streit um bas Recht ift es, was in ber romischen Geschichte fortwährend das Lebendige bildet. — An Burgers friege knupfen fich fast alle Fortbildungen der romischen Berfaffung." 3) In blutigen Rämpfen ftreben die Bürger Roms woll unerfattlicher Begier, reifenben Wolfen gleich, 1) nach ber herrschaft ber Welt, worauf sie ein Recht zu haben glauben, und bei ber Grundlegung bes Rapitole bestätigt dies symbolisch auch die Ausgrabung eines noch frischen

<sup>1)</sup> Selbst die den Prodigien nahe stehenden Orakel der stopulinischen Bucher können, im Gegensatz zu den griechischen (s. Baur's Symb IL, 59), hierauf bezogen werden.

<sup>2)</sup> S. Lev's Universalgesch. 1ste Aufl. Thl. I. S. 555. Bgl. das Citat aus Hegel's Phil. d. Gesch. oben S. 268.

<sup>3)</sup> Leo a. a. D. S. 395 u. f.

<sup>4)</sup> Raptores orbis bei Tacitus (Agr. 30.).

Menschenhauptes. 1) Auch ber Stifter Roms hatte, als er, trot feiner willführlichen Regierung, 2) ein Borbild ber fpaterhin vergotterten Raifer, in ben himmel erhoben, bem Senator Proculus in gottlicher Gestalt erschienen war, bes romischen Staates ewige Dauer und bie Unwiderstehlichkeit 'feiner Baffen geweisfagt. \*) Und bie Romer glaubten ber Berheißung, glaubten an fich felbft und an die sittliche Kraft ihrer in unverbrücklichem Gehorsam gegen. bie Befete, in gegenfeitiger Ginigfeit ber verschiebenen Glieber bes Staates unüberwindlichen Gemeinschaft, 4) in welcher Einer für Alle, Alle für Einen stehen und fallen, Jeber nur dem Staate bienen mußte. Wie fchon und bes deutungsvoll spricht dies die Kabel des Menenius Agrippa und die Wirkung aus, die ihre Erzählung bei bem ausges wanderten Bolfe hervorbringt; \*) wie unbeschreiblich großartig erscheint in dieser Beziehung der Opfertob bes Curtius, 6) ein lebenbiges Symbol ber romischen Thattraft, die sich, um den Willen der Gottheit zu erfüllen, für des Baterlandes

<sup>1)</sup> Liv. 1, 55.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 3, 26. Er war vermuthlich wie die ersten Imperatoren, Cafar und Augustus (von letterem ift es wenigstens fehr wahrsscheinlich), gewaltsamen Todes gestorben. S. Liv. 1, 16.

<sup>3)</sup> Liv. 1, 16.

<sup>4)</sup> Als Symbol dieser Einigkeit sind die Fasces bekannt. "Der größte Theil der Beziehungen von Menschen zu Menschen ruht auf dem Glauben, und in diesen untergeordneten Beziehungen haben auch die Heiden Glauben gehabt." Leo a. a. D. S. 561. Dieser heidenische Glaube an die Berpslichtungen, welche die menschliche Lebensordnung auferlegt, bereitete den christlichen vor. S. die in dieser Beziezhung bedeutsame Erzählung vom römischen Hauptmanne im Ev. Matth. 8, 5 n. sigde. Christus verwunderte sich über solchen Glauben!

<sup>5)</sup> Liv. 2, 32. Bgl. bas oben S. 304. angeführte Citat aus Cio. Verr. 5, 67. Bie nahe liegt ber Bergleich mit ber driftlichen Gesmeinde, beren Glieber einander handreichung leiften sollen zu gegens seitigem Dienste an bem großen Leibe, beffen haupt Chriftus ift!

<sup>6)</sup> Liv. 7, 6.

Wohl freudigen Muthes felbst in des Todes Abgrund stürzt! Jahrhunderte hindurch bewahrten diefen Ginn die Burger Die Rampfe mit den Bolfern Staliens, mit Pyrrhus, mit den Puniern liefern taufendfältige Beweise dafür; und die Treue, die Gerechtigkeit und Milde, die sie in der Regel gegen ihre Bundesgenoffen bewiesen, 1) und welche fogar noch gur Beit bes beginnenden Sittenverderbens die um ihren Schut sie bittenben Maffabaer an ihnen rühmen, 2) scheinen in ber That ju dem Glauben ju berechtigen, bag bas alte Rom ganz ebenfo wie bas driftliche ursprünglich entschies ben würdig mar, die Berhältniffe ber Bolfer zu ordnen und zu regieren. Ja nur beshalb ward es von der Borsehung so beispiellos in allen seinen Unternehmungen begunstigt, weil die Welt zur Förderung ihrer Wohlfahrt seiner Kraft und Thatigfeit bedurfte. Daß bald nach den punischen Rriegen jener Geist allmälig erstarb, und so, alles individuelle Leben zerftorend, die ftarre Form, bas ftrenge Wefen, die rudsichtslose Gewalt verbunden mit der habsucht und Will. führ der Machthaber 3) und ihrer Partheien ben Bolfern bas

<sup>1)</sup> Erst später wurden Könige und Bösser zu dem gezwungen, was sie früher als Gastfreunde und Bundesgenossen Roms freiwillig geleistet hatten. S. Sall. Cat. 6, 5 sociis atque amicis auxilia portabant, magisque dandis quam accipiundis benesiciis amicitias parabant.

<sup>2) 1</sup> Maff. 8, 1 u. figde. "Es hörete aber Juda von den Römern, daß sie sehr mächtig wären, und fremde Bölfer gerne in Schutz nähmen, die Hulfe bei ihnen suchten, und daß sie Treue und Glausben hielten. — Mit den Freunden und Bundesgenossen hielten sie guten Frieden und hielten Glauben. — Wem sie halfen, der ward geschützt und erhalten bei seinem Königreich. — Und war keine Hoffart, Neid noch Zwietracht bei ihnen." Bgl. Herder's Ideen Thl. 6. S. 250 u. f.

<sup>3)</sup> Das war die Zeit, von der Tacitus (Agr. 2) sagt, daß sie erstebt: quid ultimum in libertate esset. Bgs. Cic. Verr. V, 44. §. 115: Illam clementiam mansuetudinem que nostri imperii tantam in crudelitatem in humanitatem que esse conversam!

Soch bes felbst seiner Freiheit beraubten Roms immer brutkender erscheinen lassen mußte, bedarf hier keiner weiteren Erwähnung. Aber bennoch sollte Roms Herrschaft noch Jahrhunderte lang fortbestehn, um ihren letten 3med, die Gins führung bes Christenthums in bie burch ihre Befege und Einrichtungen dazu vorbereitete civilis firte Welt, ju erfüllen. Dies mar nur möglich, wenn bem in fich felbst gerfallenen Staate wieder Ginheit, bem großen, wohlgeordneten Mechanismus, beffen fich Gott gur irbis fchen Begrundung feines Reiches bedienen wollte, wieder ein fester Salt gegeben murbe. Go führte Cafar, scheinbar feine Abfichten verfolgend, in der That nur ein Wertzeug ber gottlichen Borfehung, 1) ben Buftand ber Dinge herbei, ohne welchen weder Rom noch die von ihm und feis nem Schicksale abhängige Welt hatte bestehen konnen. gebens morbete Brutus ben großesten und wurdigften Dos narchen Rome; 2) vergebene fuchte Cicero, ber lette mahre Burger der romischen Republit, dem bei allen feinen Schwas chen ein ebenso sittlich edler als tiefer, ahnungsreicher Sinn nicht abzusprechen ift, in welchem Gott ihm naher mar, als mandem feiner spottenben Ramendriften, vergebens suchte er bie alte Berfaffung aufrecht zu erhalten, beren Unhaltbarkeit boch zulett Niemand beffer als er durchschaute.3) Un dems

<sup>1)</sup> S. Hegel's Phil. d. Gesch. S. 31 u.f. "Bas ihm so die Ausführung seines zunächst negativen Zwecks (sich mit Belassung der Form der Staatsverfassung, seine Ehre und Sicherheit zu erhalten) erwarb, die Alleinherrschaft Roms, war zugleich an sich nothwendige Bestimmung in Roms und in der Belt Geschichte, so daß sie nicht nur sein partisularer Gewinn, sondern ein Instinkt war, der das vollbrachte, was an und für sich in der Zeit lag." Auf dieselbe Weise hat man die Berührung anzusehn, in welche er von Gallien aus (dem späteren Frankreich!) die römische Welt mit Britannien und Germanien brachte.

<sup>2)</sup> S. Herder's Ideen im 6ten Thle. der Gesammtausg. G. 251.

<sup>3)</sup> S. de rep. 3, 29 de posteris nostris et de illa immortalitate

selben Tage, an welchem er einst durch die Entdeckung der catilinarischen Berschwörung die Freiheit des Staates gerettet zu haben glaubte, war der Octavius geboren worden, der, nicht weniger als Cäsar von der Borsehung begünsstigt und zur Herrschaft über Rom bestimmt, 1) um so, trot aller seiner Falschheit, undewust dem Reiche der ewigen Wahrheit zu dienen, nun die ihre Freiheit selbst aufgebende Kömerwelt als Herr dahinnahm. Rur so konnte diese ihre Bestimmung ganz erfüllen, die Trägerin der nun erst in höherem Grade als bisher Roms Eigenthum werdenden hellenischen Bildung, 2) das irdische Fundament des neuen, geistigen Lebens zu sein, welches jest im Orient die Finsterniß der Welt zu erleuchten ansing. Nur so konnte

rei publicae sollicitor. Bgl. Laelius cap. 12, 43 u. Plutarch. Caes. cap. 4.

<sup>1)</sup> S. Sueton. Oct. 94 - quum de Catilinae coniuratione ageretur in curia — nota ac vulgata res est P. Nigidium — ut horam quoque partus acceperit, affirmasse, dominum terrarum orbi natum. Wie bedeutsam ift der eben daselbft ergahlte Traum Cicero's: puerum facie liberali demissum coelo catena aurea ad fores Capitolii constitisse, eique Iovem flagellum tradidisse (Augustus war in feiner Beise so gut eine Gottesgeißel wie Attisa): deinde repente Augusto viso, - affirmavit, ipsum esse, cuius imago - sibi obversata sit. Bgl. auch den Anfang Dieses Rapitels in Sueton's Biographie: prodigium Romae factum publice, quo denuntiabatur regem populi Romani naturam parturire: Senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur. Ber fann fich hiebei enthalten, von dem Fürsten ber römischen Rnechtschaft auf ben gurften bes Lebens hinzublicen! Bie bedeutungsvoll bezeichnen jenen die Worte: draconem repente irrepsisse ad eam (matrem eius) cet. als den entschiedenen Gegensas jum Gohne Gottes! Bgl. im 2ten Abschn. Die Charafteriftit b. Cafaren.

<sup>2)</sup> Berder a. a. D. G. 259 "Der einzig unbefleckte Lorbeer in Ausgust's Krone ist's, daß er den Bissenschaften Raum gab und die Musen liebte." Wie ähnlich ift er aber auch hierin dem Papste Leo X., auch hiemit, wie dieser, wie Ludwig XIV. im Grunde nur Schausvielerkunste treibend. G. Wieland zu den Briefen des Horaz.

fich biefes bereinst eben so von Rom aus nach allen Richs tungen hin ben Bolkern ber Erbe mittheilen, wie fich jett die Anechtschaft, welche von Rom ausgegangen war, überall um fo mehr befestigte, je mehr fie fich mit bem trugerischen Scheine gesetlicher Ordnung und außerer Civilisation zu umgeben mußte. Des furchtsamen, fich felbft und bie Welt taufchenben 1) Augustus' Wert volleubete Tiberius zu berfelben Beit als ber Erlofer bas feinige vollbrachte! Wenn irgend ein einzelner Mensch, bem heiligen Gottessohne gegenüber, als ber Untichrift erscheinen fann, so ift es diefer in der That damonisch große, merkwürdige Tyrann. Denn er hatte, wie nicht leicht ein Anderer, ein Bewußtsein von seinem eignen und ber Welt Berberben, und bennoch maren Luge und Berftellung feine hochfte Tugend, bennoch funbigte er als Greis noch weit entsetlicher als in ber Jugend, bennoch verachtete er nur die gange Menschheit, um fie besto gründlicher haffen, mit besto scheinbarerem Rechte mit Rugen treten und jeden noch übrigen Schein von Freiheit gleichsam gesetlich vernichten zu fommen. 2) Dahin hatte endlich das Uebermaaf der Sunde die nur nach confes quenter Ausbildung und Geltendmachung des formellen Rechtes strebende Romerwelt geführt.

So war benn überall, so weit Roms Einfluß reichte, jedes individuelle, volksthümliche Leben zerftört, nichts Festes, Possitives irgendwo geblieben, worans sich eine neue Lebensrichstung hätte hervorbilden können. Zu einer großen Einöde war troß ihres äußeren Glanzes die römische Welt ges

<sup>1)</sup> S. Bieland's Commentar zu ben Episteln des Horat; Tacit. Ann. I, 10. Er, der jest herr der ganzen Welt zu sein glaubte, der heilige, Erlauchte (σεβαστός, Augustus), der göttlich Berehrte (Divus) fürchtete sich mehr als ein Kind vor Blis und Donner (Suet. Oct. 90), und seine kindisch abergläubige Scheu vor der unsichtbaren Welt überstieg alle Grenzen. S. Sueton a. a. O. cap. 91 u. f.

<sup>2)</sup> S. mehr über das Antichriftliche in diefem Charafter im 2ten Abicon. Diefes Ravitels.

worben, 1) und fatt be bulbete fie auf ihrem Aber wie Rom felbst mächtig und fähig war ben machte, fo maren c innerlich schon längst romische Botmäßigkeit f. berselben noch nicht få alleinige Bernichterin all Welt, beshalb Augufti nennen, weil fle in fi woran schon vor ihnen! gearbeitet hatten, um t Inechtschaft zu erfüllen?1 im religiöfen Leben ihn nur finnlicher und au cretismus jum Bormurfi der griechischen, nur au nen gab. \*) Ja, man 1 schiedenartigsten Religion telpunkte bes driftlichen Welt eine in ihrer Art bem Christenthume finden, sophie zu Alexandria. eine gleich bedeutungevoll : Cyrus, Darius, Alexani. huldigung bewiesen, im ju opfern befohlen,

<sup>1)</sup> Gleich wahr ist was s (Hist. 1, 1) omnem potestal fuit, und was er den Cale mern sagen läßt: ubi soliti

<sup>2)</sup> S. oben S. 191. Anm.

<sup>3)</sup> G. Baur's Symb. I. (

mermahrendes Opfer daselbst hinterlassen? 1) Richt was sie thaten ober zu thun unterließen, sondern was sie innerlich maren, bestimmt ben Werth der Bolfer bes Afterthums in ben Angen Gottes; und in biefer Begiehung ermangelten alle ohne Unterschied bes Ruhmes, ben fie vor ihm haben follten! Weber Juden noch Beiben, weder Gries chen noch Romer konnten ber Gerechtigfeit fich ruhmen, Die por ihm gift; voll mar bas Maag ber Gunde Aller, als ber Welterlöfer tam! Schandlichere Grauel hat teines ans beren Bolfes Geschichte aufzuweisen, als die des jüdischen, besonders in der der Erscheinung des Christenthums vorhergehenden und ihr junachst folgenden Zeit. 2) Abschenerregenber kann die furchebare Sobe, welche die mannigfachen Ber-, irrungen ber finnlichen Ratur gu erreichen im Stanbe find, fich nirgende zeigen ale in der griechisch macedonischen Welt, und nur beshalb erscheint bie Entartung ber Romer noch furchtbarer und entsetlicher, weil fie um biefe Zeit noch größere Rraft und Macht zu fundigen hatten, als die fcon entnervten Griechen, weil, wie Alles in ihrem Leben, auch die Sunde bei ihnen in colossaler Gestalt erscheint, 2) Diese

<sup>1)</sup> S. Bräm's Blicke in d. Weltgesch. S. 74 und Sibbon's Gesch. d. Berfalls n. s. w. III. S. 120 u. s. Die Worte Sueton's (Oct. 93) Gaium nepotem, quod Iudaeam praetervehens apud Hierosolymam non supplicasset, collaudavit, beweisen hinreichend, daß er so gut wie Nebukadnezar, wie Alexander nur aus einer gewissen Deistdaimonie, oder in einem vorübergehenden Ergrissensein von der dem ganzen Aleterthume eignen Scheu vor dem wahren, aber und ekannten Gotte, Jehovah jene! Anerkennung bewies. Uebrigens war es Roms' Sitte, sich auch die Gottheiten fremder, namentlich ihm unterworsener Wölker durch Opfer gewogen zu machen.

<sup>2)</sup> S. unten d. 2ken Abschn. dieses Kap., Leo's Universalgesch. Ifte Aust. I. S. 586 u. figde.; die Uebersicht der judischen Geschichte in v. Gerlach's N. Testament und Köppen's Philos. d. Ehr. I. 63. 207.

<sup>3)</sup> S. unter Anderen Tholuct in Reander's Denkw. I. S. 160 m. ff. 176 u. ff. S. 198 u. ff. und Meierotto über Gitten und Lebensart der Römer.

Sünde war es, welche überall in Gedanken und Empfindungen, in Wort und That ihre Leben ertödiende Herrschaft übtd, welche alles Geistige in das Irbische, alles Göttliche in das Menschliche heradzog und umgelehrt Irbisches und Wenschliches vergötterte, Vild und Symbol für die Sache solltiche berachte, Vild und Symbol für die Sache solltiche bestichnete Idee nahm, 1) ben Buchstaben des Gesetzes zu einer immer drückenderen Fessel des Geistes werden ließ. 2) Diese Sünde war es, deren Bewustsein in Inden und Heiden ein Gesühl von der inneren Nothwendigkeit emstehen ließ, die über dies Verderben zurs nende Gottheit zu versöhnen, wiewohl es am meisten gerade vor der Erscheinung dessen, der mit seinem Opsertode der Welt diese Versöhnung brachte, doch nur zu äußerlichen Opserhandlungen und Ceremonien, zu Magie und Aberglauben aller Art, nicht zu wahrer Neue und Buße führte. 3)

<sup>1)</sup> Wie die Juden zur Zeit Christi mit dem Tempel, seinen Geradhen und Zierrathen, mit dem Sabbath und dem Ceremonienwesen Gögendienst trieban, wie die katholische Kirche das Neußerliche, die Hostie, das Erucifix zu einem heiligen machte, wie in der Berehrung von heiligen und Reliquien die Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit verloren ging (s. Hegel's Phil. d. Gesch. S. 386 u. f.) ebenso vergötterte Rom seine Kaiser, seiner Heere Feldzeichen und Fahnen und die Bildnisse der Cafaren.

<sup>2)</sup> Auch in dieser Beziehung liegt ein Bergleich zwischen bem judisschen Satungswesen, dem kanonischen Rechte des Papstthums und den den Deutschen zu Arminius' Zeit so verhaßten römischen Gessehen nahe genug. Wenn Thucydides, wenn Tacitus die gute Sitte so hoch über das Geset (auch über die moralischen praecepta der Phistosophie) erheben, deuten sie damit auf die Nothwendigkeit der Durchedringung des Gesets und der Freiheit hin, wie sie allein in Christo gegeben ist.

<sup>3)</sup> S. über das subische und heidnische Opferwesen in Beziehung auf Christi Opfertod Köppen's Phil. d. Chr. I. S. 110 u. f. Baur's Symb. III. S. 284—296. Ackermann S. 249 u. f. "Nicht das gessammte Opferwesen, wohl aber das Darbringen von Schuldopfern ist aus dem tiesen Sundengesühl des Lebens hervorgegangen. Es war herrschender Glaube im Alterthum: ohne Blut keine Bergebung der

Aber noch nicht alles Leben war ertobtet und von Grund aus zerftort. Es gab noch Etwas, was felbst romifche Gewalt nicht hatte vernichten konnen und bem beshalb auch fie allmalig fich unterwerfen mußte, als ber Geift bes allein Gewaltigen barin mächtig zu werben anfing. Das war bie theils unbewußt, theils in immer flarerem Bewußt. fein, mit immer fehnlicherem Berlangen in der Tiefe befferer, noch bes Glaubens fahiger Raturen fich regende Soffnung auf Erlofung aus biefem Buftanbe burch boe here benn menschliche Gewalt; bas war ferner ein noch ungefchwächtes, naturfräftiges, für mahres leben immerlich empfängliches und taufenbfaltige Leime beffelben in fich tragendes großes Bolt, welches Gott zu einem Werfzeuge ber Erlösung sich ertoren. Zwar sprach sich jene Sehnsucht uns mittelbar vor der Erscheinung Chrifti in der heidnischen Welt um so weniger auf eine bestimmtere Weise aus, als fie noch ber von Judaa erst ausgehenden Berfündigung bes Evangeliums burch die Apostel warten mußte, und fo für fie die Zeit der Eridfung noch nicht erfüllt war, zwar gab es. in berfelben weber einen Simeon, ber ben Tag bes herrn ju erleben fich fehnte, noch einen Johannes, ber mit ber Aufforderung zur Buffe auf die perfonliche Rahe beffelben hingewiesen hatte. Aber es war doch auch hier schon die Ueberzeugung erwacht, daß die Welt von ihrem sündlichen Berderben sich nicht felbst befreien konne, 1) daß auch die höchste menschliche Weisheit dazu nichts helfe und weber sie noch außerliche Opfer 2) ben Menschen mit ber Gottheit zu versohnen und

Sünden." In diesem Sinne macht es Tacitus selbst den Juden zum Borwurf, daß sie nicht durch Opfer das Verderben von ihrer Stadt hätten abwenden wollen. Hist. 5, 13. — Ueber Aberglauben und Unsglauben, besonders um die Zeit der Erscheinung Christi s. Tholuck in Reander's Denkw. I. S. 97 u. sigde. Wie waren selbst Edsar und Augustus in Aberglauben aller Art befangen! G. Gueton.

<sup>1)</sup> S. Liv. Praef. nec vitia nostra nec remedia pati possumus.

<sup>2)</sup> S. Hegel's Phil. d. G. S. 828. "Die formelle Berschnung

eale menschlicher Bollsommenser sich sehnte, zu erheben im Germanien her zu erwarzines ber von den Römern auf dereinstige Befreiung ir als Einmal schon und veren Bolle 2) von Gersbedroht, schien dens Zukunft noch hinreise doch schon die rösdem Lande her, wo tschlands Schutzeist

i nicht befriedigen."
nur eine aristosebilbeten zu Gute U Gewißheit;
Stud. d. Theol der erleuchtes
3. Ackermann
3esserung des
14 u.f. 170.
anze platosm.,, Quid
ora siant

ehn= gen= cht

e

gegen fie erheben follte, wie eine Stimme aus ber unfichtbaren Welt erschallenden Ruf "bis hieher und nicht weiter!"1) Gegeben war für alle Folgezeit durch beutscher Bolker Bund und beutschen Selbenmuth bas Zeichen jum Erlösungstampf Europa's! Gezittert hatte nach bem Falle ber Legionen in ber Teutoburger Schlacht nicht anders, als er vor bes himmels Donner zu erbeben pflegte,?) ber in aller seiner Macht ohnmächtige Augustus, vorbildlich an den letten Imperator Roms erinnernd, dem verbundeter Germanen heere endlich seine Schattenherrschaft nahmen, an ben Romulus Augustus Ins! Und nicht bloß mächtig in den Waffen und zum Kampfe wider Rom geruftet zeigte fich bies Bolk, nein in berfelben Sittenlauterfeit und sinnig tiefen, treuen Beise, mit demselben Sinn für wahre öffentliche Freiheit, 3) wie es Tacitus uns schils bert, mar es auch für bas neue leben vorzugsweise empfänglich, welches zu ber Zeit, als es ber romischen Herrschsucht eine Grenze feste, im fernen Drient erfchien. Bermittelft biefes Lebens mar es burch sein immer weiteres Borbringen in bie römische Welt zu einer Wiebergeburt berselben von der Borsehung bestimmt. 4) So bildet driftliches

<sup>1)</sup> S. Ruhs zu Tacit. Germania S. 29. Bgl. A. G. 17, 26 Gott hat Ziel geset, zuvor versehn, wie lange und weit sie (aller Menschen Geschlechter) wohnen sollen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 314. Anm. 1.

<sup>3)</sup> S. Hegel's Philos. d. G. S. 22. "Erft die germanischen Nationen sind im Christenthume jum Bewußtsein gekommen, daß der Mensch als Mensch frei, die Freiheit des Geistes seine eigenste Natur ausmacht." S. die Schilderung des deutschen Wesens im ersten Rappitel S. 254 u. ff.

<sup>4)</sup> Tac. Ann. 2, 88. Arminius — liberator haud dubie Germaniae. "Tacitus verstand das Schickfal feines Bolles und sah bessen Bollendung durch das Bolk richtig voraus, das schon über zweihundert Jahre, bevor er die Germania schrieb, Roms Bormauern, die Alpen, überstiegen und etwa hundert Jahre später in seinem eignen Lande Roms Legionen vernichtet hatte, dabei kräftig und unverdorben blieb, während dieses immer mehr ausartete und erschlasste." Süvern über d. Kunstcharakter d. Tacit. S. 135. Anm. 2.

und beutsches Leben nun ben Mittelpunkt ber Beitges

II. Die Zeit ber Gründung und erften Berbreitung bes Chriftenthums.

Nichts vermag in der That die großartige Bedeutsamkeit ber Werfe bes romifden Geschichtschreibers, mit beren ties ferer Burbigung wir und im zweiten Theile diefer Schrift bald ausführlicher beschäftigen wollen, in ein helleres Licht zu setzen, als die Betrachtnng ber nun folgenben Zeiten ber Gründung bes Christenthums und ber gewaltigen Bewegungen. welche mit ber auch äußerlich hervortretenden, entschiedenen Trennung beffelben vom Bolfe bes alten Bunbes burch bie Berftörung Jerufalems verbunden waren. Wer ftellt und bie vergangliche, in fich felbst haltungelofe Einbeit. welche das julische Geschlecht dem romischen Reiche gab, ber ewig unverganglichen Ginheit gegenüber, welche gu berfelben Zeit burch bas Chriftenthum bem gangen Menfchens geschlechte zu Theil wurde, mit größerer Wahrheit und Ans schaulichkeit bar, ale er in feinen unsterblichen Unnalen? Wer schildert mit lebendigeren Farben und auf eine so tief ergreifende Beife, wie er in feinen Siftorien, Die emig beutwürdigen Zeiten bes gottlichen Gerichtes, welches nach bem Aussterben jenes fündigen Geschlechte, ale bie Rirche Chrifti überall fest gegründet und volltommen felbe. ständig geworden mar, eben fo von Germanien her über die verberbte romische Welt, wie von Rom her über bas zu einem Sodom und Gomorra herabgefunkene Jerusalem erging? Aber auch bafür, daß die heidnische Welt erft nach jener Zeit bes göttlichen Strafgerichts eben fo innerlich wie ihren außeren Berhaltnissen nach vollkommen reif und empfänglich für die Aufnahme bes neuen Lebens mar, kann nichts einen sprechenberen Beweis liefern, als eben ber Umstand, daß erst mehrere Jahrzehnte nach diefer Katastrophe, wie unter ben Griechen ein Plutarch und Dio Chryfo. ftomus, fo in feiner Beife ber ihnen gleichzeitige Lacitus eine sittlich religioje Tiefe und einen dem christlis den Beifte fo verwandten Ginn offenbart, wie bies bei feinem, felbst ber erleuchtetsten Beiben früherer Beit ber Kall ift. Wenn man baher nicht mit Unrecht oft die Bemertung ausgesprochen hat, daß biese Schriftsteller und die Zeit, in welcher fie lebten, einen schon mehr modernen Charafter an fich tragen und und baber in vieler Beziehung innerlich naher fteben ale die früheren, fo hat man, bewußt ober unbewußt, in der That nichts anderes als die Wahrheit jener Erfcheinung damit anerkannt. Und wie hatte auch die gottliche Borfehung gerade die Zeit, in welcher der Erlöser selbst nich noch nicht den heidnischen Bolkern offenbaren konnte, denen erft burch die Apostel und ihre Schüler das Evangelium verfündigt werben follte, vorübergeben laffen fonnen, ohne fie durch eigenthumliche Entwicklung ihres inneren Les bens, burch eigenthumliche Gestaltung ihrer außeren Berhalt= niffe und Zustande gang besonders darauf vorzubereiten, ba fie es ja schon Sahrhunderte, Sahrtausende vorher gethan? Daß Christus, obwohl feine perfonliche Birtfamkeit weise auf bie Grengen Jubaa's beschräufend, ben Blick seiner erlöfenden Liebe ftete auch auf die heibnische Welt gerichtet hielt, und namentlich auch die Abhängigkeit des Schickfals feines Bolkes von ber Herrschaft Roms beständig im Auge hatte, bedarf faum eines Beweises. Wie er mußte, was in jedem einzels nen Menschen mar, so famte er auch die Gehnsucht aller Bolfer nach bem von ihm ber Welt gebrachten Beile und ihre Glanbensfähigfeit, 1) fannte aber auch, wie bie Salss

<sup>1)</sup> Ev. Matth. 8, 5 u. figde. "Bahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden! Aber ich sage euch: Biele werben kommen vom Morgen und vom Abend, und mit Abraham, Isaak und Sakob im himmelreiche figen; aber die Kinder des Reiches werden ausgestoßen in die äußerste Finsterniß hinaus.

farrigkeit bes israelitischen, so ben unbeugsamen Stolz bes romischen Bolfes, dem Gott die Macht gegeben hatte, als bas Wertzeug seines gerechten Bornes bie ju ftrafen, bie ben Rurften des Lebens verworfen hatten. 1) Er fah voraus, bag diese in der Wuth des Fanatismus gar bald des warnenden Mortes vergeffen murben: Gebet bem Cafar mas bes Cafare, und Gott mas Gottes ift, und bag bie romifchen Abler bald fich fammeln wurden um ben Leichnam feines Bolfes, 2) wenn es, nicht blos an bem Menschensohne, fonbern an bem Beifte felber fich verfündigend, biefen von fich gestoßen hatte burch Berfolgung feiner glaubigen Bemeinbe. So weisfagt er Jerusalems Zerstörung und alle Gräuel ber Berwüstung, die damit verbunden waren, sowie die Rriege ber Bolfer, Deft und Erbbeben, welche gleichzeitig bie Belt in Schreck festen, weiffagt, baß tein Stein bes Tempels auf bem andern bleiben werde, \*) wie, trop Titus' schonender Milbe, der Pharifaer Buth es wirklich in Erfüllung geben ließ. Das mar feine, ber am Ende ber Tage zu erwartenben ähnliche, erfte Wiederfunft gum Bericht, womit er auch

<sup>1)</sup> Ev. Joh. 19, 11. Wie hier Christus die Macht der Römer als eine von Gott verliehene bezeichnet, so erkennt auch Tacitus die Abhängigkeit aller, auch der mächtigsten, Bölker von der Gottheit an. E. Ann. 15, 24 di quamvis potentium populorum arbitri.

<sup>2)</sup> Ev. Matth. 24, 28; Luc. 17, 37 Bo das Alas ift, da fammeln fich auch die Abler. Bgl. Matth. 26, 53 Meinest du, daß ich nicht könnte meinen Bater bitten, daß er mir zuschickte mehr denn zwölf Legionen Engel?, wo zwölf fich auf die Jahl der Apostel, Legionen auf die damals mächtigsten Herschaaren irdischer Gewalt bezieht.

<sup>3)</sup> Ev. Matth. 23, 38; 24, 2, Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde." Bei dem versuchten Biederausbau des Tempels unter dem Raiser Jusian stürzten sogar die Fundamente zusammen. S. v. Gerlach's Anm. — B. 7, Es wird sich empören ein Bolk über das andere und ein Königreich über dasandere und werden sein Pestilenz und theure Zeit und Erdbeben hin und wieder." S. v. Gerl. Anm. Bgl. unter anderen Tac. Hist. 1, 2.3; Ann. 16, 13; 15, 22; Hist. 1, 86.

ber heibenwelt zuerst sich offenbaren wollte, und beutlicher, als Biele glauben, vernahm sie auch, so weit sie's konnte, wie in der Erde Beben und der Bölker wogender Bewegung, so auch in der ahnungsreichen, wunderbar erregten Tiefe der Gemüther vieler Menschen Gottes heilige Rähe.

A. Das Christenthum im Gegensatzur heibe nischen Belt bis zum Bordringen der römischen Legionen gegen Jerusalem und dem Untergange der julie schen Opnastie in Rom.

## (Tacitus' Annalen.)

Als nach der Bernichtung alles Positiven und innerlich Reften in ber natürlichen Entwicklung bes Bollerlebens 1) bie heidnische Welt im Principat nur eine schon ben Keim bes Berberbens in fich tragende außere Ginheit gewonnen hatte, in bem Bolfe aber, aus welchem bas Beil ber Belt hervorgehn follte, ber gangliche Mangel biefer außeren, fo wie jeder inneren Einheit in Berbindung mit ftarrem, fangtifchen Festhalten an ben Satungen, welche an bie Stelle bes mofaischen Glaubens getreten maren, einen Bernichs tungetampf mit jener heidnischen Macht voraussehn ließ, ba war bie Zeit gekommen; wo ber Berheißene erscheinen mußte, wenn je ber Berheißung die Erfullung folgen Bas ben Seleuciden im Rampfe mit den heldens muthigen Maffabaern nicht hatte gelingen konnen, bas hatte im Bertrauen auf die romische Macht und auf Augustus' unbegrenzte Gunft, ber burch feine Weltklugheit und raftlofe Thatigfeit ausgezeichnete Berobes ber Große vermogt. 2)

<sup>1)</sup> G.-G. 192. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Bie zwischen Augustus und Berodes selbst, so läßt sich auch zwischen ihren Nachfolgern eine mitunter auffallende innere Bermandtschaft entdeden. Ueberhaupt ist die stete, mannigfache Bermindung, in welcher von Pompejus, Cassus, Crastus, Casar und Antonius an bis auf den legten Julier hinab, die Machthaber Roms mit den Großen des jüdischen Bolfes zum entschiedenen Berderben

Bergeblich sträubte sich ber Pharifaer Ingrimm gegen seine Lift und Willensfraft. Er schaltete nicht anders in Judaa als August in Rom, seitbem im Jahre ber Schlacht bei Actium die Binrichtung bes letten ber Maffabaerfürsten, benen der Thron gewaltsam von ihm entrissen worden war, die pharifaische Parthei alles Ginfluffes bei Sofe beraubt Bei feinem Despotismus, feinen Frevelthaten und ber Schonungelosigkeit, womit er allen judischen Sitten und Ginrichtungen Sohn fprach, fonnte ihm auch ber prachtvolle Bau des Tempels 1) nur eine schneft vorübergehende Gunst erwerben. Der fo erzeugte Fanatismus, ber noch machfend unter der Tyrannei seiner eben so heidnisch gesinnten und nur minder geistesträftigen Gohne, seitbem nach ber Absetzung bes Archelans (im J. 8 n. Chr.) ein romischer Landpfleger in Judaa dem Bolfe auch den letten Schein von Selbständigkeit geraubt, au nur übel noch verhaltener Buth gesteigert murbe, mußte nothwendig gur Berftorung Jerusalems, gur Bernichtung ber gangen jubifchen Nationalitat, jur Berftreuung bes gangen So fügte es bie Borfehung, daß ebenfo Bolfes führen. vermöge einer von der Gunde der Menschen und von den Berhältniffen herbeigeführten Nothwendigkeit, wie in Folge bes inneren Dranges, welchen ber nach unbegrenzter Mittheis lung strebende Glaube hervorbrachte, das Beil von Judaa ausging (Tac. Hist. 5, 13 profecti Iudaea rerum poterentur). Denn es harrte noch mancher an ben alten Berheißungen festhaltende Israelit unter jenem heimischen und auswärtigen Drucke feufzend gerade in Diefen Zeiten am fehnlichsten bes erlosenden Messias, um, in welcher Weise auch immer, um

des letteren gestanden haben, eine in der That merkwürdige Erscheinung. S. Josephus' Werk de bello lud. Lib. I. et II.

<sup>1)</sup> An die Stelle der Stiftshütte war zur Zeit der beginnenden Entartung der Theofratie Salomo's Tempel getreten (f. A. Gesch 7,44 u. ff.); als sie den höchsten Grad erreicht hatte, entstand des heidnisch gesinnten Herodes Bau, und war noch nicht einmal ganz vollendet, als der Bernichtungsfrieg ausbrach.

fein Pannier fich fammelnb, bas Reich Davids wieder aufgurichten, in welchem ben Glaubigen herrschaft über alle beis ben verheißen mar; und nicht gang umfonft erscholl bie Stimme bes Predigers in der Bufte: Thut Bufe, benn bas Sims melreich ift nahe herbeigekommen! 1) wirklich kam, als die herrlichkeit bes eingebornen Sohnes vom Bater voller Gnabe und Wahrheit unter ben Menschen offenbar murde, mard zwar von Vielen selbst bieser Glaubigen, weil fie nur nach irdischem Beile, nach außers licher Gewalt zur Rache wider ihre Unterbruder trachteten, ber Kurft bes Lebens verfannt, verfolgt, an's Rreuz geschlas gen. 2) Aber bie, welche noch mahre Ieraeliten ohne Kalfch, ben Glauben Abrahams im herzen trugen, ber auch ba, wo er nicht fah, voll Zuversicht vertraute, und an dem Worte Gottes und ben baffelbe begleitenben Zeichen ber göttlichen Macht und Gnade fich genügen ließ, die fammelten fich vertrauensvoll um ben Erlofer, erfannten in ihm ben, von welchem Moses und die Propheten geweissagt hatten, und bilbeten so bie neue Gemeinde Gottes, welche, ausges : hend von Jerusalem, allmälig die Bolfer ber Erbe in fich aufnehmen und fo in Beift und Wahrheit zur Berrs schaft über alle Heiben gelangen follte. Die Art und Weise, wie sie durch die Einwirkungen der erlofenden Liebe Christi auf der einen Seite, durch die Mitwirkung

<sup>1)</sup> Man lese die Schilberung, welche und Josephus (de b. Iud. 2, 8) von der neben den Sadduckern und Pharifaern bestehenden Secte der Essener hinterlassen hat, und man wird gestehen mussen, daß, wenn ir gen dwo, so in dieser durch Frömmigkeit, sttliche Strenge und Bezgeisterung für den Glauben der Väter ausgezeichneten, mitunter an das Leben und die Gebräuche der Herrenhuter einnernden Lebensgemeinschaft das Christenthum einen empfänglichen Boden sinden mußte.

<sup>2)</sup> S. Röppen's Philos. d. Chr. I. S. 91. "Juden und Pharisaern ift nur beizukommen durch Begriff und Gewalt. Ein Messias, der beides vereinte, mare der ihrige gewesen; statt dessen brachte Christus Idee und Sanstmuth, und die Kolge davon war has und Tod."

bes Glaubens auf ber anberen entstand und sich gestaltete, bietet einen so entschiedenen Gegensatz zu dem Berhältnisse dar, in welchem gerade damals das heidnische Staatsobershaupt zu den ihm unterworfenen Bölkern und Individuen stand, 1) daß es nur weniger Andeutungen bedarf, um ihn zur Anschauung zu bringen. Es wird daraus zugleich das Borbildliche in der ganzeu Gründung der christlichen Les bensgemeinschaft in Beziehung auf alle serneren Entwicklungen derselben deutlich werden. Denn nie hat einem reineren Gottesbewustsein ein getrübteres gegenübergestanden.

Christus, 2) ber alleinige Mittler zwischen Gott und Menschen, war vollkommen in der Wahrheit eins mit Gott und keiner besonderen Offenbarungen noch bedürftig, 3) und doch in allen Beziehungen, die Sünde ausgenommen, ein Mensch und menschlicher Bedürftigkeit und Schwäche, den Gesehen menschlicher Entwicklung unterworfen, wie alle Mensschen; an Muth und Kraft, selbst unter Spott und Hohn der triumphirenden Welt unüberwindlich, und doch voll Sanstsmuth und voll Demuth, wie kein Mensch sie je geübt; allein vollkommen frei, selbst als er Stlaventod erlitt, und bennoch nie das Seine suchend, sondern allen Sündern aller Zeiten dienend, um alle frei zu machen von der Sünde; wie der alleinige Gegenstand des vollkommenen

<sup>1)</sup> Ein ähnliches war das der Pharifaer und Sadducaer, der in Heuchelei und Befegsegerechtigkeit oder in Unglaube und Weltstinn blinden Blindenleiter, jum Bolke der Jörgeliten.

<sup>2)</sup> Wer in wenigen großartigen Zügen eine Charakteristif des Besens und Lebens Christi, soweit sie menschliche Spacke darzustellen verzmag, als Ergänzung des hier Gegebenen zu lesen wünscht, den verzweisen wir auf Ullmann's Werk über die Sündlosigkeit Jesu, 3te Aust. S. 35—45. Bgl. "die Begriffsbestimmung des Christichen" in Ackermann's oft angeführter Schrift S. 223 u. sigde., besonders S. 261 u. sigde.; De Wette über Religion u. Theologie S. 91 u. fl.; Köppen's Philos. d. Chr. I. S. 66 u. fl.; II. S. 56 u. fl.; Bockspammer's Offenb. u. Theol. S. 76—81.

<sup>3)</sup> S. Nitsich System d. dr. Lehre 3te Hufl. S. 60 Unm.

gottlichen Wohlgefallens, fo, ihr unbewußt ober mit Bewußtsein, auch aller menschlichen Gehnfucht höchftes Riel. Er war die Liebe, 1) mit welcher Gott die Welt von Ewigkeit her geliebt, um sie zu feiner Seligkeit zu erhes ben, die Liebe, welche, auch in bes Gunders Bruft noch nicht exftorben, ben Menschen mitten in irdischer Luft und irdifchem Schmerze, wenn gleich mit leifer, taum vernehmlicher Stimme, an feinen himmlischen Ursprung mahnt. Liebe hatte ihn in die fündige Welt gefandt, die fe Liebe theilte er ihr burch fein alles buldendes, fich felbst auf. opferndes leben mit, um fie zu erlofen; und Alle, bie fich erlofen laffen wollten, wenn fie in ihrem eignen Bergen bie Liebe Gottes bagu trieb, murben einzig und allein erlost burch diese Liebe. 2) Gie stellte die burch die Gunde gerriffene Ginheit zwischen Gott und den Menschen wieder ber, sie vereinte die Menschen selbst zu einer innerkich festen, bauernben Gemeinschaft.

Das Gegentheil von dem Allen stellt uns nun mehr, als

<sup>1)</sup> Nach Sophokles' oben S. 112 angeführten Worten, die neben Zeus thronende Gnade, die aus seinem Haupte entsprossene, den Menschen hülfreiche Weisheit, der lebendige Mittelpunkt der alle Bölker umfassenden menschlichen Lebensgemeinschaft, den so sinnlich einst und sundhaft die römische Sage in dem bei der Gründung des Kapitols gefundenen Menschenhaupte finden zu dürfen glaubte, an welches um diese Zeit Saligula's wahnsinnig grausamer Bunsch von neuem auf eine bedeutsame Beise erinnert, es möchte das ganze Menschengesschlecht Ein Haupt nur haben, damit er mit Einem Streiche es vers nichten könnte.

<sup>2)</sup> S. Adermann's "das Christliche im Plato" S. 283 u. die Sitate daselbst. Daß "von dieser Seite, als barmherzige Liebe, das Shristenthum zuerst vom heidnischen Leben empfunden und hochgeachtet wurde," beweis't einestheils, daß die Offenbarung der göttlichen Liebe und ihre Mirksamkeit der eigentliche Mittelpunkt des Christenthums als Quelle aller wahren Humanität ist, auf der anderen Seite aber auch, daß gerade das Alterthum dieser Liebe am meisten bedürftig und zugleich auch dafür empfänglich war.

je ein anderes, das damalige Geschlecht ber Menschen bar: allen nur bentbaren gaftern ergebene, ftolge Fürften 1) als Beigeln bes gerechten gottlichen Bornes ber in Gunbe verderbten Welt gebietend; zahllofe Bolfer gleichen Laftern hingegeben, voll fnechtischer Furcht benfelben unterthas nig, um nur noch tiefer in ber Unfreiheit und Gunde 216. grund zu verfinken; Tyrannen voller Graufamkeit und Sak. voll Unmahrheit und Luge, nur ihrer eignen Luft und nur bem Scheine bienend; trot aller ihrer Macht ohns machtig in ber Gunde Rnechtschaft, aberglaubisch gitternb vor dem zuckenden Blipstrahl und des Donners Rollen, mit fich felbit, sowie mit Gott gerfallen, alle menschlicher Bewalt ob ihrer Gund' erliegend, in foldem Tode unbefummert um das Wohl ber fommenden Geschlechter, die mit Rugen getretene Menschheit ihrem Schidfal überlaffenb; 2) bie wenigen edleren Menschen, die den Schmerz der fo mißhandelten Welt in ihrem Bergen trugen, unfähig hier gu helfen, und in schweigender Resignation dem Unvermeidlichen auch ihren Nacken bengend, ober felbst mit frevelhafter Sand ein so unseliges Leben endend! Go mar bas große Reich ber Welt, trop feiner außerlichen Macht und Ginheit ebenfo entfraftet und gerriffen, wie bes fo große Rraft und

<sup>1)</sup> Bir betrachten hier die Opnastie der Julier und der von ihnen adoptirten Claudier als eine Einheit (s. Tac. Hist. 1, 16 unius familiae quasi hereditas fuimus). Bie sehr die Sunden des Einen auf den Anderen Cinsluß hatten, ist unverkennbar. Tiberius' finstre Tyrannei und in Berstellung sich selbst gefallende Bosheit hat großentheils Augustus auf seinem Gewissen.

<sup>2)</sup> S. Tac. Ann. 6, 46 consilium cui impar erat fato permisit. Beachtenswerth ist in dieser Beziehung gerade zu der Zeit, als das Christenthum seine selbstthätige Wirksamkeit begann, die hierauf folgende bildliche Rede, wenngleich Tiberius damit nur auf Caligula hindeutet: Macroni non abdita ambage occidentem ab eo deseri, orientem spectari exprobravit. Man kann wenigstens mit Tacitus (Am. 11, 31) sagen: forte lapsa vox in praesagium vertit. Bgs. Suet. Oct. 94. tandem — repertus est iacens contrasolis exortum.

Festigkeit erheuchelnben Tiberins' Seele, als er bem Senate einst gestand: "Bas ich ench schreiben soll, versammelte Baster, ober wie ich schreiben soll, ja auch nur was ich nicht schreiben soll in diesem Augenblicke, — Götter und Götstinnen mögen noch ärger mich zu Grunde richten, als ich täglich mein zu Grunde gehen fühle, wenn ich's weiß."1)

Es wurde zu weit uns führen, wollten wir auch das der Handlungeweise der Fürsten der Welt so ganz entgegengesette Berfahren des Erlösers bei der Ausführung seines großen Lebenswerkes weiter auseinandersetzen, wie er ohne alle menschliche hülfe und selbst von einem Petrus zulett versleugnet und verlassen, jedem von Gott geordneten Gesetz gesnügend und selbst kein anderes Gesetz den Seinen gebend als das der Liebe, zu keinen Formen sie verpflichtend, sondern nur den Geist verheißend, der selbstithätig jede Form sich schaffen würde, deren sie bedürften, 2) an den Glauben nur mit Wort und That sich wandte, der in ihm den längst Bersheißenen und Erwarteten erkennen sollte. 2) Rein und

<sup>1)</sup> Ann. 6, 6. "Selbst einen Tiberius fchuste nicht seine Hoheit, nicht seine Einsamkeit vor dem eigenen Bekenntniß der Qualen und des Strafgerichts in seinem Inneren." Welch einen Gegensat zu jenem Bekenntniß des Tyrannen bilden des Apostels Worte (1 Cor. 15, 31): Bei unferm Ruhme, den ich habe in Christo Jesu, un= serm Herrn, ich fterbe täglich!"

<sup>2)</sup> S. Joh. v. Müller Allgem. Gesch. 2r Bb. der Tub. Ausg. v. J. 1831. S. 131. Köppen's Phil. d. Chr. I. S. 75. 108 u. f. "Ulrich v. Hutten" Bolksthümliche Betrachtung des gegenwärtigen kirchlichen Streits in Deutschland S. 19. Lgl. Ev. Matth. 10, 19 — es soll euch zu derselben Stunde gegeben werden —. Marc. 16, 18. Welch einen Gegensaß dazu bildet des Augustus Bersahren: provisis etiam heredum in (contra) rem publicam opibus. Tac. Ann. 1, 8.

<sup>3)</sup> Auch Augustus war der Berheißene, Gefürchtete (S. oben S. 313.) in Widerspruch mit dem Eide, den die Römer einst geschworen hatten, keinem Könige je wieder unterthänig sein zu wollen. Er ließ sich daher aus Furcht nicht einmal von den Seinigen dominus nennen. Christus

frei von aller Sunde, mit der höchsten Geistesgegens wart und Klugheit, mit der größten Klarheit des Berstandes, mit bewundernswürdiger Weisheit stets die nächste Gegenwart und auch zugleich die fernste Zukunft in des Geistes Kraft durchschauend und durchdringend, handelnd immerdar mit seinen Worten, sowie redend mit der That und nur sich felbst in mitleidsvoller Liebe ganz der sündenkranken Welt hingebend, 1) schuf er die Gemeinde sich im Volke, die auch der Hölle Pforten nicht überwälstigen sollten. 2) Rur bei seinem Kreuze last uns noch vers

sagt: Che Abraham war, war ich; wenn ihr Moss glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Mit der ossenn Erklärung, er sei der von Iesaias Geweislagte, tritt er seinen großen Beruf an (Lus. 4, 16 u. sigde.). Bgl. De Wette's bibl. Dogmatik 2te Aufl. S. 192. 194. 251. Köppen's Philos. d. Chr. I. S. 87. J. v. Müller a. a. D. S. 132 "Gleichwie die Borsehung durch Leitung der Umstände die tressendsten Jüge alter Orakel, woran der Jude den Retter Israels erkennen konnte, in ihm zusammengesührt hatte; eben so hatte Jesus keinen anderen Gedanken, als die Erfüllung seiner Bestimmung." Bgl. Ev. Joh. 19, 28.

<sup>1)</sup> S. Ullmann a. a. D. S. 67. Daher verkündigen denn auch die Apostel nicht sowohl die christiche Lehre, als vielmehr Ehristum selbst; denn in ihm war That und Lehre Eins, wie auch seine Lehre nicht anders wahrhaft verstanden werden kann, als wenn sie That wird (So jemand wird deß Willen thun u. s. w.). S. Ackerm. S. 333 u. s. "Bon Seiten der Lehre stehn die Heiden dem Christenthum wahrlich um Weniges nach." — "Der sebendige Herzschlag desselben ist die Person und die That, oder das Leben und Leiden des Erlösers." Selbst in dem, was er als eine Form hinstellt, in seinem Gebete, ist vorbildlich nichts als That enthalten. S. Ulrich von Hutten S. 19.

<sup>2)</sup> S. Acterm. S. 265 u. ff. "Bas das Christusleben ist, das wirkt es auch." Bgl. die Sitate aus Schleiermacher's Dogm. und Reden. — "Die Shristen fühlen sich als ein von der Belt sich ausscheidendes Gemeinwesen." Bgl. De Bette's bibl. Dogmatik §. 250. Nicht blos wie Sokrates an einige Auserwählte, sondern an das Bolk wendet sich voll Erbarmen der Erlöser. S. Matth. 9, 35 u. sigde. Darum ist seine Religion eine Religion der Bölker

weilen, bem heiligsten Symbol bes gangen Christenlebens, weil ber nur, ber in seines Glaubens innerster Tiefe feine Bes beutung gang ermißt, voll feliger Freude auch in allem Leiben bem Erlofer folgend, feines eignen Lebens hochftes Biel erkennt, und ebenfo auch erft begreift in feinem Bergen, wie in bem Opfertobe bes allein Gerechten bas ers habenste Borbild ber gangen driftlichen Lebenbents midlung und ber Benbepuntt ber Beltgeschichte liegt. Was die Beiden ehedem als den hochsten Erweis ber Liebe priesen, für bas Baterland zu fterben, bas that in einer Beit, wo fast in allen Bolfern felbst für jene bes fchrantte Liebe ber Sinn erftorben mar, bas that ber einige Christus fur bie gange Menfchheit, und vollendete fo fein großes Liebeswert, bag man, wenn in nichts Anderem von allem, was er offenbarte, fo doch in diefer That ber hochsten Liebe, bes Glaubens und ber Gegenliebe Quelle fande. Rur so erfüllte er vollkommen, mas in der Schrift von ihm verheißen mar, 2) und alle fein Leiden und Sterben begleitenden Umftande mußten auch von diefer Seite den Glauben an ihn als den Berheißenen gar wunderbar befestigen. Rur fo mard bas Juden und Beiden gemeinsame, auf dem allgemeinen Gundenbewußtsein beruhende Berlangen,

und so der Menscheit. Nicht mehr von einem Einzelnen, von einem Senate soll fortan Weltherrschaft erstrebt werden, soudern sie soll mit dem Streben nach dem Reiche Gottes in diesem und durch dieses den Bölkern der Erde von selbst zufallen, und dasselbe gilt vom Reiche der Wissenschaft. Was J. v. Müller (a. a. D. S. 133) vom Werke des Erlösers sagt: "Jede Entwicklung des Sinnes für des Gute und Schöne und jeder große Fortschritt in der Philosophie scheint neue Gefühle und Aufschüsse den Gesichtspunkt und Werth seines Werkes zu geben," erhebt der Glaube wie das Leben über allen Zweisel.

<sup>1)</sup> S. Baur's Symb. III. S. 226 u. f. Köppen's Philof. d. Chr. I. S. 99; II. S. 75-78.

<sup>2)</sup> S. Ev. Luc. 24, 44; Pfalm 22; 31, 6; Jef. 53, 12. Bgl. oben S. 287. Anm. 1.

burch reine, fleckenlose Opfer, für die Schuld ber Sünde dargebracht, die Gottheit zu versöhnen, wahrhaft befriedigt und gestillt. Bor allem aber ist es das alle Zeit und Ewigskeit umfassende, bedeutungsschwere Wort: "Es ist vollsbracht!" womit der Weltheiland, die ganze Zukunft seines großen Werkes uns vor Augen stellt, mitten in der Nacht der Sünde, wie sie sinsterer und schwärzer nie gelastet hat auf dieser Erde, in seinem Tode uns des Lebens unversiegliche Quelle öffnet! D, sehet, die ihr Augen habt zu sehen, sehet hier am Kreuze des Erlösers ein lebendiges Bild der Wenschheit, wie sie durch Sünd' und Tod hindurch in seine Gestalt verklärt wird. Denn Wes, was geschieht und noch geschehen wird im Reiche Gottes, kann in tausenbfälztigen Gestalten immer nur ein Abdruck sein von diesem Bilde! 1)

In Wechselwirkung haben immerdar Natur und Geist gestanden; doch erst im Tode wie im Leben dessen, welcher Herr war über beibe, wird ihre Einheit ganz erkannt; denn er nur und sein Leben in den Seinen wirkt durch und durch erschütternd auf sie ein. Berdunkelt hatte sich die Sonne, als sich das himmlische Licht des Lebens den Blicken der sündigen Menschen entzog. 2) Die todte, kalte Erde selbst erbebte, als mit dem letzten sauten Ruse der Gekreuzigte verschied und "alles Bolk an seine Brust schlug, da sie sahen, was gesschah."3) Felsen zersprangen, daß auch Felsenherzen sich erweichten; Grabgewölbe thaten sich auf zum Zeichen, daß

<sup>1)</sup> Ev. Matth. 27, 50 u. ff. Marc. 15. Luc. 23. Joh. 19.

<sup>2)</sup> Bas man den Worten der Schrift nicht glaubt, das glaubt man in Beziehung auf die lange Zeit anhaltende, auffallende Berdunklung der Sonne nach Cäsar's Ermordung einem Birgil, Tibull, Ovid, Lucan und Plinius d. A. (s. die Beweisstellen bei Gibbon a. a. D. S. 274 u. f.) und etwas Anderes als dem Nehnliches drückt ja auch die heilige Schrift nicht aus (keine Sonnenfinsterniß). Gebet dem Cäsar was des Eäsars und Gott, was Gottes ist!

<sup>3)</sup> Ev. Luc. 23, 48.

ber Tob nun überwunden sei vom Leben; ber Borhang im Tempel gerriß von oben bis unten, 1) bonn es war bie Scheis bewand gefallen, die bie Bergen ber Menschen vom mahren Gotte trennte; Alle, Juden und Beiden aller Zeiten follten fortan ale hohepriesterliche, fonigliche Seelen Zugang haben zu dem Allerheiligsten. Und auf mannigfache Beife hatten ihn in diefer heiligen Stunde Biele ichon gefunden. bie den Schaaren berer gegenüber, welche felbst am Rreuze bes Erlösers noch nicht Buße thaten, als eben fo viele bes beutsame Borbilber ber umfaffenbsten und großartigsten Berhältniffe in ber gangen ferneren Lebensentwicklung bes Chriftenthums erscheinen fonnen. Dem Bildungsgange gemaß, in welchem, wie wir oben nachgewiesen haben, die Vorsehung vom Drient her das menschliche Geschlecht auf die Erscheinung Christi vorbereitet hatte, waren einst bei der Geburt bes Erlöfere Beife aus bem Morgenlande gekommen, ihm ihre Huldigungen barzubringen. 2) Wie fie

<sup>1)</sup> Aehnliches hat fich bei ber Zerftörung Jerufalems (f. unten) und auch in der heidnischen Welt ereignet, und ift als bedeutsames Zeichen der Borsehung betrachtet worden. Auch hier gilt: superstitione sublata non tollitur religio. Und ift es nicht ber Beachtung werth, daß Naturerscheinungen derselben oder ähnlicher Art so manche der bedeutenderen Ereignisse in der nächsten Entwicklung des driftlichen Lebens begleiten? Wir erinnern nur an bas Pfingfifeft A. G. 2, 1 u. ff., an die Biderholung berfelben munderbaren Ericheinungen nach dem Gebete der einmuthig versammelten Gemeinde, ebend. 4, 31, an die munderbare Befreiung der Apostel Cap. 16, 26; vgl. 5, 19 u. 12, 7 u. ff., an den Tod des Ananias und der Sapphira, sowie des Herodes Cap. 5 u. 12, 23. Ugl. v. Gerlach's Uebersicht d. jud. Gefch. G. 340 ,,Es ift höchst merkwürdig, daß zu derselben Zeit, wo der judischen Religionsund Staatsverfaffung die lette Stunde ichlug, eine Erschütterung durch die gange Belt ging, welche ber Sonnenfinsternif und dem Erbbeben glich, mit benen der Tod Christi am Rreuze bezeichnet mar." Gehr häufig maren auch Erberschütterungen in jener Beit. Schon im Jahre 62 murde ein großer Theil Dompeii's durch ein Erdbeben gerftort. G. Ann. 15, 22. Unter Titus im 3. 79 vollendete fich bie Zerftörung.

<sup>2)</sup> S. Ev. Matth. 2, 1 u. figde. Bgl. Jef. 60, 3; Pfalm 72, 10.

ben hirten, bem frommen Greife Simeon und ber Prophetin hanna auf ber einen Seite, bem bas Christustind in Bethlehem verfolgenden Herodes auf der andern gegenüber stehn. fo fteht hier am Rreuge, auf bem Wege ber gefchichtlis chen Entwicklung des Bolferlebens, aus dem Abend. lande herbeigezogen eine Kriegerschaar, jum Dienst für beffen Sache schon bereit, in beffen Sande ber Weltheiland fein Werk befohlen hatte; neben ihr die wilde Rotte der fanatischen Judaer und nur Wenige von benen, die wie Gie meon und Hanna auch im Angesicht bes Tobes noch immer gläubig harrten auf ben Troft bes Bolfes Ierael. Germanen, fo glaubt man nicht mit Unrecht, 1) maren biefe Rrieger, die, als felbst die meisten Junger zaghaft flohen und bas Bolt des Eigenthums feinen herrn und heiland freventlich verwarf, in bem Gefrenzigten die Majestat bes Gottessohnes ahnten; ein romischer Sauptmann, nicht weniger ergriffen von ber Soheit Jefu, 2) ftand an ihrer Spige. Wie bedeutsam weis't bies nicht auf Roms und Deutsche lands welthistorische Bestimmung und auf ihr gegenfeitiges Berhaltniß zum Chriftenthume bin!") Bur Geite bes am Rreuze blutenden Erlofere laftert einer ber mit ihm gefreuzigten Berbrecher mit frechem Spott ben Gottessohn; ber andere fpricht buffertig reuevoll bie Bitte aus: Berr ge-

<sup>1).</sup> Es ftand damals eine aus Germanen bestehende Legion in Palästina. Schon Herodes hatte, wie Augustus, eine deutsche Leibwache gehabt. Zedenfalls bildeten Germanen überall den Kern der römischen Heere, wie späterhin den Mittelpunkt der römischen Hierarchie.

<sup>2)</sup> Bgl. Matth. 27, 55 und Luc. 23, 47.

<sup>3) &</sup>quot;Die Germanen waren da, die im alten Eurova errichtete gefellschaftliche Ordnung mit der im alten Affen ausbewahrten wahren Religion zu vereinigen, und so an und aus sich selbst eine neue Zeit, im Gegensaße des untergegangenen Alterthums zu entwikkeln." Fichte's Reden an d. deutsche Nation S. 86. "Das deutsche Bolk war der große Christoph, der das Christuskind durch den Strom der Bölkerwanderung trug." Menzel's Streckverse S. 4.

bente mein, wenn bu in bein Reich tommft; und Chriftus antwortet ihm mit liebendem Erbarmen: Mahrlich ich sage bir, noch heute wirft bu mit mir im Paradiefe fein! 1) Wer will noch fagen, daß ber Werte Berechtigfeit uns felig maden tonne, ba allein bes Glaubens Buverficht und Wahrheit selbst ben Schächer früher als irgend einen aus bern Menschen zur seligsten Gemeinschaft mit bem Erlofer führt! Wer fann noch zweifeln, bag Christus die Gunder annimmt und felig macht, wenn fie eben fo mahr im Anges fichte bes Mittlere ben Glauben in ihrem Bergen, wie ben Tob in ihren Gliedern fühlen! — Boll bieses Glaus bens und von tiefer, inniger Liebe voll find, o bes trofflis chen, verheißungevollen Zeichens! 2) ber Frauen viele, bie im Leben ihm gebient, bis in bes Rreuzes Rabe ihrem herrn gefolgt, und neben ihnen steht, der einzige unter allen, ber Junger, in welchem Glaube und Liebe fich am innigsten durchdrungen hatten! Der Berräther Judas ist schon seines Wegs gegangen; die übrigen, wenn auch nicht ohne Glaube und ohne Liebe, doch nicht so geistig tief und so voll liebender Begeistrung gläubig wie Johannes, haben fich zerstreut wie eine hirtenlose Heerde. Aber kommen foll gar bald die Zeit, wo auch fie fich um ben Aufekstandnen fammeln, um den Beift felbständiger Rraft und unüberwindlichen Muthes alle zu empfangen, und - an bes Verrathers Stelle tritt, jest noch ein blinder Gifrer nicht für Gottes Sache, vielleicht mit innerer Lust die Kreuzigung Jesu, wie barauf bie Steinigung bes Stephanus betrachtend, 3) vom Beifte

<sup>1)</sup> S. die Bemerkungen des Chrysoftomus über diese Borte in v. Gerlach's Commentar.

<sup>2)</sup> Es ist bekannt, daß auch unter den Heiden junächst besonders Frauen sich jum Christenthum bekehrten. Wie bedeutungsvoll muß uns auch in dieser Beziehung die germanische Welt, wie sie Tacitus's schildert, in ihrem Berhaltnis jum christlichen Leben erscheinen!

<sup>3)</sup> S. "Paulus." Eine Tragobie von B. Angelstern. Bielefeld 1836. S. 35 u. figde,

Chrifti nachher machtiger als alle übrigen ergriffen, ber 21 pos ftel, welcher, einem Belterobrer gleich, mit fuh. ner Glaubenstraft burch alle Lande jog, um auch ben Beiben Beil ju bringen. D, welch ein lichter, Mas rer Spiegel bes Christenlebens aller Zeiten! Bie entbecken wir barin bie mannigfachen Reime und Anfänge ber neuen Lebensrichtungen, burch welche von nun an bas Schickfal bes menschlichen Geschlechtes bestimmt wird! Wie zeigt er und, baf mitten unter Leiden, wenn wir fie fo wie Chriffus voll Gottvertrauen und Ergebung tragen, der Allmächtige ftete mit feiner Sulfe nahe ift, wenn unfer Auge gleich nur Racht und Grau'n erblickt! Wie lehrt er und, bag nur Festigkeit im Glauben und nur innige, begeistrungs. volle Liebe bis jum Tode bei'm Erlofer ausharrt, daß biefer aber auch ber Schwachen gnabig fich annimmt, und feiner Rirche nie vergessend, auch baher, woher man es am wenigsten erwartet, felbst aus ber Datte feiner eifrigsten Wiberfacher machtige Wertzenge zur Förderung seines Reiches ju gewinnen weiß! . .

Aber die Apostel vertündigen nicht blod Jesus den Gestreuzigten, sondern auch den Auferstandenen; ja ihr unerschütterlich fester Glaube an seine Auferstehung, als an ein wirkliches Ereignis ), ist der eigentliche Stützpunkt ihrer ganzen Lehre und Wirksamkeit. Nur durch Wiederbelebung Christi konnte Gott auch ihre durch den Tod desselben gesschwächte Hoffnung auf die Erfüllung der ihnen gegebenen Verheisungen wieder zu neuer Freudigkeit erwecken; nur so konnte sie der Erlöser selbst durch Auslegung der Schrift und mannigfache Erinnerungen an das, was er ihnen früher von dem Erfolge seines Werkes auf Erden gesagt hatte, in eine

<sup>1)</sup> S. Röppen's Philos. d. Chr. II. S. 125. Als durch Christi Auferstehung auch alle Früchte seines Sieges über Sunde und Tod an das Licht traten, gingen auch einzelne Auserwählte unter den Entschlasfenen "que ihren Gräbern hervor (s. oben S. 333.), kamen in die heislige Stadt und erschienen Bielen." Watth. 27, 52 u.f.

Gemuthsstimmung verseten, welche ste fahig machte, bie Mittheilung bes Geistes zu empfangen. 1) Seine Sime melfahrt und die Berheißung seiner Wiebertunft zum Gericht stelgerte biese Stimmung bis zum höchken Grabe ber Erwartung, und machte sie in eben bem Maaße empfänglich für die Gaben bes heiligen Geistes, wie sie mit Zuversicht ber Zukunft des herrn warteten. 2)

Wie Christus sein Erlösungswert burch ben Tob am Rrenze vollendet hatte, fo begannen die Apostel bie Fortsetung beffelben am Tage ber Pfingsten, ale fie ben verheifenen Gottesgeift empfingen. In allen Bungen verfunbigend's) was fie gesehen und gehöret hatten und mas von neuem immerdar ber Geift bes herrn ihnen offenbarte, traten fie nun mit felbständiger Rraft als bas Bolt bes neuen Bunbes auf, welches alle Bolfer ber Erbe in feine und bes Erlofere Gemeinschaft aufnehmen follte. Rampf mit bem alten Bunbesvolke, welches nun eben fo auch die gegen die tobte pharifaische Gottesbienftlichkeit ftreitende Gemeinde bes herrn verfolgte, wie es ihn felbft and Rreng geschlagen hatte, Kampf aber auch mit ben heibnischen Boltern, benen noch mehr als ben ungläubigen Juden bie Lehre vom Rreuze und von der Auferstehung eine Thorheit und ein Aergerniß mar, 4) biefer schwere Rampf mußte um

<sup>1)</sup> S. Schleiermacher's Predigt am 2ten Ofterf. d. 3. 1833.

<sup>2)</sup> Es ist wohl nicht zu verkennen, daß die Erwartung einer baldigen Wiederkunft Shristi durch die Beziehung entstanden war, welche
dieser derselben auf das über Zerusalem hereinbrechende Gericht gegeben hatte, welches ein Borbild des dereinstigen Weltgerichts sein follte. Go kommt und richtet Christis ja in allen Zeiten, und es liegt
daher auch abgesehn vom Weltgerichte in jener Erwartung der
Apostel etwas Typisches.

<sup>3)</sup> Daburch, daß das Pfingftfest alle Jungen jur Förderung bes geistigen Reiches Christi geheiligt hatte, stellte es einen Gegensas jur Berwirrung der Sprachen beim Thurmban zu Babel bar.

<sup>4)</sup> S. Köppen's Phil. d. Chr. I. S. 101. "Der Banbel bes Bei-

so mehr ihnen nun bevorstehn, da die fich mit jedem Sahre fteigernbe gegenseitige Erbitterung ber Romer und ber fange tifchen Parthei ber Juden auch die große Ratastrophe balb herbeiguführen brohte, welche Chriftus felbst als feine nachste Biederkunft zum Gericht bezeichnet hatte. Weise hatte die gottliche Borfehung bie Grundung und erfte Berbreitung bes Christenthums in eine Zeit fallen laffen, in welcher von Ram her volltommene Ruhe herrschte. 1) Erft unter Caligula und Claudius, als schon Taufenbe von Israeliten ben Ramen Chrifti bekannten, als in gleichem Maage bie Empfanglichteit ber heibnischen Welt, wie die Begeiftes rung ber Apostel, auch ihr Erlofung zu bringen, fich gefteigert, 2) als namentlich Paulus, vom Geifte Jesu sclbft getrieben, im Drient wie im Abendlande ichon viele Gemeinben gegrundet und befestigt hatte, horte biefe ben Hugbruch fchwerer Ungewitter verfündende Ruhe auf. Run ließ immer größer werdender Drud unter ben herobianern und fpater unter romifchen Landpflegern, ließ bie Buth bes jubifchen Kanatismus und bas wilde Toben ber Partheien, ließen von Chrifto gemeiffagte, falfche Propheten, welche bas Bolt gur Emporung reizten und Räubern gleich im Lande umherzo-

landes auf Erden, sein Tod und seine Auferstehung, sind die Grundsteine, über welchen das Gebäude (der chriftl. Dogmatif) aufgeführt ward. Der Glaube an diese Begebenheiten und ihre religiöse Bedeutung schied den Striften von dem Nichtchristen, und weder Juden noch Peiden konnten ohne das Aufgehen ihrer Dogmen und Mythologie an diesem Glauben theilnehmen."

<sup>1)</sup> Tac. Hist, 5, 9 sub Tiberio quies. Bgl. Sibbon III. S. 303-307.

<sup>2)</sup> S. A. G. 10 u. 16. — "Paulus erschien ein Beficht bei ber Nacht; das war ein Mann aus Bacedonien, der ftand und bat ihn, und sprach: Romm hernieder in Macedonien und hilf uns!" (16, 9). Wie oft mahnt der heilige Geist (το πκεθμα Ιησού) den Apostel, nicht länger in Affen zu verweilen, fondern nach Europa zu zichn! Wie bebeutsam schaut schon Petrus auf dem Söller zu Joppe betend nach der Abendwelt hin, als ihn der Geist zur ersten heidenbefehrung aufforderte!

gen, 1) ben Ausbruch bes Bernichtungtampfes immer ficherer erwarten. 2)

Unter Nero, bem letten Inlier mutterlicher Seite, erreiche ten, wie bas Berberben Roms und ber Druck, ben bie ros mischen Statthalter in Judaa übten, fo ber Gunden IBraels und ihrer Folgen Entsehen erregende Granel ben höchsten Gipfel, und ,, Wehe ber Stadt, wehe dem Tempel!" rief mehrere Jahre lang an ben hohen Reften zu Jerufalem bie Stimme eines Menschen, ber fich Jesus nannte, bis im Ans fange ber Belagerung ein Wurfgeschoß ihn tobtete. \*) loderte endlich, nachdem in Jernfalem wie in Rom 4) auch gegen die Christen fich die Wuth der Berfolgung erhoben, aber eben dadurch die nun auch schon auf schriftliche Urs tunden bes Glaubens fich stütende Gemeinde b) um fo mehr befestigt hatte, die Flamme bes Krieges hoch empor. Berbeis zogen ber römischen Legionen Abler unter ber Leitung bes friegserfahrnen Bespasianus, und nahmen, nachdem fie erft bas nbrige Land verwüftet, im Todesjahre Rero's, ale fich auch im Abendlande ber Sturm ber Fürsten und Bolfer wider Rom zu erheben anfing, ihren Aufflug nach Jernfalem. jeboch ben Kaben ber Geschichte weiter verfolgen, haben wir

<sup>1)</sup> S. die llebersicht b. jub. Gesch, in v. Gerlachs R. T. und A. G. 5, 36. 37. Bgs. Suet. Claud. 25.

<sup>2)</sup> S. Tacitus a. a. D.

<sup>3)</sup> S. die aus führliche Erzählung dieses sonderbaren Ereignisses bei Josephus (de b. lud. 6, 5, 3). Nachdem er andere den Untergang Jerusalems verfündende Prodigien (s. unten im Abschnitt C.) angeführt hat, fährt er fort: τὸ δε τούτων φοβερωίτερον Ίησοῦς γάρ τις, ὑιὸς Ἰνάνου τῶν ἰδιωτῶν ἀγροῖχος, πρὸ τεσσάρων ἐτῶν τοῦ πολέμων — ἐλθών εἰς τὴν ἑορτὴν — ἐξαπίνης ἀναβοῦν ἤρξατο cot. S. einen Auszug aus dem nun Kolgenden im Abschnitt B. Am Schlisse sagt Josephus: ταῦτά τις ἐννοῶν εὐψήσει τὸν μὲν θεὸν ἀνθρώπων κηδόμενον καὶ παντοίως προσημαίνοντα τῷ υψεκέρο γένει τὰ σωτήρια.

<sup>4)</sup> G. Gibbon a. a. D. G. 307 u. flade:

<sup>5)</sup> Bgf. Röppen's Phil. d. Chr. I. G. 100 .:

noch auf den Zustand der heidnischen Welt in der bieher gesschilderten Zeit unsern Blick zurückzuwerfen, um uns auch von dieser Seite her den Gegensatz derselben zum Christensthume klar zu machen, und das um so mehr, da auch Rom aus ähnlichen Gründen in derselben Zeit das göttliche Strafgericht empfinden sollte, in welcher es über Jerusalem erging.

Reiner hat wohl tiefer das Berderben des römischen Staastes in diesem Zeitabschnitte erkannt, als der Schriftsteller, der es uns in seinen Annalen mit so viel Wahrheit und Anschauslichkeit schildert; keiner hat aber auch ein so lebendiges Beswußtsein davon gehabt, daß alles Unheil dieser Zeiten eine immer deutlicher werdende Offenbarung des göttslichen Zornes sei. 1)

Nachdem Augustus auf eine Weise, die vielsach an die der Pharisäer erinnert, 2) unter lügenhaftem Scheine der Freisheit die Alleinherrschaft befestigt hatte, ganz ebenso in seiner Art, wie Rero, der lette seines Geschlechts, im Todesaugensblicke laut bekennend, daß Schauspielerkunst sein höchster Ruhm gewesen, 3) folgten ihm als Herrn der Menschen, welt 4) Tyrannen, wie sie, wenn man ihre Sünden alle zussammensaßt, in so langer Dauer despotischer Gewalt in der ganzen Geschichte nirgends ihres Gleichen sinden. Ihr surchtbar tragisches Familiengeschiek von Augustus und Livia an die auf Nero und Agrippina läßt sich nur mit dem des Herodischen Geschlechtes in Palästina vergleichen. 5) Der grösseste unter ihnen, Tiberius, umstrickt mit Schlangenlist und Bosheit gerade zu der Zeit die von August ihm hinterlassen

<sup>1)</sup> Ann. 16, 16 (vgl. Hist. 1, 3) ira numinum in res Romanas. Bgl. Br. a. d. Römer 1, 18 und Ev. Matth. 24, 8.

<sup>2)</sup> Bgl. Ev. Matth. 23, besonders B. 25-30. Webe euch Schriftzgelehrte und Pharifaer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertunchten Graber, welche auswendig hubsch scheinen u. s. w.

<sup>3)</sup> S. Suet. Oct. 99. Nero 49.

<sup>4)</sup> Generis humani domini! Hist. 3, 68.

<sup>5)</sup> Bgl. Suvern über d. Runstcharakter d. Tacitus S. 120.

Beute, in welcher ber Gottessohn ber Welt bie Freihelt brachte; mit Tiegerwuth ') zerfleischt sie keiner der folgenden auf so Graufen erregende Weise, wie um die Zeit, als nach gleich er Buth der Partheien im Bolke Iernels Gottes Sträftgericht hereinbrach, der fürchtetliche Nerd. So bilbelt beide in Berbindung mit den in Ihrer Mille stehenben mindet bedeutenden Despoten eine Einheit, wie sie gar wohl als die des Antichrists, b. i. der zu ihrer hochsten Bollzendung gebiehenen Sunde angesehen werden mag. 2)

Tiberius, aus dem folgen Claubiergeschlechte faniment, ber Livia (welcher Mutter!) Sohn, mar von Augustlis, wie bom Bater ber Luge, nicht aus Liebe, fonbern in Kolde mannigfacher, fchwerer Gunden an Rinbesftatt und jum Ditts regenten angenommen, um bie ungöttlichen Bebeimniffe bes Principates (arcana imperii) jut Befestigung ber allgemeinen Anechtschaft in berfelben Beife ju benugen, wie er ben Bater fie hatte in Unwendung bringen feben. Er begifint fogleich feine Berrichaft mit einem Morbe, und beruft fich falfchlich babei auf feines Batere Gebot. Mit ,tudifther, immer ges fpannter Schlauheit und confequenter Booheit " 2) weiß er einen Jeden ju fallen, den fein Argwohn und fein Scharfblick fich gum Opfer auserschn, und babei immer ben Schein bes Rechts, ber Romertugend, ja ber Frommigfeit ju beus cheln. Denn in Falschheit und Berftellungefraft hat wohl tein andrer Menich ihn jemale übertroffen. Er verachiet bie Menfchhelt, und bennoch will er ihr zu bienen fcheinen, inbenh er aus Chraeis ben Staat mit oft bewundernemurbiget Rlugheit regiert; er haßt seinen Bater, und bennoch bringt er ihm Opfer bar, fürchtet feine Mutter, lebt mit ihr in steter Zwietracht, und heuchelt babei Rinbesliebe und Ginigfeit mit ihr;

<sup>1)</sup> Dazu gehört auch das sogenannte quinquennium Neronis, in welchem er die schönsten Hoffnungen erregte (Aurel. Vict. Epit. 5.). Es war der auf den Sprung sich legende Lieger.

<sup>2)</sup> Bgl. Reander's Gefch. d. apostol. 3. 11. 6. 327.

<sup>3)</sup> G. Givern a. a. D. S. 90.

er will nur Knedgefchaft, 1) bettrant nur bem Schwerte ber Pratorianer, und ftrebt boch Alles mit bem Scheine ber Befeplichfeit und Freiheit ju umhallen; er fucht bie Ginfamfelt, als meibe er bas Beraufch ber Stadt und fei bes Berrschens überbruffig, und giebt fich um fo mehr nur graufamen Cai balen bes fürchterlichften Despotismus und ben Ausschweifungen ber entfeslichsten Wollust bin. Go lebte er, von einer Stufe bet Tyrannei und Bosheit zur anbern fich erhebend, und zeigte fich am meiften gerade zu ber Zeit in feinem mahren Chas ratter, 2) als die Appftel schon bes heiligen Beiftes voll bie driftliche Gemeinde noch in unbeflecter Reinheit gu erhalten mußten. 3) Aber bennoch verließ auch ben greifen, entfraf. teten Sunder Die affein ihm treue Luge und Berftellung nicht. 1) Selbst ale man ihn für tobt schon hielt, und feinem Rachfolger bereits gehulbigt wurde, ermannte er fich thieber, und forberte Speife, zum allgemeinen Schrecken feiner Umgebung, befonbere bes Caligula, bis Macro ben Entfrafteten unter Rleis bern, die man auf ihn warf, etflicken ließ. Go enbete bet machtigfte Despot, gehaft und verlaffen felbst in der Todess stunde von allen Menschen, b) auf eine feinem Leben entsprechenbe, feines Charafters murbige Weife. Welch ein Gegenbild bes nur ber Allmacht bes Beiftes vertrauenben, bon Blaube und Liebe umgebenen, Glaube und Liebe auch im Tobestampfe noch erweckenben Erlösers! Während dieset ben Seinen verheißen hatte, daß ber Geift ihnen immet Größeres offenbaren wetbe, hatte bet eble Arruntius noch

<sup>1)</sup> Ann. 3, 65; 4, 74.

<sup>2)</sup> S. Ann. 6, 51 a. Ende.

<sup>3)</sup> Nach dem Tode Livia's im J. 29 n. Cht., in welches der Kreuzestod des Erlofers füllt (f. Gibbon a. a. D. S. 310. Anm.) ließ Tiberius feiner Schlechtigkeit freieren Lauf.

<sup>4)</sup> Ann. 6, 46. 50.

<sup>5)</sup> Ann. 6, 50 Macro intrepidus opprimi senem iniectu multae vestis iubet discedique ab limine.

furchtbarere Knechtschaft unter Caligula geweisfagt, 1)' sowie späterhin wieder vor Claudius' Ermordung häufige Prodigien auf eine Berschlimmerung bes öffentlichen Buftandes bezogen wurden. 2) Die betaubt durch Tiberius' Schlangenhauch ließ nun bas in Rnechtschaft versunkene Bolt Caliqula's tollen Wahnsinn sich gefallen, und bulbete, nachbem biefer als ein Opfer ber Privatrache gefallen, bes ftumpffinnigen, gefühllofen Clau bind Indoleng und feiner Beiber, feiner Freigelaffenen Bus gellofigfeit. Ihn mordet feine eigene Gemahlin Agrippina, bie Mutter Nero's, ber nun ,, in Gitelfeit, Ueppigfeit und falter Graufamfeit, ausgelaffen und aller Rudficht entbunden, bes leicht und völlig errungenen Sieges genießt, und fich alles erlaubt, mas nur Uebermuth, Bugellofigfeit und Menfchenverachtung ber Schlaffheit und Riederträchtigkeit bieten barf."3) Was konnten ftoische Weisheitslehren, wie fie fein nachfichtig schwacher Erzieher Seneca ihm gab, über eine an sich nicht schlechte, aber so wilde, tückische Natur vermögen! 4) Mörber feines Brubers, feiner Mutter, feiner Gattin, vieler Taufenbe von Menschen, auch ben Lehrer, auch einen Thrasea und Soranus, in benen er Roms Tugend gleichsam in vollendetster Erscheinung zu vernichten sucht, b) zum Tobe zwingenb, zus gellofen Ausschweifungen hingegeben, allen Romerfinn als Schauspieler und Wagenleuter mit Füßen tretend, nach bem felbst gestifteten Brande Roms gabllofe Christen einem mars tervollen Flammentode übergebend gur Beluftigung bes Bolfes, steht er felbst als Muttermorber von Genat und Bolt ges priefen und ben frech verspotteten Bottern feinen Dant barbringend auf bem Capitole, ale ber allges

<sup>1)</sup> Ann. 6, 48; vgf. cap. 46 Tiberius Gaio Caesari forte orto sermone Lucium Sullam inridenti, omnia Sullae vitia et nullam eiusdem virtutem habiturum praedixit.

<sup>2)</sup> Ann. 12, 64.

<sup>3)</sup> Süvern a. a. D. S. 90.

<sup>4)</sup> S. bas Citat aus Balerius Maximus S. 319.

<sup>5)</sup> Ann, 16, 21.

meinen Gündenkuchtschaft übermüthig stolzer Siesger uns vor Augen! ) Und wie er, so waren auch die Seinen, war das ganze Bolt! "Alles, sagt Seneca, 2) ist voll von Verbrechen und kastern. Es werden mehr Sünsden begangen, als daß es auch nur möglich wäre, ihnen Schranken zu sehen. Ein ungeheuerer Wettstreit der Versworfenheit hat sich erhoben. Größer täglich wird die Lust zur Sünde, geringer in demselden Maaß die Schen vor ihr. — So öffentlich ist die Verworfenheit geworden, zu solcher Macht ist sie in aller Menschen Brust emporgesstiegen, daß Rechtschaffenheit nun nicht mehr selten, sondern gar nicht mehr zu sinden ist!"

Aber ift gleich bas Bolt felbst flüchtiger Regungen eines befferen, ebleren Gefühle, wie noch zu Tiberius' ersten Zeiten . in feiner Liebe ju Germanicus und feinem Saufe, taum noch fahig, fo gang hatte Gott auch hier die Belt ber Gunber nicht verlaffen, daß nicht, wie Tacitus besonders es der Rache welt überliefert, in allen Menschenklaffen Gingelne bem Befferen zugewandt geblieben maren. In edleren Natus ren regte fich gerade jest auf eine ebenfo großartig tiefe Beife bas menschliche Schuldbewußtsein, wie die Gunde in ihrer ganzen colossalen Große den Abgrund des menschlis chen Berberbens offenbarte. Wie sie in unverhüllterer Gestalt als je in früheren Zeiten fich ben Bliden zeigte, fo erfannte fie wenigstens auch manches schärfer blidenbe Muge, tampfte wider fie die fittliche Rraft, so weit fie es vermogte in ihrer Schwäche, empfand ben tiefen Schmerz über bie Bergeblichkeit biefes Kampfes manches frommere Bemuth. Groß ift ber vielleicht gleichzeitig mit Chrifto geborne Ses neca in jener Erfenutnig, 3) bewundernsmurdig Vatus

<sup>1)</sup> Ann. 14, 13 superbus ac publici servitii victor. — Bgl. Suet. Nero 56. Religionum usquequaque contemptor praeter unius deae Syriae. Hanc mox ita sprevit, ut urina contaminaret.

<sup>2)</sup> De ira 2, 8.

<sup>3)</sup> S. Meyer's Commentatio, in qua doctrina Stoicorum ethica

Thrafea in jenem Rumpfe, 1) iniger Liebe werth fein juns ger Freund, ber fromme Dichtet Prifins. 2) Und schon fing auch in Cacitus' großer Grele ein Bewußtfrin von

cum Christiana comparatur. Gotting. 1823. Bu hoch ftellen ihn quich in unseren Tagen Manche, wie einst hieronymus. "Allerbings fuhrt er fast mehr als irgend einer eine driftliche Gorace; abet feine Grundauficht von Gott und Belt ift nichts weniger ats driftlid." Adermann, S. 74: Bgl. d. Schluß ber Meverichen Athandl. Aber welche tiefe Erkenntnig gottlicher und menschlicher Dinge. welch ein Chrifto Entgegenkommen fpricht fich bennoch 3. B. epist. 11, 6 aus in den Worten: Magna pars peccatorum tollitur. si peccaturis testis adsistat. Aliquem habeat animus, quem vereatur, cuius auctoritate etiam secretum suum sanctius faciat; um Ende b. 73. Briefes: dii adscendentibus manum porrigunt. Miraris hominem ad deos ire? Deus ad homines venit, immo, quod propius est, in homines venit. Nulla sine deo mens bona est! Epist. 41, 1. Prope est a tè deus, tecum est, intus est. - Sacer intra nos spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos cet.; 28, 7 Qui peccare se nescit, corrigi non vult. Deprehendas te oportet; antequam emendes. S. bas Citat S. 123. Ber will noch fagen, daß Lehren der Beisheit uns erlofen tonnen! Ronnten fie es, fo hatte Seneca der Erlöfung nicht bedurft, er, der jum Mutter-S. Ann. 14. 7. morde Nero's mitwirfte.

- 1) S. Paffow's Perfius S. 123 u. f. u. Tacitus. Bgl. oben S. 40.
- 2) S. Passow's Abhandl. über b. Leben des Dichters in bessen Bes arb. bes Persius, besonders S. 95: 103 u. f. 118 u. f. Bgl. die voete S. 200 angeführten Sitate. Belche Bahrheit und Tiefe liegt einem Nero gegenüber in den Worten der 3ten Satire (V. 35 u. ff. nach Passow's Uebers.)

Größer Bater der Götter! nie mögest du andere Strafen Ueber das haupt grausamer Tyrannen verhängen, wenn grimmig - Wilde Begier sie ergriff, genührt von glühendem Gifthauch, Laß die verlassene Tugend sie sehn, und verschmachten in Sehnsucht! — Tonte von grauserm Gebrüll das Metall des Siculer Stiers se; Funkelte tödtlicher se das Schwert vom goldnen Gewöllde Purpurne Nacken bedräuend, als wenn's in der eigenen Brust tuft: Rastlos, rastlos zieht mich's hinab! und ihn innres Erbleichen Schuuernd ergreift, das er selbst ber gesiebten Genossin verhehlet!

bem Allen zu erwicken an, 2) auf daß er es mit ganger Tiefe ber Empfindung den Annalen der Geschichte überliesern möthte. D, wie hitt et gerade diese Jeit mit so bewulndernet würdiger Wahrheit, mit so ündesthreiblich tiesem Wehmutherschnerz geschildert! Wie hat er in Nerv's von keinem Leichte sind gang in beschiechtigenden Gewissen 2), in häufigeren ünd bebentsameren Zeichen des göttlichen Zornes, als er je sie anderkwo berichtet, besonders nach der grausamen Beischung der Gemieinde Christi, wie hat er, außer in vielen andern, auch in der Vordedeutung des von Rero auf dem Capitol dem Jupiter Binder geweihten Dolches auf die Zeit der Bergeltung und des göttlichen Strafgestichtes hingewiesen! \*) Sie drach nach gewitterschwülem Frieden 4) plöglich und mit Sturmesgewalt herein, als Julius

<sup>1)</sup> Et wat um b. S. 52 geboren, also im Sobessahte Rero's (68) etwa 16 Jahr alt. S. Lex. Tacit. Proleg. S. II.

<sup>2)</sup> Ann. 14, 10. Man lese das ganze Rapitel! 15, 36 cunctos per artus tremens — facinorum recordatione nunquam timore vacuus. Bgl. Tholud in Neand. Dentw. I. S. 139.

<sup>3)</sup> S. ben 2ten Theil. Bgl. hier nur bas oben G. 241 Bemerfte und Ann. 13, 17; 16, 16. Ueber die Borte (14, 12): Quae adeb sine curà deum eveniebant, ut multos post annos Nero imperium et scelera continuaverit f. oben S. 23 u. mehr im 2ten Thie. Dag barin nicht Unglaube des Schriftftellers gefunden werden durfe, geht scholn aus Ann. 15, 74 hervor; wo et in Beziehung auf jenen Dold mit der Inschrift lovi Vindici sagt: In praesens haud animadversum; post arma lulii Vindicis ad auspicium et praesagium futurae ultionis trahebatur. (Auch hier gilt das oben G. 95 u. ff. erflärte post fortunam credidimus.) Bur Erganjung beffen, mas uns in Tacitus' Ahnalen verloren gegangen ift, val. unter anderen Suet Galba 1. Progenies Caesarum in Nerone defecit: quod futurum compluribus — signis — apparuit. — tacta de coelo Caesarum aede capita omnibus simul statuis deciderunt: Augusti sceptrum e manibus excussum est. — Nero 57. Obiit - die, quo quondam Octaviam interemerat.

<sup>4)</sup> Ann. 15, 46 haud alias tam immota pax. Es icheint, ule habe die Borfehung ebenso die Sunde Rome fich in fich felbst vollenden

Binder in Gallien die Fahne des Anfruhrs erhob, ein Julier dem Julier als Wertzeug der Strafe Gottes gegenübertrat, und bald sich von Germanien her ein schweres Umgewitter gegen Rom zusammenzog, um zu derselben Zeit,
in welcher seine Legionen nach Gottes Rath Jerusalem
zerstörten, sein Capitol zu treffen. Bedeutungsvoll hatte
schon im 3. 61 eine blutige Riederlage in Britannien
die auf Corbulo's Siege über die Parther mit übermuthiger
Freude erfüllten Römer gemahnt. 1) Die römischen Pflanzstädte wurden zerstört, an siebenzig tausend Menschen sanden
ihren Tod. Eine ganze Legion war niedergehauen worden,
an deren Spize derselbe Petilius Cerialis stand, der,
jest mit wenigen Reitern nur entsommend, glücklicher nachher
mit den Batavern fämpsen sollte.

B. Die Zeiten des Gerichts über Zerufalem und Rom in den Jahren 68-70 n. Ehr. G.

(Tacitus' Historien.)

"Die Nache ist mein, ich will vergelten, spricht ber Herr! Und abermal: ber Herr wird fein Bolk richten. Schrecklich ists, in die Hände des lebendigen Gottes zu falsen."<sup>2</sup>) "In seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten; denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und ihr Künftiges eilet herzu!"<sup>2</sup>) Zu keiner Zeit ist dies Wort des Herrn aut eine furchtbarere und zugleich folgenreichere Weise an Israel und Kom in Erfüllung gegangen, als in den Iahren, auf deren Begebenheiten wir hier in einigen Andentungen aufmerksam machen wollen. Das bezeugt unter den Heiden kein Anderer auf eine entschiedenere und großartigere Weise, als Tacitus in

laffen wollen, wie fie Judaa jur ungeftorten Entwicklung und Wirksfamkeit des fleckenlofen Lebens Jesu Ruhe schenkte. S. oben S. 339.

<sup>1)</sup> Ann. 14, 31 sqq. Delapsum Camuloduni simulacrum Victoriae ac retro conversum.

<sup>2)</sup> Hebr. 10, 30. 31.

<sup>3) 5</sup> Miof. 32, 35.

feinen historien, in deren Einleitung er fagt: "Rie ist durch furchtbarere Niederlagen des römischen Boltes; nie durch unzweideutigere Zeichen des himmels immer Narer an den Tag getreten, daß die Götter und nicht sicher werden lassen, sondern strafen wols len." Darauf weist als auf etwas nahe Bevorstehendes, wie ein unmittelbarer Berkündiger des göttlichen Gerichts, der Apostel Paulus hin, indem er mit wenigen Borten zusseich angiebt, wie die Juden es selbst herbeigeführt, 1) "welche auch den Hervn Jesum geröttet haben und thre eigenen Propheten, und haben und verfolgt, und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen zuwider; wehren und zu sagen den Heiden, daß sie selig würden, auf daß sie ihre Sünde erfüllen altewege; über sie ist nun der Zorn schon dis zum Ende gekommen!"

Achtzehn Jahrhunderte haben nun ben Beweis bafür geliefert, bag Gott nicht blos bas Bolt ber Juben, sondern bie gange Welt von Unbeginn geliebt hat, auf baf Alle in bem. ju bem er alle Dinge gefchaffen, bas ewige Leben ihatten. Go hat er benn auch in jenen Zeiten nicht blos ben Juden, sons bern bem gangen Erbfreife fein allmächtiges Balten offenbart und das wunderbare Busammenwirken aller Elemente bes menschlichen Lebens auf Erben zur Berberrlichung feines Ras mens fichtbar werden laffen. Eine allgemeine Bewegung und Aufregung aller Lebenstrafte gab fich im gangen Umtreife ber Erbe zu erfennen, ale aus ber Finfterniß ber Gunde fich bie Welt zu Geift und Wahrheit zu vertiaren anfing, und que ber tobten, ftarren Ginheit bes religiöfen und politischen Lebens, Jerusalems und Roms, eine lebendige Manuigfaltigfeit von Ginem Beifte durichbrungener freier Individualitäten allmälig sich hervorzubilden begann. Die Entwicklung biefes neuen Lebens ruhte noch im bunkeln

<sup>1) 1</sup> Then. 2, 15. 16: šopants de ex autous ή dayh els rélos. Bgl. Br. an d. Romer 1, 18. . .

Schofe ber Zufunft; aber vielfach finben fich ichon bamals ihre erften Anfange angebeutet, und weifen prophestisch felbst über unfere Gegenwart hinaus.

Der bem romischen Raiserreiche in mancher Beziehung nicht unähnliche dinesische Staat, in welchem bie weite verbreitete Meligion bes Fo ,, als bas Sochfte und Absolute, als Gott, bas Richts ansieht, und bie Bernchtung bes Indipidui als die höchste Bollendung aufstellt, 41) trat zuerk um das Jahr 64 nach Christo in Berbindung mit bem Abendlande. Die bei ber Geburt bes Erlofere Beife aus bem Morgenlande nach Palastina gekommen maren, so . fandte bamals, als bas Christenthum seine historische Entwicks lung begann, ,,ein chinesischer Raifer Gefandte ab, die Weisen bes Abendlandes zu besuchen. Diese brachten bann bie Res ligion bes Ro gurud. 3mangig Jahre fpater, heißt es, fei ein chinefischer General bis Judaa vorgedrungen."3) Bahr: scheinlich in Folge biefer Bewegungen fing bamals der samas naifche Onofticismus feinen verberblichen Ginfluß auf bas Christenthum auszuüben an. \*) Um biefelbe Zeit aber sprach Seneca in Rom die öfter schon erwähnte Ahnung von bem Borhandenfein eines großen Belttheils im Rorbs Westen Europa's and. 1) Wie munderbar wird auch biemit wieder auf die schon mehrfach bemerklich gemachte b) Richtung hingewiesen, in welcher bie Bilbung ber Menichen-

Vemient annis saecula seris, Quibus Oceanus vincula rerum Laxet, et ingens pateat tellus, Tethysque novos detegat orbes, Nec sit terris ultima Thule.

<sup>1)</sup> S. Hegel's Philos. b. Gesch. G. 131.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 117. n. f. Bgl. J. v. Muller Th. 2. S. 136 u. ff. b. Gefammtausgabe.

<sup>3)</sup> S. J. v. Miller a. a. D.

<sup>4)</sup> Medea v. 375 u. ff.

<sup>5)</sup> G. oben G. 164 u. ff. und G. 334.

welt fich von Gaboffen nach Nordwesten hindewege! Schon hat in Nordamerika chrisklich germanisches Leben Herrschaft gewonnen. Es wird rückwirkend auf Asien auch dereinst China aus der Gewalt jener Richtigkeit befreien! ) In eben dieser Richtung nun sehen wir um jene Zeit alle Bölker der Erde in Aufregung. Wie die Chinesen, erheben sich weiter pordwestlich die in der Geschichte der Bölkerwanderung derkannten Alanen, und sallen in Wedien und Armenien ein; 2) Mössen wird von den Sarmaten geplündert; 3) furchtbarer als je in früheren Zeiten wird in Germanien, Belgien und Britannien die römische Macht erschüttert. Und gleich groß ist überall die Bewegung auch im geistigen Leben der Wenschen.

"Die durch das Christenthum bewirkte dauernde Umgestatung der Welt konnte unmöglich ohne wirksame Dazwisschenkunft bessen geschehn, der allein mit seinem Geiste das Innerste der Welt bewegt. Unverkenndar war eine auss Sochste gespannte Erwartung Christo vorangegangen, was schon aus jener Reizbarkeit und Erresgung der Geister bei seinem wirklichen Erscheinen zur Gemige erhellt. Es war eine Periode erhöhter Lebenssthätigkeit; und das Göttliche, das in Allem waltet, indem es sich mächtiger bewegte und die hülle gleichsam durchbrach, wunste auch äußerlich in auffallenden Erscheinungen bemerkbar werden.") Die ersten Worte, womit nach

<sup>1)</sup> G. oben G. 271. Anm. 5.

<sup>2)</sup> S. loseph. b. Iud. 7, 7, 4.

<sup>3)</sup> Chend. cap. 4, 3 und Tac. Hist. 3, 46 Dacorum gens. Bgs. Hist. 1, 2 Turbatum Illyricum; Galliae nutantes; perdomita Britannia et statim missa; coortae in nos Sarmatarum ac Suevorum gens cet.

<sup>4)</sup> Bockshammer's Offend. u. Theol. G. 77. Bgl. Baur's Symb. I. S. 370. a. E. u. f. und die oben angeführte Stelle aus' v. Gerlachs Uebersicht d. jud. Gesch. S. 340. Besonders von die ser Zeit gilt, was v. Schwert (Gesch. d. Geele G. 913) fagt: "Es ift auch in dem Zuge,

Ausgiefung bes heiligen Geiftes am Tage ber Pfingften ber Apostel Petrus bas versammelte Bolf aurebet, maren eine Berufung auf die Weiffagung des Propheten Joel: 1) Es foll geschehen in ben letten Tagen, spricht Gott, will ich anse gießen von meinem Beift auf alles Rleifch (b. i. bie gange Menfchheit in ihrem Buftande natürlicher Dhns macht); und eure Gohne und eure Bochter follen meiffagen. und eure Junglinge follen Gefichte febn, und eure Achtes ften follen Traume haben - und ich will Bunder thun oben im himmel und Zeichen unten auf Erben — ehe bem der große und offenbarliche Tag des herrn kommet; und foll geschehen, mer ben Ramen bes herrn anrufen wird, foll selig werben." Diese Worte gingen jest in Erfüllung, wie fie einft auch in ben Tagen bes Weltgerichts in Erfüllung geben mer-Aber wie einzelne Erfcheinungen jener Art. unter ben Israeliten, schon früher vorgetommen waren und Glauben gefunden hatten, und überhanpt in der Natur und im Leben bes Geiftes nichts unvorbereitet und ploplich geschieht, fo waren sie in ihrer Beise auch der heidnischen Welt bisher nicht fremb gewesen. ?) Sie traten jest bei ber allgemeineren Erregung der entweder frankhaft gereizten.3) oder von einem

welcher, die Menschengeister irgend einer besonderen Zeit jest zu dies sem, dann zu einem andern gemeinsamen Berke treibt, ein Element, das von außen her, nicht aus dem Innern des Menschenwillens kommt; ein Element des Aufregens und Bewegens, das in seinem Gebiete jenem gleicht, wodurch die Geschlechter der wandernden Bögel alle zumal zum Bandern, hinüber und dann wieder herüber über das Meer geführt werden. — Es wird dann die Schaar der Geelen sich willig der Leitung fügen."

<sup>1) 21. 3. 2, 16</sup> u. ff. u. v. Gerlad's Aum. . .

<sup>2)</sup> Man denke 3. B. an Scipio's Ahnungen auf Carthago's Trummern. Bgl. über Sokrates' Ahnungsvermögen Xen. Mem. 1, 1, 19 und 1, 3, 4. Apol. §. 30 u. f.; über Cicero's, auf seine lesten Lebensschicksale hindeutenden Worte Tusc. 1, 49 s. des Bf, lat. Chrestomath. 18es Heft S. 76.

<sup>3)</sup> Die große Bahl ber Damonischen jur Beit Chrifti und ber

höheren Geifte tiefer bewegten Gemuther nur haufiger und gum Theil fcon in einer bestimmteren und unmittelbareren. wenngleich noch unbewußten, Beziehung auf bie gottliche Heilbordnung hervor. 1) Um meiften waren von Ratur biejenigen Bolfer bafür empfänglich, unter benen fich bas chrifts liche Leben zunächst offenbaren und entwickeln follte, bas jus bische, griechische, romische und, wie bies Tacitus ausbrücklich bezeugt, bas beutsche. Rur fo tonnte auch bei ben Seiben bie Berfündigung bes Evangeliums, welche ja ftets mit Berufung auf munberbare Erweise ber gottlichen Allmacht und Liebe verbunden mar, inneren Anklang und Gingang finden. Wirkte babei auch vielfach Aberglaube mit, fo mar bies bei bem bamaligen Buftanbe jener Bolfer nur naturlich; micht minder ber Umstand, bag, als nach bem apostolischen Zeits alter jene tiefere und gewaltigere Erregung ber Beisterwelt allmalig aufhörte, als zugleich auch bas geiftige Leben ber heidnischen Welt immer mehr feine individuelle Kraft verlor, ber auch mit dem Glauben fich verbindende Aberglaube noch größeren Ginfluß gewann.

Rur wenn wir hiervon ausgehn, konnen wir uns die viels fachen Beweise ungewöhnlicher Erregung der geistigen Welt, welche Tacitus besonders von dieser Zeit berichtet, und zus gleich auch seinen Glauben daran, genügend erklären; 2) nur so gewinnt der tiefe, ahnungsreiche Sinn des Schriftstels

Apostel gehört offenbar auch dieser Menschenklasse an. G. Neander's Denkw. II. G. 6.

<sup>1)</sup> Auf diese Weise angesehn lassen sich 3. B. die mannigsachen Ahsnungen und Beissagungen bevorstehender großer Beränderungen selbst im Leben einzelner einstußreicher Wenschen, welche und Tacitus berichtet (s. d. 2ten Theil), mit der Beissagung eines Agabus in Bezieshung auf des Apostels Paulus Schickfal (A. G. 21, 10 u. ff.) sowohl in psychologischer als teleologischer Hinsicht auf einen gemeinsamen Grund zurücksichen.

<sup>2)</sup> S. d. Eten Thl. Bu vergleichen ift mit ihm in dieser Beziehung besonders fein Zeitgenoffe Plutgraf.

lers mit bem bes germanischen Boltes, wie er es uns schils bert, gewinnt selbst vieles supersitieds und unglaublich Scheisnende, vieles blos Mantische 1) in seinen Werken mit dem, was sich unmittelbar auf die Geschichte des Christenthums Brzieht, einen inneren Zusammenhang; nur so erhalten selbst der Druiden und Beleda's Weissaungen 2) in Beziehung auf das Schickal Roms und römischer Legionen, erhält die höshere Leitung, unter welcher Bespasian und Titus sich befinden, 2) eine tiefere Bedeutung.

<sup>1)</sup> So 3. B. die von Bespasian in Alexandria bewerkstelligten Beifungen (f. S. 99 u. ff.); fo mas Ann. 6, 20 sq. von Thrafpflus berichtet wird, ber, von Tiberius, als er noch auf der Insel Rhodus lebte, und jeben, der feine Renntnif der Butunft nicht bewährte, ins Meer fturgen ließ, auf die Probe gestellt, ob er fein eignes Schickfal so gut wie Tiberius' dereinstige Berrichaft ju deuten wiffe, ausruft: ambiguum sibi ac prope ultimum discrimen instare. Bgl. das schon oben S. 340. aus Josephus angeführte Ereigniß, mas wir hier mit einigen Austaffungen nach v. Gerlach's Ueberficht b. jud. Geich. G. 341 u.f. im Zusammenhange mittheilen wollen: "Nicht lange vor Ausbruch bes Rrieges, fieben Jahre vor ber Belagerung Jerusalems, ba unter Albinus noch eine Art unficherer Friede im Lande war, fam ein Mann, Namens Jesus, auf das Laubhuttenfest. Er gerieth in eine Beistesabwesenheit (bavon fagt Josephus nichts), in welcher er beständig (μεθ' ήμέραν και νύχτωρ) schrie: Wehe der Stadt! wehe dem Tempel u. f.w. - Einige Obere bes Bolts, beforgt wegen der ablen Borbebeutung, laffen ben Menfchen greifen und geißeln; er aber vertheibigt sich nicht, und flucht denen nicht, die ihn schlagen, fährt aber fort, sein Behe ju rufen. Bor ben Albinus geführt und gegeißelt bis die Rnochen fichtbar murben, weint ober bittet er micht für fich, sondern ruft nach jedem Schlage mit ungemein fläglicher Stimme: Bebe, webe Jerufalem! - Endlich läßt Albinus ihn los als einen Wahnfinnigen. Er führt fort mit feinem Rlageruf bis jum Ausbruch bes Rrieges, befonbers an den drei hohen gesten ju Scrufalem, vor dem gangen Bolle. Auch noch bei ber Belagerung ruft er also auf der Mauer (at, at πάλιν τη πόλει και τφ λαφ και τω ναφι, διαπρύσιον εβόκ). Βίθβ: lich fest er hinzu; "Bebe, webe auch mir!" und ein Burfgefchoß ftredt ihn ju Boden."

<sup>2)</sup> Hist. 4, 54. 61.

<sup>3)</sup> G. oben G. 96 u. ff. u. v. Gerlach's Heberf, d. jud. Befch. G. 350.

Erft nach Boranssendung dieser Bemerkungen konnen wir eine unserem Zwecke entsprechende kurze Schilderung der Begebenheiten selbst zu geben versuchen. Denn so furchtbar großartig ste auch einem Jeden an und für sich selbst erscheisnen muffen, ihre wahre Bedeutung erhalten sie erst burch die Beziehung, in welcher sie zur geistigen Welt und ihrer insnersten Bewegung stehn.

Als Roms Legionen fich zur Belagerung Jerusalems ans schickten, nach Nero's Fall bas romische Principat in seinen Grundfesten erschüttert marb, ging ber jubifche Staat feinem Untergange, Rom feiner tiefften Erniedrigung ente gegen. 1) Gleich groß mar im Gangen auf beiben Seiten bas sittliche Berberben, bie Gelbstsucht ber Partheien, Die von außen her brohende Gefahr. Aber größer mar bie Gunbe Ibraels, erbitterter bie fanatische Wuth seiner Ractionen, abgelaufen die von der Borfehung feinem felbständigen Dafein bestimmte Zeit. Rom, bagu ertoren, bas von Judaa ausgehende neue Leben in ben Organismus feines Staates aufannehmen und gleichsam Erbe ber jubischen Theofratie zu werben, um ce auf biefe Beife in bie einer folden Berrichaft noch bedürftige Welt einzuführen, follte nur gedemuthigt und auf die Macht von neuem aufmertsam gemacht werben, welche ihm felbst allein noch furchtbar erschien. Es war bie, welche bereinst auch bie driftliche Freiheit ber felbständig geworbenen Bolfer gegen eben ben hartnäckigen, auf blofe Tradition und Menschensagung gegründeten Stolz bes drift. lichen Roms zu vertheidigen bestimmt mar, ber jest ben Untergang bes jubischen Staates herbeiführte. Wie einst bie Macht bes Papsithums, ward jest auch die des romischen Principate besonders dadurch gebrochen, daß es offenbar wurde, es sei basselbe nicht an Rom gebunden, sondern es könne auch in den Provinzen das Oberhaupt der römischen

<sup>1)</sup> Tae. Hist. 1, 11 nennt das Jahr 69 rei publicae prope supremum.

Welt gewählt werben. 1) So wurde schon jest an die Zeit erinnert, wo Rom der hochsten weltlichen Macht nur seinen großen Namen lieh, die factische Gewalt aber, wie im rösmisch deutschen Kaiserreiche, von einem anderen Bolke ausging.

In Rom bestanden, wie bald auch in Jerusalem, zuerst zwei, bann brei, julegt wieber nur zwei Factionen. Die sich bie Juben, trot der im Inneren der Stadt wuthenden Partheis tampfe, in ben erften Zeiten bes Rrieges nicht ohne Gluck vertheibigten, ebenfo ichien Unfange ber nach Binder Besiegung burch ben eblen Berginius, vom spanischen heere jum Imperator ernannte Galba, ein greifer Rriegsmann von altromifcher Strenge, ungeachtet ber hinrichtungen vieler Laufende von Wehrlosen, welche er als verbachtig auf dem Wege nach Rom niedermegeln ließ, ungeachtet ber Unzufries benheit, welche er baburch besonders unter ben Prätörianern erregte, ungeachtet bie germanischen Legionen Aulus Bitel. lius in Coln jum Gegenfaifer erhoben, die Burbe des ros mischen Reiches, wenigstens außerlich, noch aufrecht erhalten ju fonnen. 2) Aber es half ebensowenig ihm und bem Staate feine unzeitige harte und Sparfamkeit, wie ber pharisaischen Parthei in Jerusalem ihr religiöser Kanatismus. Balb follte fein Glaube, er fei ,, einstimmig von Gottern und Menschen zur herrschaft berufen," zu Schanden werden, balb "opferte er (auch hierin ben belagerten Juden ähnlich, welche beharrlich

<sup>1)</sup> Hist. 1, 4 evolgato imperii arcano, posse principem alibi quam Romae sieri. Bgl. cap. 30 a. E. Auch in Jerusalem, wurde jest bas Erbrecht der Hohenpriester von der zesotischen Parthei vernichtet, die Würde an die gemeinsten Priester durchs Loos vergeben." v. Gerlach a. a. D. S. 347.

<sup>2)</sup> Hist. 1, 15. 16. Galba's Regierung und zum Theil auch die des Otho verhält sich in dieser Hinsicht zu der des Vitellius, wie die ersten, besseren Zeiten des Tiberius, Caligula, Claudius und Nero zu ihren späteren Regierungsjahren. Ebenso folgte nachher auf Bespasian und Titus der Tyrann Domitian, auf Nerva und Trasan der minder obenswerthe Hadrian.

glaubten, Jehovah werde ihren Tempel schüten) einem Anberen schon ihre Gunst zuwendenden Göttern." () Otho, ein Genoffe Nero's, hatte heimlich die Pratorianer für fich gewonnen; ber edle, befcheidene Ernft des von Galba adops tirten Piso fand feine Anerkennung; die schändliche Habsucht und Willführ der Gunftlinge des Raisers, benen nicht wes niger als ben jubischen Zeloten 2) Alles feil war, erregte täglich größeren Unwillen. Im Januar b. 3. 69 wurden Galba und Piso im Angesichte bes Volkes und des Capitols von ben Pratorianern graufam ermorbet. Die Schilberung dieser Gränelscenen in Tacitus' Historien ") ist gleichsam ber Wiederhall deffen, was Josephus über die fast gleichzeitigen Worgange in Jerusalem berichtet. 4) Run stand ein neuer, noch furchtbarerer Burgerfrieg amischen Otho und Bitel. lius bevor, ben beiben verworfensten Buftlingen und Schwels gern, "die fich bas Schidfal gleichfam bagu auser. fehn zu haben schien, die Herrschaft Rome zu vernichten." 5) Unter ungunstigen Borzeichen 6) ruckte Otho feinem Feinde entgegen; gunftig fchien dem Bitellius bie Borschau. Den germanischen Legionen unter Fabius Balens flog feit dem Tage des Aufbruchs, "gleichfam ben Weg ihnen zeigend," ein langfam durch die Lufte schwebender Adler gen Rom voran. 7) Er mar bes göttlichen Gerichtes

Hist. 1, 29 sacris intentus fatigabat alieni iam imperii deos. Bgl. cap. 18.

<sup>2)</sup> G. v. Gerlach a. a. D. G. 352. "Falfche Zeugen brachten vor Gericht auf Jeden ein todeswürdiges Berbrechen, beffen Bermögen die Tyrannen haben wollten."

<sup>, 3)</sup> Hist. 1, 40 u. ff.

<sup>4) &</sup>quot;Neberall lagen die Straßen voll Leichname hingerichteter, überall wurde alles Recht, jede heilige Sitte mit Fußen getreten, alles Göttliche verlacht, die Reden der Propheten wie Reden von Betrugern behandelt." v. Gerlach a. a. D. S. 347.

<sup>5)</sup> Hist. 1, 50.

<sup>6)</sup> Hist. 1, 86.

<sup>7)</sup> Hist. 1, 62.

Beichen, bas furchebarer noch als in biefen Tagen in ferner Rufunft von Deutschland her über bie ftolze Welthauptstadt ergeben follte, beren Abler fich jest um bas von Gott gerichtete, ichon langft einer großen Leiche ahnliche Jerufalem gelagert hatten. Die Bitellianer errangen einen blutigen Sieg bei Bedriacum, Otho, im Sterben großer ale im Leben, tob. tete fich felbft, um Burgerblut ju fchonen. Bitellius, in feinem gangen Befen bas lebendige Symbol bes fitte lich vernichteten Romerthums, 1) hielt nach furchtbaren Berheerungen bes nordlichen Italiens, als Gieger Senat und Bolt vor fich hertreibend, feinen Gingug in Rom. 2) Schrecken erregend burchzogen, in ihre Bilbichuren gehüllt, bie Bermanen, aus benen bas in Rom felbft las gernbe, aller Bucht ermangelnbe Beer großentheils bestand, die Strafen ber Stadt, und acht Monate hindurch war unter Bitellius' bestialem Schwelgen jede menschliche Ordnung aufgelöft. Aber noch entfetlichere Rieberlagen, noch demuthigendere Erniedrigungen standen bevor. Bei Bebriacum flegte bes nun jum Imperator ernannten Bespas fianus Keldherr Antonius Primus über Die Bitellianer, er-Rurmte und verbrannte bas einft jum Schut bes lanbes gegen die Gallier und Punier befestigte Gres mona: nur ber Mephitis Tempel blieb unverschrt. Das Ungluck der großen, reichen Stadt war um so furchtbarer, ba, wie in ben Tagen ber Zerftorung Jerusalems bas Paf. fahfeft, ein Sahrmartt große Menschenmaffen gusammengezogen hatte. 3) Balb follte bas romifche Capitol ein gleiches Schicksal- erfahren. Klavius Sabinus, der Bruder Bespasians hatte es besett. Schon waren ihm vom rathe lofen Bitellius die Infignien ber Raifermurbe übergeben morden, als bas Mitleid, welches biefer zu erregen wußte, die Ger-

<sup>1)</sup> In diesem Sinne besonders sagt Latitus Hist. 3, 56 praecipuum ipse Vitellius ostentum erat cet.

<sup>2)</sup> Hist. 2, 88 u. ff.

<sup>3)</sup> Hist, 3, 32 sqq. ..

manen und das romische Bolt zu neuer Buth entflammite. Es erbob fich ein entsesliches Gemetel, und Reuerbrande, ungewiß ob von Germanen oder Römer - Sand gefchleudert, 1) verwandelten den beiligsten der Tempel Roms in einen Afchenhaufen; jedenfalls nicht weniger nach Gottes Rath, als in ber Beit bes erften romischen Burgerfriege feine marnend frafende Sand im Brande bes Capitole fich zu erkennen gegeben hatte, 2) Run ructte Antonius gegen Rom heran, und erfturmte es unter furchtbaren Rämpfen mit ben Bitellianern, Grauen erregender noch als bieber muthete nun in der uns glücklichen Stadt die Zügellofigkeit der Sieger. 3) Bitellius ward (am 20. Dec. d. 3. 69) trunfen aus einem Sundeftall herpprgezogen, zu den Gemonien an den Ort geschleppt, mo bes exmordeten Flavius Sabinus Leichnam gelegen hatte, und unter lauten Schmahungen beffelben Bolfes, welches auch ihm so gut wie allen übrigen Tyrannen im Leben geschmeichelt batte, bingerichtet. Diesen Demuthigungen best ftolgen Romervolks im Inneren feines Stgates entsprach nun guch Die Schmach, die es jest gerade auch in feinem Berhalts niß jum Auslande erfuhr.

Deutsche Rrieger waren bei jenen Demuthigungen die

<sup>1)</sup> Ebenso gaben theils die Juden selbst, theils die absichtslose That eines römischen Kriegers den ersten Anlaß zur Berbrennung des Tempels in Jerusalem. S. Ioseph. de b. Iud. 6, 4, 5: λαμβάνουσι δ' αλ φλόγες έχ τῶν ολχείων την ἀρχήν και την αλτίαν. S. das Weitere im Auszuge bei Gerlach.

<sup>2)</sup> Im J. 83 v. Chr. G. G. Hist. 3, 73 fraude privata, durch Unvorsichtigkeit der Tempelwärter. Ebenso sagt Tacitus von dem Brande im J. 69 Hist. 1, 2: (vgl. 3, 72) ipso Capitolio civium manidus incenso, aber läßt darin Gottes Hand erfennen. Hist. 4, 84 fatali nunc inne signem coelestis irae datum.

<sup>3)</sup> Hist. 3, 84 sq. 4, 1 fortuna captae urbis, adeo ut Othoniani Vitelkanique militis invidiosa antea petulantia desideraretur. So läßt fich überall im Zustande Rome wie Zerusalems mührend dieser Zeit des göttlichen Strafgerichts eine beständige Steigerung des Elends mahrnehmen.

wirtsamsten Wertzeuge ber Partheien gewesen; Deutsch e unter ber Anführung bes eblen Julius Civilis, ber mit eben so viel Rlugheit als Rraft bie Zeit ber Anarchie in Rom und ben Unwillen feiner Bataver über Die Bedrudungen, welche fich Bitellius gegen fie erlaubt, ju einem Ans griffe auf die romische Macht am Niederrhein benutte, zeigten ber romischen Welt in ben verhängnisvollen Jahren 69 und 70 auf eine noch Schrecken erregendere Beise ale ju Armis nius' Beiten, mas fie von Germanien her gu fürchten habe. Bon diesem benkwürdigen Kampfe, ber burch die das mit verbundene Emporung Galliens unter Julius Sabis nus 1) ben Romern noch fürchterlicher murbe, wird im gweis ten Theile unfres Werfes ausführlicher geredet werden. hier ermahnen wir nur bes Aufruhre ber Legionen am Rhein gegen ihre eignen Felbherrn, nach beren Ermordung fie ben mit Civilis verbundeten Sauptlingen ben Gid ber Treue fchworen, 2) sowie ber Belagerung und Ginnahme bes alten Romerlagers, Betera burch bie Germanen. Für einen unüberwindlichen Waffenplat jum Rampfe wider Germanien hatte August bies Lager einst gehalten, und nicht geglaubt, bag es je von Deutschen murbe angegriffen werben fonnen. 3) Jest, in bemfelben Jahre, in welchem bie ebens

<sup>1)</sup> Er rühmte sich ber Abstammung von Julins Safar und nannte sich Imperator. Es ist in der That merkwürdig, daß ebenso Julier (Vindex, Sivilis, Sabinus) den feindlichen Gegensas jum julischen Herrscherhause bilden, wie jest in Jerusalem ein Simon und Johannes die bedeutendsten Partheihäupter waren "den beiden Säulen der driftlichen Gemeinde" Simon Petrus und Johannes gegenüber. Simon stand an der Spise der Räuberbanden, Ishannes im Gegensas zum Apostel der Liebe, war das wüthende Haupt der Zeloten.

<sup>2)</sup> Hist. 4, 57 centurionum militumque emebantur (a Gallis) animi, ut (flagitium incognitum) Romanus exercitus in externa verba iurarent. Egi. cap. 59.

<sup>3)</sup> Hist. 4, 23.

falls für unbesteglich gehaltene alte Gottesstadt Jerussalem von Rom zertrümmert wurde, ward es durch die äußersten Qualen des Hungers zur lebergabe gezwungen und geplündert, ein gefangener Legat als Geschent der Beleda ins Land der Bructerer gesandt. Alle Lagerpläte, Mainz auss genommen und Bindonissa, wurden nun zersidrt. Einen besons ders niederschlagenden Anblick gewährte eine Legion, wie sie auf Besehl der Sieger, einem Leichenzuge ähnlich, von Novessum nach Trier sich begebend, dalb mit einer zweiten noch versbunden, welche Bonn verlassen hatte, einen einäugigen, geistesschwachen Centurio an ihrer Spike, zum Gesswitt des herbeieilenden gallischen Landvolks dahinzog.

Das war Roms Geschick, als die Belagerung Jesunfalems sich ihrem Ende nahte. "Rie, sagt Josephus, welcher sie beschreibt, hat eine Stadt ein ähnliches Elend ersschren; nie aber hat es auch von Anbeginn der Welt ein Wenschengeschlecht gegeben, was furchtbarer an Bosheit geswesen wäre." Nur Carthago durfte zur Zeit seiner Zersstörung eine ähnliche Erscheinung dargeboten haben. Bersgeblich sichte der eble, menschenfreundliche Titus die Juden durch Milbe zur Rachgiebigkeit zu bewegen. Mit jedem Tage steigerte sich der wilde Fanatismus der Zeloten, die sogar noch in dem Augenblicke als schon der Tempel brannte, eines Messias warteten, der zu irdischem Glück und zu politischer Freiheit ihr Führer würde. Ungeheuere Bolksmassen waren besonders seit dem Passahseite in die Stadt gezogen, ganze

<sup>1)</sup> Evend. cap. 62. Die damalige Lage Roms schildern die Worte ber geslischen Insurgenten cap. 55: furere discordiis populum Romanum, caesas legiones, vastatam Italiam, capi quum maxime urbem, omnis exercitus suis quemque bellis distineri.

<sup>2)</sup> S. v. Gerlach's Uebersicht b. jud. Gefch. G. 353. Der Rurge wegen verweisen wir auch im Uebrigen auf diese Schrift.

<sup>3)</sup> Aber von Carthago konnte kein höherer, belebender Geift aussgehn, wie von Zerusalem. Darum hat es das Schicksal der — Bans dalen gehabt.

Rauberbanden wurden aufgenommen, um bie Rrafte ber Partheien zu verstärken. Um fo entfetlicher watheten alle Leibens schaften; selbst in den Lagen bes angersten Elends wurden die schändlichsten Ausschweifungen begangen. Die Roth ber allmälig immer enger Gingefchloffenen überftieg alle Befdreis bung (eine Mutter verzehrte sogar ihr eignes Kind 1)), und immer noch währte dabei das Gemetel der mit einander tampfenben Partheien fort. Enblich, am 10ten Anguft b. 3. 70 (an einem Sabbathstage 2)) warb auch ber Tempel mit Sturm genommen und, wiber ben Befehl bes hachfinnig edeln Feldherrn, als (δαιμανίφι όρμη τινι χρώμενος, fagt Josephus de b. Ind. 6, 4, 5) ein romischer Golbat ben in die Flucht gejagten : Juden einen Feuerbrand nachgeworfen hatte, von ben Rache durftenden Legionen vollends in Brand gesteckt. Mit der Buth der Bergweiflung tampften auch in ben Flammen noch bie Fanatifer, und priefen fich in ihrem fo fich felbft verzehrenden Gifer felig, zugleich mit ihrem Beiligthume fterben zu komnen. 3) Die Bahl ber bei ber Belagerung Umgefommenen foll über eine Milion betragen has ben; 97,000 wurden in die Stlaverei verlauft. And Simon und Johannes, die beiden Saupter ber judifden Partheien, fielen in die Sanbe ber Gieger, und bienten in Rom gur Borherrlichung ihres Triumphes. Simon ward dann hingerichtet, Johannes blieb im Gefängniffe bis an feinen Tob, auch fo noch an die gleichnamigen Apostel und ihr Schicksal in bebeutungevollen Gegenfagen erinnernb. 4) Go mar Christi, fo Des Propheten b) Wort erfüllt; ein Bolt des Kurften

<sup>1)</sup> S. die Grausen erregende Schilberung bei loseph. b. lud. 6, 3, 4 sq.

<sup>2)</sup> Dio Cass. 66, 7.

<sup>.3)</sup> Wend. cap. 8. Man denke babei an bie erfte und lette Carthagerin. S. des Bf. Gesch. von Carthago S. 463,

<sup>4)</sup> G, oben G, 360. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Daniel 9, 26. Bengstenberg in f. Christologie überfest: Bolf eines Für ften.

wird fommen, und bie Stabt und bas Beiligthum gerftoren, baß es ein Enbe nehmen wird wie durch eine Kluth. Wer mag aber ben wunderbaren Bufammene hang verkennen, in welchem fich bies Strafgericht mit bemies nigen befindet, welches gleichzeitig über bie romische Welt erging? Auch Tacitus hat ihn ahnungevoll durch eigenthum. liche Busammenordnung ber Begebenheiten nicht felten angebeutet. 1) Bas er bei Erwähnung ber Einascherung bes ros mischen Capitole, mit hinblick auf die huld, welche die Gotts beit burch Berufung Bespaffans jur Wiederherstellung bes Weltfriedens den Romern bewies, über die Gunde Roms bemerkt 2), findet auch auf die Zerstörung bes judischen Tempels vom Standpunkte ber christlichen Weltanschauung aus Ans wendung. Gottes unendliche Gnade hatte der Welt ja in Christo den wahren Frieden gegeben. Aber nur benen wird er zu Theil, die ihre Gunden bekennen. Das hatten bie in ihrer Bosheit verblendeten Jeraeliten felbst im Angefichte bes Erlöfers und seiner Apostel nicht gethan; barum fanden fle, ihr Beil gewaltsam von fich stoßend, in ihrer Bosheit auch ihr Grab, und wurden hinweggethan von Gott wie ein Gewand!

C. Die erste Begründung der neuen Ordnung der Dinge und der sittlich religiöse Zustand der Welt in den zunächst folgenden Zeiten.

(Die Zeit, in welcher Lacitus feine Geschichtswerke fchrieb.3))

Bernichtet mar auch in feiner anmaßungevollsten außes ren Erscheinung bas alte Wesen ber Gunde im tobten Buchs

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Hist. 5, 13 und das darauf folgende Rapitel bis 3. Ende d. Buchs. Merkwürdig ift es, daß mit biefen beiben Fragmenten seine Geschichtswerke für uns enden, gleich großartig auf die Geschichte ber Kirche, wie auf die Staatengeschichte Europa's himveisend.

<sup>2)</sup> Hist. 3, 72 propitiis, si per mores nostros liceret, deis.

<sup>3)</sup> Sein Todesjahr ift nicht bekannt. Go viel scheint indes gewiß zu sein, daß er noch einen großen Theil der Regierungszeit Hadrian's erlebte. S. die Einleitung.

staben bes in Menschenfatung umgewandelten abttlichen Gefetes, ju Boben gefchlagen bie fo ftolz ihrer natürlichen Rraft fich überhebenbe entartete Welt. Bas war nun bas Bleibende, das aus der so ungeheueren Regation als das allein Positive, 1) ale bas bie gebrodiene Rraft wieder aufrichtende und belebende Element fich Derausstellende? Es war, nach bem ernst strafenden Borne, bie ewige Barmherzigs felt und Onabe Gottes, ber wie ein verfohnter Bater in liebevoll marnendem Ernste ben Menschen gurief: Erachtet nun mit Furcht und Bittern nach bem befferen Loofe, bas ich euch verheiße! Es war bas in Christo ber Belt er= Schienene Leben und bie in biefen Beiten gerabe nuter ben Beiden am hochften gesteigerte Empfänglichteit bafur. Es war bie, trot ihrer Entartung, ber romischen Welt noch gebliebene, die in hoherem Grabe bem noch uns verborbneren germanischen Bolte von Ratur verliehene Rraft, in bem burch Gottes Gnabe bem Menfchen zu Theil werbenben nenen, geistigen Leben fich zu Gott gefälliger That aus ber natürlichen Schwäche emporzurichten, und fo auch bie noch fern stehenden Bolter ber Erbe im Laufe ber Zeiten bem Erlofer zuzuführen.

Wie nach grausem Ungewitter die Sonne endlich das finsstere Gewölf durchbricht, und unter ihren erwärmenden Strahslen die allmälig sich beruhigende Natur zu neuem Leben zu erwachen anfängt, so folgt nach jenem allgemeinen Strafgerichte Gottes ein Jahrhundert, welches, wenn man Domistians Regierung ansnimmt, in mancher hinsicht nicht mit Unsrecht das goldene genannt,2) mit seinem im Ganzen nur selten

<sup>1)</sup> G. oben G. 246.

<sup>2)</sup> Es war aber das Glück dieser Zeiten "bem sanften Schlafe eines Rranken vergleich bar, und verschwand, sobald ein schlechter Herrscher den Thron bestiegen hatte." Fiedler's röm. Gesch. 2te Aust. S. 270. Domitian's Regierung, besonders die letzen Jahre derselben, erinnerte an Tiberius, Caligula, Claudius und Nero zugleich.

unterbrochenen Frieden gang bagu geeignet mar, die neue Ordnung ber Dinge fester ju begründen, in welcher bas Chris stenthum ber Welt zum Beile gereichen follte. Es mar bies aber bieselbe Ordnung, welche jene Zeiten bes Gerichtes vorbereitet hatten, bieselbe, die dem Wesen nach noch heut besteht. Die in ihrer hartnäcfigfeit beharrenden, von allen Menschen gehaften Ibraeliten wurden immer mehr in alle Belt gere ftreut, und verloren auch ben letten, schwachen Schein ihrer Selbständigkeit. Die Rirche Christi, selbst benen, Die ne verkannten und verfolgten, durch ihre sittliche Kraft und Würde allmälig Achtung gebietend, gewann in ruhiger Ent. wicklung ihres inneren, verborgenen Lebens je langer je mehr ben geistigen Ginfluß, ber ihr zur Berrichaft über alle Bolfer ber Erbe bestimmt mar. Rom - blieb, mas es war, ein Werkzeug in Gottes Sand, auch wiber feinen eignen Willen, mit welchem es auf gang andere 3mede gerichtet war, ben Rath ber Vorsehung zu erfüllen, und in den tobten Dechanismus feines Staates mit bem driftlichen auch das germanische Leben aufzunehmen, mit welchem es, siegend ober besiegt, ftete um fein eignes Dafein rang. Denn Germaniens Bolter, obwohl zu biefer Zeit wieber in ihre Grenzen guruckgewiesen, standen nicht nur immerdar bereit zur Demuthigung des romifchen Stolzes, fonbern bildeten in immer größeren Schaaren den Kern ber Beere Roms. Wie fehr bies gerade jest auch ihre geis ftige Rraft ju murbigen mußte und felbst bafur ems pfänglich mar, bavon ift Tacitus' Germania ein ebenso sprechender Beweis, wie der dem Christenthum verwandte Charafter feiner Werfe, trot bee Romerftolges, ber fich barin ausspricht, ein lebendiges Zeugniß davon ift, daß Rom auch für das christliche Leben eine große Empfänglichkeit besaß.

Die in Jerufalem lebenden Chriften waren ber Ermahnung

S. Tac. Agric. 44 sq. und über Roms Niederlagen zu dieser Zeit cap. 41.

bes Erlbfers eingebent, gleich beim Ausbruche bes Rrieges mit Rom, nach Pella geflohn, jenfeits bes Jordan, mo fie fich gang außerhalb bes Kriegsschauplates befanden. 1) Auch die übrigen driftlichen Gemeinden in Affen, Afrita und Europa hatten in diefen, wie in den nachstfolgenden Zeiten mit teinen bebeutenberen Verfolgungen von Seiten ber Beiben gu fampfen. Doch ihre häufige Berwechslung mit ben Juden, welche zum Theil schon durch ihre strenge Abgeschiedenheit von der heidnifchen Welt bewirft wurde, die Ungefetlichkeit ihrer gangen Erifteng in ben Augen ber Regierung, ber romischen Staates religion gegenüber, die für Widerspanftigfeit und Starrfinn gehaltene Standhaftigfeit, womit fie allen ber Religion und ihrem Bewiffen zuwiderlaufenden Geboten ber Obrigfeit, nas mentlich ber abgöttischen Berehrung bes Staatsoberhauptes ben Gehorsam verfagten, dies Alles gab um fo mehr zu Anfeindungen und Bedrückungen aller Art Beranluffung,2) je mehr man glaubte, daß ber innigen Gemeinschaft, in welcher fie lebten, außerliche Zwecke und politische Anfichten gum Grunde lagen. 2) Unter Domitian, ber im J. 95 fogar einige feiner eigenen Familienglieder judifcher (oder vielleicht drifts licher) Sitte wegen verfolgte, hatte bie Wiberspänstigkeit, momit fich viele Juden einem ihnen auferlegten Tribute gur Ausschmuckung bes römischen Capitole widersetten, auch für die mit ihnen verwechselten ober einen gleichen Ungehorfam beweisenden Christen nachtheilige Folgen. 4) Wie der edle Tras jan und fein Freund, der jungere Plinins, als Statthalter in Bithynien, ein zwar gefetlich ftrenges, aber fo milbes,

<sup>1)</sup> S. Gibbon's Gefch. d. Berfalls u. f. w. Thl. 1H. d. d. Ueberf. S. 133.

<sup>2)</sup> S. Reander's Dentw. II. S. 48 u. ff.

<sup>3)</sup> Dazu mogten auch die so häusig von den Christen gebrauchten Ausbrücke Anlas geben, mit welchen sie ihr Berhälnis zur Belt als das eines fortwährenden Rampses bezeichneten, indem sie sich milites Christi nannten, von einem sacramentum, einer tessera militiae Christianae sprachen. S. Reander a. a. D. S. 56 u. ff.

<sup>4)</sup> S. Gibbon a. a. D. S. 321 u. ff. in der deutschen lleberf.

menschenfremidliches Berfahren genen fie beobachteten, bag faun in unseren Tagen eine christliche Obrigteit in abulichen Kalle, schonungevoller zu Werte gebn konnte, ift allgemein befannt. 1) Diefelbe Aufmerkfamteit, welche fie ihnen wogen ihrer in Städten und Dörfern immer größer werdenden Unds breitung widmen zu muffen glaubten, ba in manchen Gegenben schon die Tempel leer zu werden anfingen, scheint schon megen seines Berhaltuiffes zu den Juden und bei feinem ftets regen Intereffe fur alles Rene, auch Sabrian auf fie gerichtet zu haben, fo wenig ihn, wie überhaumt, troß feiner aberalanbischen Deisidaimonie, auch hiebei bie Religion als folche intereffirte. 2) Daß er biefelbe Gerechtigeit gegen fe ubte. welche Trajan ihnen angebeiben ließ, scheint aus einer Bervednung hervorzugehn, in welcher eine strenge Strafe über bie verhängt war, die ihre Mitburger des Christenthums fälfdilich beschuldigten. 2) Schon unter Trajan 1) hatte ber Fanatismus der Juden, welche in Aegypten, Cyrene und auf ber Insel Covern Dunderttaufende von Griechen und Momern granfam ermordeten, einen blutigen Rrieg veranlaft; welcher von ben kaiserlichen Legaten mit Blück geführt wurde. 3) Kürchterlicher noch war ihr Aufstand unter Bartochab im 3. 133-135, als Habrian eine römische Coloniestabt mit heide nischem Cultus an ber Stelle bes alten Jemfalems erbauen

<sup>1)</sup> S. Plin. Ep. X., 97. 98.

<sup>2)</sup> S. Neand. Denfw. I. S. 129. Bgl. Spart. Hadr. 22 sacra Romana diligentissime curavit, peregrina contempsit. "Als Harbeitan Aegypten besuchte, fand er in Alexandria eine aus Juden und Griechen vermischte Gemeinde, die michtig genug war, die Ausmerksamkeit dieses wistegierigen Fursten auf sich zu ziehen." Gibbon a.a.D. S. 250. "Ein atheniemsicher Philosoph, Aritides, überreichte ühm einst eine beredte Bertheibigung ber Christen" (S. 264).

<sup>3)</sup> Gibbon a. a. D. G. 331.

<sup>4)</sup> loseph. de vita sua cap. 76 u. b. lud. 7, 11 ermähnt einen unsbedeutenderen Aufstand in Sprene schon unter Bespasian.

<sup>5)</sup> S. Dio Cass. 68, 32.

laffen wollte. 1) Man muß die Beschreibung bes Krieges. welchen nun bie Romer mit bem in Bergweiflung rafen ben Bolte führten, und die Schilberung feiner Folgen lefen, welche Dio Cassius und hinterlassen hat, 2) um auch in ber fast ganglichen Bernichtung bieses ungludlichen Bolfes und in ber Bermuftung Palaftina's, bem im Gangen jest fo friedlichen und gludlichen Buftanbe ber heibnischen Bolfer gegenüber, bie fichtbare Sand ber Borfehung zu ertennen, welche ben Gegen, ber Sahrtaufende hindurch auf Gerael geruht, nun gu beffen Fluch fo gang ben Beiben zugewendet hatte. habrian gab der an Jernfalems Stelle nebst einem Tempel Jupiters erbauten Stadt, Aelia Capitolina, Die Borrechte einer romischen Colonie, und bedrohte bie Juden mit ben schwersten Strafen, wenn fie es magen follten, fich ihr Die driftliche Gemeinde zu Pella, die immer au nähern. noch unter eigenen jubisch driftlichen Bischöfen ben Ramen ber Gemeinde von Jerufalem beibehalten hatte, ermablte, um fich dem Raifer nachgiebig zu zeigen, einen Lateiner 3) heibnischer Abkunft, Ramens Marcus, ju ihrem Bischof. Auf feinen Rath sagte fich der größte Theil berfelben vom mosais schen Gesetze los, und erwarb fich baburch die Erlaubniß, in bie ihr noch immer heilige Stadt zugelassen zu werben. 4) So ward der noch in Gottes Geheimnig verborgene Grund gelegt zur romisch etatholischen Rirche! Die bem mos faischen Gesetze fich entziehende Bemeinde unterwarf fich, wenn auch noch nicht factisch, boch auf eine nicht zu verkennende typische Beise bem romischen, und begrundeten fo

<sup>1)</sup> Ebend. 69, 12.

<sup>2)</sup> B. 69, Cap. 12-14. Welche Wiederholung und Bestätigung des im J. 70 an Jerusalem vollzogenen Straftgerichts!

<sup>3)</sup> Das Ineinanderfließen sonft streng gesonderter Elemente, welches diese ganze Zeit charakteristrt, giebt sich auch darin zu erkennen, daß seit Trajan häusig Ausländer römische Kaiser waren, in der Regel gerade die besten.

<sup>4)</sup> G. die Beweisstellen bei Gibbon a. a. D. G. 134.

eine neue Theotratie. Was sett ver lateinische Bischof in Palästina dem Inpitertempel in Relia Capitolina und dem römischen Pontifer Maximus Hadrian 1)s gegenüber war, das war nach zwei Jahrhunderten der Bischof Roms auf dem Capitol der alten Welthauptsstädt. Er war es Anfangs in seiner Abhängigkeit vom ersten weltlichen Oberhaupte der Christenheit, von Constantin dem Großen, der der Kirche auch den jüdischen Ceremosniendienst und den äußeren Glanz des Tempelculztus wiedergad; war es nicht lange darauf, sich lossagend von dieser Abhängigkeit, als römischer Papst.

Achnliche Betruchtungen bringen sich und auf, wenn wie von dem ersten Kaiser bieser Zeit nach Jerusalems Zerstörung ausgehn. Sichtbarer als je ein anderer Imperator war Bespasian von der Borsehung begünstigt und zur herrschaft der Welt erhoben worden, um ihr den lauge entbehrten Friesden wieder zu bringen, so daß wahrlich nicht ganz ohne Grund in seiner Weise Tacitus in ihm und seinem Sohne dicjenigen erkennen zu dürsen glaubte, die nach den alten jüsbischen Weissaungen von Judaa aus zur herrschaft über die Völker der Erde gelangen sollten. Mehr als je bestärkte sich wieder der alte Glaube, es sei der Gottheit Wille (dis placitum), daß Rom über den ganzen Erdkreis herrsche. Auch Jehovah schien seine Gunst ihm zugewandt zu haben,

<sup>1)</sup> S. Spart. Hadr. 22. Pontisieis maximi officium peregit. Das griechische Wort Aqxieveds wird eben so vom judischen Hohenspriester, wie vom römischen Pontiscx maximus gebraucht. Byl. Plut. Caes. 7. Als Casar, den man in typischer Beziehung ebenso den ersten Papst, wie den ersten Kalser nennen kann, bereits in früher Jugend zu diesem Pontisicat gelangt war, erschien er den Freunden der Republik schon als derjenige, der sich der Alleinherrschaft bemächtigen werde: wie kal när Oquavintos noodswe tod ofiquor.

<sup>2)</sup> So auch Josephus de b. Iud. am Ende des sten Buchs. Schon bei der Belagerung von Jotapa deutete er dies dem Bespaffanus an, und ward beshalb von ihm befreit und hochgeehrt. S. Gerlach S. 349.

und nach dem Glauben des Alterthums, seinen früheren Sig verlassend, von Zion nach dem Capitol gezogen zu sein, 1) wozu, als es die Flavier 2) mit der größesten Pracht wiesdererbauten, merkwürdigerweise namentlich die Juden (ja zum Theil auch Christen) eine mit großer Strenge eingetriesbene Beisteuer zahlen mußten. 2) So war denn Rom,

<sup>1)</sup> So ward der Schutzeist Karthago's von Scipio, so die Gottheit Beji's von Camillus in feierlichen Formeln aufgefordert, die feinbliche Stadt zu verlassen und nach Rom sich zu begeden, wo man Tempel und feierliche Spiele ihnen gelobte. S. m. Gesch. d. Karthager S. 465. So sagt Tacitus (Hist. 5, 13) von Jerusalem: Expassae reponte delubri fores, et audita maior humana vox, excedere deos; simul ingens motus excedentium. Bgl. mit diesen und anderen von Tacitus hier angesührten Prodigien die im Sanzen vollständig übereinstimmenden Relationen des Juden Josephus (de d. lud. 6, 5 3. 4). Bedeutsam ist es, daß in der Nacht des Pfingstsests die Priester jenes Getöse und darauf die Stimme vernahmen:  $\mu$ exa- $\beta$ alvw $\mu$ ev èvxeūsev.

<sup>2)</sup> Bgl. Suet. Vesp. 8 Ipse restitutionem Capitolii aggressus ruderibus purgandis manus primus admovit ac suo collo quaedam extulit. Belch einen Gegensat bildet hier ber römische Imperator zur letten Erscheinung des jüdischen hohenpriesterthums auf den Tempeltrümmern in Jerusalem! G. die folgende Anmerkung.

<sup>3)</sup> S. Gibbon a. a. D. S. 321 u. ff. Merkwürdig ist Josephus' Schilderung des Triumphes, welchen Bespasian in Rom hielt (7, 5). Als der Triumphaug auf dem Capitol angelangt war, ward zuerst Simon (sollte nicht die Legende den Apostel Simon Petrus mit ihm verwechselt haben?) hingerichtet (die jüdische Theotratie hatte ihr Ende erreicht), dann erst wurden die Opfer dargebracht, und Alles gab sich der Freude und der Hoffnung auf eine bessere Zukunst hin (velut expiato terrarum orde: Hist. 4, 3). Bespasian erbaute, nachdem er so die neue Ordnung der Dinge besesigt hatte (den Grund legend zur römischen Hierarchie: βεβαιστά-την της Ρωμαίων ήγεμονίας κατάξασιν) einen prachtvollen Tempel des Friedens. Ανέθηκε δένταῦθα και τὰ ἐκτοῦ ἐεροῦ τῶν Ἰουδαίων χουσᾶ κατασκευάσματα. Aber das jüdische Gesetuch ließ er im Palatium ausbewahren. Ebenso die Bor-

wohin schon so lange bie Gottesbienste aller Nationen ausammengefloffen waren, auf gewisse Weise schon jest ber neue irdische Mittelpunkt bes Lebens geworden, in welchem ber allein mahre Gott angebetet werden follte. Die Welt bes burfte jest noch eines folden, bedurfte wie der Ruhe unter ben Imperatoren biefes Zeitraums, fo ber theofratischen herrschaft, welche von ben Papften ausging; und wie einft Cafar mit Gulfe ber Germanen bei Pharfalus gur Alleine herrschaft gelangt war, so legten Deutsche nachmals zu ben Beiten Winfrieds und ber Carolinger ben Grund gur papft. lichen hierarchie. Aber - fo wenig wie die Theofratie ber Juben, sollte biefe ihr so ahnliche herrschaft Roms etwas anderes fein als ein Durchgangspunkt für die Wirksamkeit Gottes in der Menschenwelt, und wie Deutsche dem romischen Principate ein Ende machten, so hat schon längst nach Gottes heiligem Willen Germaniens Geift bas fo anmagungsvoll. wie einst bas Pharifaerthum, nur mit bem tobten Buchstaben bes Befetes und mit außerlichem Blanze fich noch brufteube Romerthum zu richten angefangen, und wird fein Gericht voll-

hänge, welche das Allerheiligste verschloffen hatten (τὰ πορφυρά τοῦ σηχοῦ χαταπετάσματα). Neue Gefegesherrichaft, neue Um: hüllungen der mahren Gotteberkenntnig follten von den Berrichern Roms einft ausgehn, und nicht ohne symbolische Bedeutung fur den fo bald fich erneuernden Driefterbetrug des Pharifaerthums in ber auf Simon Petrus' erdichtetes Principat fich ftugenden romifchen Rirche war's gewesen, daß nach des Tempels Berftorung "ploglich, wie ein Geist aus dem Abgrunde, Simon aus einem unterirdischen Bange hervortam, wo er, in der hoffnung fich durchjugraben, fich verborgen hatte, doch der Sunger ihn gezwungen, ans Licht zu kommen." v. Gerlach a. a. D. S. 356. Festlich geschmückt, in weißem Ges wande mit purpurnem Ueberwurfe trat er wie jener Phavisaer einer, die die Schluffel jum Simmelreiche ju haben glaubten, ben Römern an ber Stätte bes Tempels entgegen, um fie durch diesen überraschenden Anblick zu betäuben, und so zu entkommen. Anfangs magte Niemand ihm zu nahen. Endlich mußte er fich entdecken, und ward gefangen jum Imperator geführt. Joseph. a. a. D. 7, 2.

enben. Denn nicht geachtet hat es ber Barnung des Aposstels: 1) "Sei nicht stolz, sondern fürch te bich! — Schaue die Güte und den Ernst Gottes: den Ernst an benen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibest; sonst wirst du auch abgehauen werden!" Und immer schneller "eilet sein Rünftiges herzu!"

Doch unter Bespasian und seinen Nachfolgern in ben hier geschilderten Zeiten stellt sich und zwischen Rom und den germanischen Bollern noch ein Berhältnis des Gleichges wichts dar, welches aber, wie schon Tactins es ansah und wie es und noch heut erscheinen muß, auf die Undessiegelichteit der deutschen Freiheit auf der einen Seite hins weist, sowie andererseits auf die Bestimmung Roms, ihrer, wenn auch noch so lange gehemmten, siegreichen Kraft dereinst zu unterliegen.

Unverkennbar auch in diesem Kampse, wie in der Unterbrückung ber Dacischen Unruhen, von der Borsehung begünstigt, hatte Bespasian den Ausstand Galliens, der Bataver und der anderen Germanen durch den kühnen und unternehmenden Feldherrn Petilius Cerialis im J. 70 gedämpst, und auch in Britannien wandte sich das Kriegsgluck wieder auf der Nomer Seite. 3) Aber wahrhaft riesenhafter Anstrengungen hatts es dazu bedurft, und mehr die römischen Unterhandlungskünste als die Ermattung der Germanen hatten den, beiden Theisen salt gleich vortheilhaften, Frieden endlich herbeigeführt. Betera, das alte Römerlager, ward von neuem ein Hort wider Germaniens drohende Gewalt, und schien wie das wiederers baute Capitol und nachmals in Judaa Aelia Capitolina ein allen Jahrhunderten trohendes Denkmal römischer herresschen zu seine. Much in den folgenden Zeiten erhielt

<sup>1)</sup> Br. an d. Römer 11, 21 u. f.

<sup>2) 5</sup> Mpf. 32, 35. . . oben . 348.

<sup>3)</sup> G. Tac. Agr. 17 sqq.

fich nicht nur biefes Gleichgetvicht, befonders burde bie ben Deutschen Achtung gebietenbe Stellung Trajans in Riebergermanien, fondern es wurden von Sabrian bem Reiche, wie gegen Britanniens noch unbesiegtes Hochland, fo auch gegen Die Germanen noch festere Bormauern gegeben. Aber fchon bag man fich bannt begnügte, bag man ben romifchen Baffentruhm unter Agricola bis jum Rorben Britanniens, unter Traian bie nach Dacien und in Die entfernteften Gegenben bes Drients ausbehnte, und boch gegen ben gefährlichften Reind, gegen bie Germanen nichts Entscheibenbes unternahm, beweift, wie fehr man biefen für ditete, obet, wie von uns fichtbarer hand geblendet, nicht beachten wollte. bies gehört mit jum Schmerze in ber Geele bes großen Romers, ber une biefe Zeiten schilbert, und nichts bewegt ihn tiefer als ber Gebante an bie von Germanien abhangenbe Aufunft feines Baterlandes. Ausgezeichnet von ber Borfebung wie fein anderer Romer erfcheint ibm Bespafian. ber, Rom aus bem Abgrunde bes Berderbens rettete; 1) aus: gezeichneter noch bas beutfche Bolt, bas, allein mit vauernbem Erfolge gegen die romifche Berrichaft protestis rend, bem innerlich entfrafteten Stante fruhet ober fpater Untergang zu broben schien. 2)

<sup>1)</sup> S. oben S. 96 n. figde. Bie viel von feiner Perfonlichkeit abbing, wird recht beutlich, wenn man lief't (Tac. Hist. 4, 1 sqq.) wie schrecklich seine Parthei, ehe er selbst nach Rom kam, wuthete. Muscian stellte nur außerlich in der Stadt schon vorher die Ruhe wieder her.

<sup>2)</sup> S. außer den bekannten Stellen Germ. 33. 37: Ann. 1, 55 Varus fato et di Arminii cecidit; 65 en Varus et eodem iterum fato vinctae legiones. Im Rriege der Batader (Hist. 2, 69 principium interno simul externoque bello parantibus fatis) erscheint ihm jedet Sieg der Römer nur als ein Glück, als eine besondere Gunst des himmels (and gegen Bespasian), ohne welche er nicht errungen worden ware. Hist. 4, 57 odtestante Vocula — superesse (noch lede) fortunam imperii et ultores deos; 78 nec sine ope divina mutatis repente animis terga victores vertere; 85 quoniam benignitate deum fractae hostium vires; 5, 21 ad-

Betrachten wir min ben sittlich religibsen Charafter biefer Beit, fo finden wir auch in diesem ionen außeren Berhaltniffen analoge und entsprechende Erscheinungen. Erstlich einen entschiedenen Gegensat zwischen ber bis aum höchsten Grade ber Bermorfenheit gesteigerten Entsittlichung ber Juben und der im Gangen noch ungetrübten Reinheit der driftlis den Gemeinde. 3weitens in ber heibnifchen Welt, bei aller Unfultur auf ber einen, bei aller Grreligiofitat und Unsittlichkeit auf ber anderen Seite, eine größere Ems pfanglich teit für bas Chriftenthum, eine lebendigere, wenngleich unbewußte, geistige Unnaherung an baffelbe, als ie in früheren Beiten. Der natürlichen Unlage nach tritt und biefe am unwerkennbarften in ben Bolkern entgegen, welche zum äußeren und geistigen Rampfe mit Rom und zum endlichen Siege über baffelbe berufen find, in ben germas nischen. Doch fie tommen jest mit bem Christenthume noch nicht in nahere Berührung, weshalb wir uns hier um fo mehr bamit begnugen fonnen, auf die oben ') angebeuteten Grundzüge bes germanischen Charafters zu verweisen, da im zweiten Theile dieser Schrift ausführlicher von der Verwandtschaft bes germanischen Wesens mit bem Christenthume gehandelt werben wird. Much auf ben fittlichen Buftand bes jubifchen Bolfes wird und bie Weltanschauung bes Tacitus von neuem zurückführen. Er war in der That von ber Urt, daß wir bem Romer die in mancher Beziehung ihrer sowohl objectis ven als subjectiven Wahrheit wegen für alle Zeiten typisch

erat fortuna, etiam ubi artes defuissent. Wie es ein Glud für Rom war, daß nicht Arminius zugleich mit Marbod, den Pannoniern und Dalmatiern sich zum Kriege erhob, so auch, daß im 3.69 nicht mit ben Germanen zugleich die Dacier aufstanden, und der Sieg der Fswigner bei Cremona damals schon entschieden war: Hist. 3, 46 affuit, ut saepe alias, fortuna populi Romani. Bzl. über den Cipe sall der Sarmaten in Mössen und ihre Bessegung auch loseph. d. lud. 7, 4, 3.

<sup>1)</sup> S. 254 u. ff.

bebeutsam erscheinende Geringschätzigkeit und an Berachtung grengende Bitterfeit, womit er von ben Inden redet, taum verargen burfen, jumal ba er gerabe ju ber Zeit feine Bemertungen über biefelben niederschrieb, als sie ihren fanatischen haß und ihre satanische Bodbeit gegen die Beiben aufe Meußerfte trieben. 1) So laut, so himmelschreiend diefer Saß, so blutig offentundig biefe Bosheit fich offenbarte, fo still und verborgen wirfte bas leben ber Christen. Gie murben aber beshalb um so leichter von den heiben, und gerade am meis ften von den gebildeteren und an dem Alten noch mit einer gewiffen Wahrheit des Gefühls festhaltenden, am leichtesten also von einem Tacitus, Trajan und Plinius verkannt, je natürlicher es war, sie für nichts anderes als für eine jus bische Secte zu halten, und je mehr bas Evangelium vorungsweise bei folden Beiben Gingang fanb, welche ber nies beren Claffe ber Ungebildeten, Unwiffenden, jum Theil auch sittlich am tiefsten Gesunkenen angehörten. 2) Doch eben durch biefen ftillen Bandel nach bem Gefete ihres Seilands wirften fie machtiger noch ale burch bie Berfunbigung bes

<sup>1)</sup> Als sie sich gegen Ende der Regierung Trajans in Eyrene empörten, sagt Dio Cassus (68, 32): τούς τε 'Ρωμαίους και τους Ελληνας ξφθειρου, και τάς τε σάρκας αὐτῶν ἐσιτοῦντο, και τὰ ἔντερα ἄνεδοῦντο, τῷ τε αιματι ἡλείφοντο, και τὰ ἀπολέμματα ἐνεδύοντο. Ιδολλούς δὲ και μέσους ἀπὸ κορυφῆς διέπριου. Θηρίοις ἐτέρους ἐδίδοσαν, και μονομαχεῖν ἄλλους ἡνάγκαζου. ὡς τὰς πάσας δύο και είκοσι μυριάδας ἀπολέσθαι. Eben so mütheten sie in Regypten und auf der Insel Cypern. Ber fann es den Heiden verdenken, wenn sie ihnen jenes o dium generis humani vorwarfen, da sie dasselbe durch die Kreuzigung dessen, der der allein vollsommene Respräsentant der Menschheit war, und durch die wüthende Berzfolgung seiner Gemeinde, welche zuerst wahre Tugend und Husmanität in ihrem Leben darstellte, auf eine so furchtbare Beise bethätigt hatten!

<sup>2)</sup> S. Neand. Denfw. II. S. 25. Doch sagt Plinius a. a. D. multi omnis actatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam vocantur in periculum.

:Evangeliums. ,Unfer herr, fagt Justinus ber Mariprer, 1) wollte nicht, daß wir Gewalt branchen und bas Bofe mit Bofen vergelten follten, fonbern er trieb und bagu an, burch Bebulb und Sanftmuth, baburch bag wir Gehnen und Berlangen nach bem Guten bei ihnen erreaten, Mile an aes minnen, und wir konnen euch bei Bielen aus unserer Mitte geigen, bag bies fo gefchehen." In biefem Beifte ber Liebe, bie nicht mube wirb, lebte und wirte noch am Enbe bed erften Jahrhunderte ber Junger, welchen ber Bert lieb hatte; in biefem Geiste erhob er noch im Tobesaugens blicke segnend seine Hande über die versammelte Gemeinde und ibradi: Ihr Rinber! aleidimie ber Berr und geliebe bat, also tiebet euch untereinandet immerbar! Diefer Geift belebte noch auf eine an bie früheste avostolische Zeit erinnernde Weise bie Gemeinden in Bithynien, von deren Leben Plinius bem Raifer Trajan Bericht erstattet, 2) und fo gewiß and alle übrigen. Aber biefer Gefft erfüllte fie and mit unübere windlichem Selbenmuthe, wenn irgend Etwas fie trennen wollte von ber Liebe bes herrn, und biefer helbenmuth, biefe felbst die Qualen des martervollsten Todes im Geiste des gefreuzigten Erlofers besiegende Freudigkeit mar es vornehms lich, welche ihrer Lehre und ihrem Leben ichon in ben erften Sahrhunderten bis an die Geftade bes atlantischen Dceans, bis an die Ufer des Ganges Eingang verschaffte. So verfünbeten fie bie Tugenden bessen, der fie berufen hatte von ber Kinfterniß zu seinem wunderbaren Lichte, und wandelten ale Gottes Kinder unter bem verkehrten Gefchlecht, unter welchem sie schienen als Lichter in ber Welt. — Doch es ermattete auch schon dies Licht, es erkaltete die Liebe und der Glaube, wie schon in ben Tagen ber Apostel, die fo oft bie Gunden ber Gemeinden ftrafen, fo noch mehr am

<sup>1)</sup> Ebend. G. 10 u. f. Seine Jugend fällt in Tacitus' Lebenszeit.

<sup>2)</sup> Agl., Plin. ep. 10, 97 mit U. Seft. 2. 4. 5. S. Reander's Denkw. II. S. 74 u. ff. 3. v. Müller II. S. 142 d. Gesammtausg.

Ende diefer Zeiten. "Wir wundern uns nicht darüber, wenn wir bes Gleichnisses unseres herrn vom Untraute unter bem Baizen (Matth. 13, 24-30) gebenken und uns erinnern, daß bie driftliche Rirche in ihrem Rinbesalter größtentheils aus Menfchen bestand, die unter bem Drucke ber Armuth, miter Irrthum und Aberglauben groß geworden maren; wenn wir wissen, daß es ben Neubekehrten nur zu oft an grundlichem Unterrichte gebrach, ba nicht blos bie Apostel, sonbern alle Chriften, mo fie founten, lehrten und tauften."1) Bir ertennen barin bas Schickfal bes erften Menschengeschlechtes wieder, in welchem die Rinder Gottes fich vermifchten mit ben Rinbern ber Menschen, weil sie schon maren und lieblich an schanen; wir werben beffen inne, daß es auch in der chriftlie chen Lebensgemeinschaft "Gunde geben wird, wie Lacitus fagt, so lange es Menschen giebt;" wir sehen, was wir ja nach jest an und erfahren, wie schwer es ift, flug zu fein wie die Schlangen, und boch ohne falsch, wie die Tauben. Allen Alles ju werden, um Etliche für ben herrn m gewinnen, und boch fich nicht gleichzustellen ben Rinbern biefer Belt. Aber bei bem Allen fonnen mir getroft fein, ba ber ja beffen ungeachtet bie Welt übermunden hat und immerdar überwindet, welchem wir mit unfern Araften bienen. Er wird, wie in jenen, fo in allen Zeiten auch ber Schwachen Sulfe fein, wenn fie ihm vertrauen.

So sehen wir, wie sich auf mannigsache Beise im Chrisstenthume Berührungspunkte bilbeten mit ber heidnischen Welt; wie es in feiner Reinheit und Kraft ber Emspfänglichkeit berselben entgegenkam, in seiner beginnenben Entartung selbst durch die Gemeinschaft ber Sünde boch auch wieder ber Gemeinschaft ber Sunde boch auch wieder ber Gemeinschaft ber Gnade und bes christichen Geises ber Liebe, welcher stärker ist als die Gunde, einen Zugang erdfinete, während im Berhältnis bes Inbenthums zum heibenthum biese Gemeinschaft so gut wie

<sup>1)</sup> Geich. d. chr. Rirche von Buid 3te Aufl. G. 11.

unmöglich war. Denn "bie Grundlehren bes Christenthums waren eine Art Appellation an ben gemeinen Menfchensfinn, ber schlafenbe Gefühle zum Leben, mangelhafte und entstellte Begriffe zur Bollommenheit rief."1)

Ebenso sehen wir aber auch, wie gerade in dieser Zeit die heidnische Welt, wenn auch noch unbewußt, dem Christensthume sich näherte. Dies geschah ebenfalls theils auf eine mehr negative, theils auf eine positive Weise.

Die Sittenlosigkeit ber früheren Zeiten dauerte fort, und "erreichte den Höhpunkt;"2) aber es sehlte ihr mehr ober weniger die selbständige Kraft, welche noch unter Augustus und Liberius dem sich ihr entgegenstellenden Ehriskenthume größeren Widerstand geleistet haben würde. Wie der ganze colossale Körper des römischen Reichs, so gesund er auch gerade in diesem Jahrhundert scheinen mogte, keine Seele mehr hatte, und deshalb seiner Austösung entgegensging, 2) so war an die Stelle des früheren Lebens der Sünde immer mehr der sittliche Tod getreten, der sich allmälig der ganzen Masse des Bolks bemächtigte. 4) Aberglaube und Unsglaube hatten den höchsten Grad ihres Leben ertöbtenden Einsstusse erreicht. Richts half dagegen die wehrlose, resignirende Rechtschaffenheit Einzelner; selbst die stossche Philosophie konnte dem Sittenverderben ebensowenig steuern, wie die von Has

<sup>. 1) 3.</sup> v. Müller a, a. D. S. 143.

<sup>2)</sup> luven 1, 149 owne in praecipiti vitium stetit. G. Beber's Uebers. — Die Zeit war nun also auch für die heidnische Belt erfüllt.

<sup>3)</sup> S. v. Müller a. a. D. S. 24; vgl. Herder's Ideen Thl. 6der Gesammtausgabe S. 246.

<sup>4)</sup> Schon Seneca sagt: "Wenn Jemand mit ansieht, was sie thun und welchen Dingen sie sich unterwerfen, so wird er für Ehrbare so Unziemliches, für Freie so Unwürdiges, für Bernünstige so Bahnstniges sinden, daß niemand zweiseln dürste, sie raseten; jest sichert ihnen den Ruf der Berständigkeit die große Menge der Bahnwißigen." S. Neander's Denkw. I. S. 141.

brian gegen die Germanen und Caledonier aufgeworfenen Schanzen dem Eindringen der Barbaren in das Innere des römischen Reiches zu wehren im Stande waren. "Indem ihre Moral Vorschriften gab, die den meisten Menschen zu hoch sind, veranlaste sie einerseits viele Heuchelei, andererseits daß Mancher an der Möglichkeit einer solche Reinheit erfordernden Tugend ganz verzweiselte. — Die Stoiker verbreiteten mehr helles Licht, als ein die Keime des Lasters verzehrendes Feuer." Dies brachte mit dem wahren Lichte zugleich das Christenthum. An die Stelle des Todes trat nun Leben, an die Stelle der allgemeinen Negation das ewig Positive.

Aber mehr als in irgend einer früheren Zeit war in dies seitraume, besonders gegen Ende besselben, als Hadrian die Eristenz des jüdischen Boltes vollends vernichtete, in manschen edleren Naturen 2) ein positives Streben nach dem Göttlichen, und ein so reines sittliches Bewußtsein erwacht, daß wir darin die allerentschiedenste Annähes rung an das Christenthum erkennen müssen. Wie viel ansgezeichnete, auch christlicher Regenten würdige Tugenden entdecken wir in Bespassan, in Titus, Nerva, Trajan und selbst in Hadrian; wieviel christliche Weisheit, Besonnenheit und Ergebung liegt im Charakter, im Leben und im Tode des Agricola; 3) ein wie reiner, tiefer, unserer eigensten Dents und Empsindungsweise innerlich verwandter Sinn für Religion und Sittlichkeit im öffentlichen wie im Kamilienleben

<sup>1) 3.</sup> v. Müller a. a. D. S. 24.

<sup>2)</sup> Bgl. Hist. 1, 3 Non tamen adeo virtutum sterile saeculum, ut non et bona exempla prodiderit cet.

<sup>3)</sup> S. den 2ten. Theil. Bgl. hier nur z. B. Agr. 45 constans et libens fatum excepisti, tanquam pro virili portione innocentiam principi donares. Ber, der zugleich den innersten Mittelpunkt dieses edeln Charafters erfaßt und das Leben des trefflichen Mannes verstanden hat, gedenkt dabei nicht unwillkührlich der Borte des sterbenden Erslöfers: Bater vergieb ihnen: denn sie wissen nicht, was sie thun?

tritt und in fo manden Aussprüchen gniechtschen und ramifcher Schriftfteller biefer Beit, wer allen in ben under Sabrian's Regierung lebenben, entgegeng!) mit wolchen bitreren Jorne,

<sup>1)</sup> Bir erinnern nur an Epictet, Plutata, Dio Chryfofto: mus, an Plinius d. Inngeren, Juvenal und Tacitus felbft, ben Beitgenoffen aller biefer Manner, die ihm jum Theil anch perfonlich nabe fanden. Wie Bieles fpricht uns in ihren Schriften auf eine folche Weise an, das wie sagen möchten, es sei aus driftlichem Befühl und Bewußtsein hervorgegangen! "Reiner hat wohl fo fraftig unter ben Alten ausgesprochen mas Gottesfurcht bem Staate fei, als jener herrliche, an heiligem Ginn alle anderen Alten übertref: fende Plutard." Tholuck in Reand. Denkw. I. G. 90 (man lefe b. Citit bafold). "Er ift der tioffe Renner des menfalichen herzens nach allen feinen gottlichen und ungöttlichen Trieben, auch berjenige unter ben Alten, welcher mit der tiefften Beisheit und Menschenkenntnig über Glaube, Aberglaube und Unglaube gesprochen hat. Unschätbare und mit Begeisterung und glühen. dem Gefühl für die mahrhafte Erkenntniß der Gottheit geschriebene Bemerkungen über diese Gegenkande enthalten viele seiner sogenannten moralischen Schriften." Ebend. S. 100 u. f. S. die Citate S. 104. 108 u. f. Beldes Berlangen der Chriftus fuchenden Seele ift auch in den Worten des von Trajan hochgeach: teten und gewiß auch dem romifchen Geschichtschreiber bekannten Rhetore Dio Chryfostomus ausgedruckt, die mir bes Beispiels megen bier anführen wollen: "In allen Menschen wohnt eine große Gehnfucht, die Gotter nabe ju verehren und angubeten. - Denn gleich wie Rinder, aus des Baters ober der Mutter Atmen geriffen, ein unbeschreibliches Gebnen und Berlangen nach benfelben empfinden, oft nach den Abwesenden die Bande ausstrecken, oft von ihnen traumen, fo liebt auch der Menfch mit Recht die Götter, weil sie so gutig sind, und wir verwandt uns ihnen fühlen, und wünscht ftete um fie ju fein und mit ihnen umzugebn." Orat. XII. de dei cognitione p. 409. ed. Reiske, : Seine Philosophie entfpricht diefer Frommigkeit auf eine abnliche Beffe wie bei Spicter. Bgl. 3. B. Vol. II. p. 375. I. p. 516 sq. G. bas Beben Dio's aus Photios Bibl., Philoftratus und Sunefins por Reiste's Ausgabe. Trajan fagte m ihm: ψελώ σε ώς έμαντόν. Une Juvenal und Epictet find weiter unten einzelne Stollen citirt. Neber Tacitas f. das bisher Bemerkte, den Goffuß diefes Rap. u. b. 2ten Theil b. 2B. Aus

welchem unverfohnlichen Saffe, welcher riefenhaften Berachs tung verfolgt und ftraft, feiner großen Borganger in ber romifchen Gatire murbig, 1) Juvenal bie Lafter und Bers

Blinius b. 3. heben wir mit furger Andentung bes bem Chris ftenthum Bermandten (man halte alfo nicht an dem Buchftaben fest) Rolgenbes hereor: Paneg. 5, 9 Habet has vices conditio mortalium, ut adversa ex secundis, ex adversis secunda nasoantur. Occultat utrorumque semina deus, et plerumque benorum malorumque causae sub diversa specie latent (die verborgene Deisbeit Gottes). Epist. 3, 7 §. 10 u. f. (vgl. Plin. H. N. 2, 68; 7, 1. 5. 41) die Rurge und Berganglichkeit des Lebens forbert uns auf, thatig ju fein, fo lange Tag für uns ift; 8, 16 hominis est affici dolore, sentire -- est enim quaedam etiam dolendi voluptas, praesertim si in amici sinu defleas (weinet mit den Beinenden); val. den schönen 23sten Brief an Marcellinus; Paneg. 8, 5 (Gott wohlgefälliges Sebet) animadverto etiam deos ipsos non tam accuratis adorantium precibus, quam innocentia et sanctitate laetari: gratioremque existimari qui delubris corum puram castamque mentem quam qui meditatum carmen intulerit (der Pharifäer und der 3 bifner, menn bas Schuldbewuftfein nicht fehlte). Ueber gamilienleben, ebe: liche Liebe, acht weiblichen Ginn enthalten viel fcone Bemertungen die Briefe 3, 16; 4, 19; 5, 16; 6, 4. 7; 7, 5. 49 u. Paneg. 83. 84; über Freundschaft Ep. 8. 9. Liebenswurdige Rachlicht gegen Fehlende spricht fich aus 8, 22: ego optimum et emendatissimum existimo, qui ceteris ita ignoscit tanquam ipse quotidie peccet: ita peccatis abstinct, tanguam nemini ignoscat: Nachficht gegen Rinder (vgl. über bas Berhaftnif bes Behrers gu seinen Schülern Quintilian 2, 9) 9, 12 (daß sie nicht scheu merden); Fürbitte für einen Freigelassenen (vgl. ben Brief bes Apostele an Philemon) 9, 21. 24.

1) S. Hegel's Aesthetif II. S. 115 u. ff. "Ein ebler Geist, ein tusgendhaftes Gemuth, dem die Monität seines Bewußtseins in einer Welt des Lastard und der Thorheit verlagt bleibt, wendet sich mit leidenschaftlicher Indignation oder seinerem Wise und frostigerer Bitterseit" (warum nicht auch mit eblem Jorne und heiligem Unwisten?) "gest gen das vor ihm liegende Dasein, und gürnt oder spottet der Welt, welche seiner abstrakten Idee der Eugend und Wahrheit" (warum nicht vielmehr der in einer edleren Individualität noch contret lobene digen?) "direkt widerspricht. Die Aunstsorm, welche blese Gestalt des

irrungen feines Jahrhunderts, und wie tief zugleich und zart spricht er die höchsten Bedürfnisse des so mit Füßen getretenen Lebens aus! 1) Richts aber vermag die innere Ber-

hervorbrechenden Gegensates der endlichen Subjectivität und der enterarteten Neußerlichkeit annimmt, ist die Satire. — Sie kommt den Römern eigenthämlich zu." S. die Citate aus Persius oben S. 209. Daß auch Hora; sehr bestimmte Anklänge des Christlichen enthakte, beweist z. B. in mehreren Stellen die 3te Satire des isten Buchs — B. 26 sq. Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum, Quam aut aquila aut serpens Epidaurius? at tibl contra Evenit, inquirant vitia ut tua rursus et illi. B. 74 sq. aequum est Peccatis veniam poscentem reddere rursus.

1) Wir verweifen (z. Thl. nach Beber's Uebers.) auf folgende Steflen: Sat. 10, 346 sqq. Abhangigfeit alles Endlichen von Gott. Er giebt uns mehr als wir bitten und verfteben; 14, 321 "Riemals fagt die Ratur, niemals was andres die Beisheit"; 15, 131 — 158 (man lese die ganze Stelle; sie verdient es fürwahr!) "Beichfühlende Herzen habe, bekennt die Natur, sie dem Menschengeschlechte gegeben, Da fie bie Thranen ihm gab." - "Genfger erheischet von und die Natur, gieht einer erwachenen Jung: frau Leichenbegangniß her, dedt Erbe den Gaugling." (vgl. die schone Stelle in Tacitus' Annalen (14, 63 sq.) über Octavia's tragifches Geschick.) "Deghalb haben allein wir Ehrfurchtwürdigen Beift im Befit, und bes Göttlichen fähig." - "Im Anfang Sämmtlicher Schöpfung gönnte der Ordner des Ganzen denselben (ben Thieren) Seelen nur bloß; uns auch ein Gemüth, auf daß in dem Bechfel Lieb' uns Sulfe ju beifden und folde ju leiften gebote"; 10, 356 sqq. Befundheit bes Leibes und der Geele, bie allen Rampfen bes Lebens tropt, ift eine Gabe bes Simmele zugleich und die Frucht des eignen fittlichen Strebens; 8, 83 sqq. fittliche Burbe ist mehr als das Leben; 14, 59 sqq. fittliche Reinheit mehr als äußere Fledenlosigkeit. B. 68 sq. "barauf denkeft du nicht, daß heilig von jeglicher Makel Sehe ber Gohn dein Saus und jegliches Fehlas entbehrend?" 13, 209 sq. in der Gefinnung fcon besteht die Gunde; 11, 27 sqq. Renne dich felber! 13, 189 sqq. Rächet euch nicht felbft! 8, 24 sq. Beige mir Guter ber Seele guerft! Bift werth bu fur fehllos Und fur bem Recht treueigen in Thaten und Worten ju gelten, Gollft bu von Stande mir fein." - Bgl. B. 46 sqq. "Ich bin Cecrops' Stamm!" Glud

wandtschaft ber höheren geistigen Richtungen dies fer Zeit mit dem Geiste des Christenthums anschaus licher darzustellen, als der eigenthümliche Charakter, welchen besonders am Schlusse derselben die Philosophie und Gesschichtschreibung angenommen hat.

Hatte gleich die stoische Weisheit auch noch in diesem Beitraume vielen eblen, großen Seelen in dem Grundsate, nichts leidenschaftlich zu begehren, und auf dem Wege der Tugend nichts zu fürchten," mitten in der Entartung des sie umgebenden Lebens inneren Trost und oft bewundernswürdige Geistestraft verlieh'n, so fühlte man doch je länger je mehr, daß die Kälte und Strenge ihres sich selbst vernichtenden Dog-matismus ') die höheren Bedürsnisse des seine Rechte mehr als je in dieser Zeit geltend machenden Gemüthes nicht zu befriedigen im Stande sei. Selbst bei den Römern, wie namentlich bei Tacitus, obwohl sie im Ganzen ihrem Geiste treu blieben, gewann sie daher allmälig einen milderen Cha-

ju, und es freue dich solches Ursprungs langes Gedeihn: doch du findest im untersten Bolfe Einen beredten Quiriten, und er muß abligen Dummkopfs Sachen vertreten; 14, 31 sqq. Erbsünde anerkannt, und Behe denen, die Rindern ein Nergerniß geben! 6, 448 sqq. Des Weibes Werth besteht eben so wenig in zierlicher Rede und gesehrter Bildung als in äußerem Schmucke. Bgl. außer den bekannten Stellen des N. T., 1 Mos. 3, 6 "daß Weib schauete an, daß es ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte." und des Cebes Mvak cap. 5 γυνή πεπλασμένη τῷ ήθει — 'Απάτη χαλείται, ή πάντας τοὺς ἀνθρώπους πλανώσα.

<sup>1)</sup> S. oben S. 269. Es ist merkwürdig, das Josephus, der gar wohl ein Urtheil darüber haben konnte, das Pharifäerthum mit dem Stoicismus vergleicht. De vita sua cp. 2 ἤρξάμην τε πολιτεύ-εσθαι τῷ Φαρισαίων αξρέσει κατακολουθών, ἡ παραπλήσιός έστι τῷ παρ' Έλλησι Στοϊκῷ λεγομένη. Auch in Beziehung auf das demagogische Element, welches in beiden liegt, erscheint dieser Bergleich nicht unpassend. Wit dem edleren Stoicismus ist gewiß die Secte der Essener näher verwandt, die Josephus de d. lud. 2, 8 schildert.

rakten. Roch mehr: war dies bei dem wahrhaft frommen, vom stoischen Stolze am weitesten entfernten, trefflichen Epictet der Fall, dessen Philosophie daher ihrem innersten Wesen nach dem Christenthume schon um vieles näher steht als die des Seneca. 1) Immer entschiedener aber giebt sich nun der auf

<sup>1)</sup> Folgende Stellen aus feinem Eyxeloldior werben bies gur Sentige beweifen: 53, 1. 2. 3 Wir muffen ftets bebenten, bag wir un: verdroffen Gottes Willen ju vollbringen haben, und daß biefer doch geschieht, auch wenn wir es nicht wollen; 29, 7 u. cap. 13 Man kann nicht zweien Herren dienen, nicht dem inneren, gött. lichen Lebensgesetze und jugleich ben außerlichen Dingen; 31, 4 δπου γάρ τὸ συμφέρον, έχει και τὸ εὐσεβές "benn wo euer Schat ift, da ift auch euer Berg." 46 u. 49 Nicht die, welche göttliche Lehre verftehen, sondern die danach handeln, find mahrhaft weise; 7 Eins ift Roth; die da Beiber haben, feien, als hatten fie feine u. f. m.; 38 Bas hülfe es dem Menschen, so er die ganze Belt ge= wonne, und nahme doch Schaden an feiner Geele! zal to ήγεμονικόν βλάψης το σεαυτού; 18 u. 31. Denen, die Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen; 11. Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. - 3hr habet hier keine bleibende Stadt; 22 die Philosophie mache bich nicht ftoly, fondern demuthig por Gott (ώς ύπδ τοῦ θεοῦ τεταγμένος els ταύτην την χώραν); 33, 9 u. 48 Jeder halte maßig von fich felbst, mistraue fich felbst am meisten (ο προχόπτων ώς έχθρον ξαυτόν παραφυλάσσει και έπίβουλον); 10 u. 34 Bider ftehe ber Luft, bann wird fie bich nicht befregen; vgl. 1 Dof. 4, 7 "Bift bu nicht fromm, fo ruhet die Gunde vor ber Thur. Aber laß du ihr nicht ihren Billen, fondern herriche über fie; - 46 (vgl. das viel treffliche Lebendregeln enthaltende 33fte Rap.) Banbelt weislich gegen die, die draußen find; Br. a. b. Colosser 4, 5. - 17 Jeder fehe feinen Lebensberuf als einen von Gott ihm übertragenen an; 43 Bergebet Giner dem Anderen; 51 ber Beife muß immer großen Duftern nachstreben, wenn er fle auch nicht erreicht. εί και μήπω εί Σωκράτης, ώς Σωκράτης γε είναι βουλόμενος δφείλεις βιούν. Aber auch ein Sofrates erschien ihm nicht fehlerlos. S. Ullmann's Schrift über die Gundlosigkeit Jefu. 3te Aufl. G. 75 u. 78, wo er die merkwürdigen Worte Spictets IV, 12, 19 ed. Schweigh. anführt: Τι οῦν; δυνατόν ἀναμάρτητονείναι ήδη; 'Αμήγανον' άλλ' ξχείνο δυνατόν, πρός το μή άμαρτά-

bem Wege bes Effetticismus und Synfretismus (man bente nur an den platonifirenden Philo!), durch Berschmelzung bes orientalischen und occidentalischen Beistes entstandene, den Ues bergang zur orientalisch alexandrinischen Philosophie bilbenbe Reuplatonismus als vorherrschende Richtung zu erkennen. Sich abwendend von der strengen Ralte des Berftandes, führte er in ber lebensvollen Barme des religiofen Gefühle, in welcher er sich hauptfächlich bewegte, und in dem Stres ben, ben symbolischemythischen Glauben ber Borgeit wieber in fich aufzunehmen, auch die Philosophie bem ihr ent= gegenkommenden Christenthume gu. Man erfannte, "daß eine und diefelbe gottliche Offenbarung fich bei allen Böttern finde, nur unter verschiedenen Symbolen und Sullen, und bag baburch gerade bie Bewißheit ber vaterlandischen Religion erhöht werde."1) Und "Anklänge zu allem, mas man fühlte und erfehnte, waren auch gewiß in biefer Relis gion, aber bas Gemuth allein mußte ffe zu verstehn und bie Sehnsucht fie zu einer vollständigen Harmonie zu bilden." 2) Der burch Innigfeit und Tiefe bes religiofen Gefühls ausgezeichnetste unter diesen Religionsphilosophen mar Zacitus' Beitgenoffe, ber Erzieher habrians, ber auch als Geschichtes forscher bedeutende Plutarch. 3) In ihm besonders "ver-

νειν τετάσθαι διηνεχώς (vgl. oben S. 104). Das ift doch, wenn gleich unbewußt, das lebendig fe Berlangen nach dem Erlbfer!

<sup>1)</sup> Reander's Denfw. I. G. 59.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 111.

<sup>3)</sup> Der Kürze wegen verweisen wir auf die Beurtheilung seines sittlich religiösen Charakters in der oben angeführten Abhandl. Tholuck's in Neand. Denkw. und auf die daselbst befindlichen Sitate, besonders S. 60 u. ff. "Es giebt Seelen, welche die Platoniker apollonische nennen, Mensch en der Sehnsucht, denen von Kindheit an einwohnt ein unaussprechliches Berlangen nach einem bleibenden Gute, denen am Busen der ganzen geschaffenen Welt nicht wohl wird, an deren Berz unter allen Zerstreuungen des Lebens eine große Frage geschieht, die sie nicht beantworten können, die sich allein fühlen im Hausen derer,

floß auch unbemerkt und unbewußt das glanzende Abendroth der untergehenden Raturreligion mit dem fanften Morgenlicht der im Christenthum neu aufgehenden Sonne." 1)

Die nothwendige Ergänzung ber Philosophie bes Alsterthums ist nun aber die Geschicht e. Wie jene, von heisligen Symbolen und Mythen ausgehend, mit ihrer Anerstennung und tieferen Deutung endet, so stellt auch diese, von ihrem ersten Begründer Herodot an bis auf ben, welcher sie so großartig vollendete, den ihm geistesverswandten Tacitus, die in sich abgeschlossene, und bennoch in eine neue, höhere Ordnung der Dinge unbewußt übergehende Entwicklung des alterthumslichen Lebens dar.

Was Casar und Augustus gewollt und begründet hatten, bas brachte vornehmlich Trajan und sein Nachfolger zur Ausführung und Bollendung. 2) Das römische Weltreich gelangte unter ihnen erst zu der ihm von der Borsehung bestimmten Ausdehnung und zu der inneren Bersassung, in welcher es im Ganzen bis zu der Zeit geblieben ist, als Constantin der Gr.

die Menschen heißen. Solche Seelen wurden eine Religion schaffen, wenn sie keine vorfänden, und in jede vorgefundene Gotteslehre werz den sie die Migion ihres von himmlischer Sehnsucht entbrannten Herzgens legen. Ein solcher Mensch war Plutarch." S. 110.

<sup>1)</sup> Baur's Symbolik I, S. 373. Bgl. die schöne Darstellung des Berhältnisses der ψευδοπαιδεία jur άληθινή παιδεία bei Ces bes cap. 32 u. ff. Bas die sestere verheißt: ἀσφαλή δόσιν καλ βεβαίαν καλ άμετάβλητον, giebt das Christenthum.

<sup>2) &</sup>quot;Divus Iulius — potest videri ostendisse posteris, non tradidisse Britanniam" Tac. Agr. 13. Agricola vollendete, Hadrian sicherte die Eroberung dieses Landes. Safar ging mit einem Feldzuge gegen die Parther um, als er ermordet ward. Trajan führte seinen großen Man aus. Augustus ordnete die inneren Verhältnisse Roms, Hadrian's rastlose Thätigkeit leistete in dieser Hinscht unendlich mehr. Augustus legte durch Unterstügung des Herodes den Grund zur Zersstrung des jüdischen Staates; Hadrian vollendete dieselbe.

bas Chriftenthum gur Staatereligion erhob. Sabrian, ungeachtet vieler großen Regententugenben, boch bem alten Romers finne fremd, machte zugleich burch bie gangliche Berftorung bes judischen Staates auch von bieser Seite her der alten Ordnung ber Dinge vollends ein Ende. Da war auch für die Geschichte bes Alterthums die Zeit gekommen, mo fie die ihr gestellte Aufgabe auf eine murbige Weise zu lofen fuchen mußte. Rur ber fromme, bei aller Liebe und Begeis fterung für bas eigene Baterland, boch auch die Bolter bes Auslands ber theilnehmendsten Aufmertsamteit murbie gende Sinn, welcher im Beginn ber hoheren geistigen Ents widlung der europäischen Menschheit den Bater der Geschichte, Derobotus, bas leben bes menschlichen Beschlechts in feis ner Abhängigfeit von der unfichtbaren Macht der Gottheit mit fo viel Bahrheit und Innigkeit bes Gefühls betrachten lehrte, fonnte nun auch die Bollendung biefer Entwicklung in ber gangen Wahrheit und Tiefe ihrer schon auf eine neue Gestaltung bes Lebens so ahnungsvoll hinweisenden Bedeutung erfaffen und barftellen. Unter allen übrigen griechischen und romifchen Geschichtschreibern befaß ihn keiner in fo ausgezeichs netem Grade wie Plutarch und Tacitus, und es ift in ber That mertwurdig und in Beziehung auf ben Entwicklungsgang bes alterthumlichen Lebens hochft bedeutungevoll, daß, abgefehn von der Berschiedenheit, welche die Rationalität und bie einander fo gang entgegengesetten Zeitverhaltniffe hervorbringen mußten, gerade die Weltanschauung bes Romers mit ber herodoteischen bie auffallendste Bermandtschaft verräth. 1) Was Plutarch durch die tiefere Auffassung und

<sup>1)</sup> S. über Herodot's Weltanschauung hoffmeisters stitlich relig. Lebensansicht des Herodotos. Effen 1832, und des Af. Schusprogramm v. J. 1830 de Vicy Herodoteo. Mit dem, was hoffmeister S. 14 von dem Streben Herodot's bemerkt, überall dem Göttlichen in den Weltbegebenheiten nachzufpuren, was er S. 6 u. ff. über die Borstellungen desselben von der Gottheit und seine Hinneigung zu den reineren Ansichten der Perser sagt, läßt sich dasselbe

Behandlung ber Biographie, das leiftete diefer burch bie großartige Darstellung bes inneren Lebens ber Bolfer und

Streben des Tacitus, diefelbe Anerkennung, welche er den reli= giofen Meinungen ber Juden und Germanen ju Theil merben läßt, volltommen in Bergfeich ftellen. Die bem Griechen, fcwebt auch dem Romer die Abhängigkeit alles Endlichen von der unfichtbaren Dacht bes Schickfals, ber fein Sterblicher fich zu entziehen vermag, stets vor Augen. Bgl. Hist. 1, 18 quae fato manent, quamvis signisicata, non vitautur, mit den Citaten im Programm p. 7. Wie jener, glaubt auch diefer an die mannigfachen Offenbarungen des göttlichen Willens sowohl in der Natur wie im Innern des Menfchen. Bgl. 3. B. Herod. 6, 27 gekter δέ κως προσημαίνειν, εὖτ' αν μέλλη μεγάλα κακά η πόλι η έθνει έσεσθαι mit Hist. 5, 13; Herod. 7, 18 δαιμονίη τις γένεται όρμη, και Έλληνας — φθορή τις καταλαμβάνει θεήλα τος mit fatalis rabies, fatalis vecordia, fat. motus animi Ann. 1, 39; 11, 26; 5, 4. Aber Beide fuchen fich dabei mit gleicher Befonnenheit von bem Bormurfe der Leichtgläubigfeit und des Aberglaubens frei ju erhalten. Bgl. Herod. 1, 60 u. 7, 152 mit Ann. 14, 22; Hist. 1, 22. 86; 4, 26. Beide ftreben fichtbar danach, menfche liche und göttliche Caufalität in ihrem mahren Berhältniffe ju einander aufzufaffen. Bgl. Her. 4, 136 Deolot te zal Exúdyor elδότες χάριν und and. Beifp. im Progr. G. 17 mit Ann. 4, 20; 3, 30, 1, 55. Varus fato et vi Arminii cecidit. Die Gottheit erscheint ihnen überall machtiger als die Menschen (di potentiss, populorum arbitri Ann. 15, 24), und ftraft die Ungerechtigfeit und Gottlofigfeit berselben (f. hoffme herob. G. 73. Hist. 1. 3; Ann. 16, 16 ira numinum). Bie uns Berodot mit ber fo oft von ihm ausgesprochenen Joee, daß Gott ben Stolz demüthige (7, 10, 5 od yac ka pooνέειν άλλον μέγα ο θεός ή έωυτόν) und auf großes Unrecht auch große Strafe folgen laffe (2, 120), unwillführlich gleichsam auf Roms Schidfal im Boraus verweif't, fo macht Tacitus Diefelbe 3dee in ber Darftellung diefes Schickfale felbft anfchaulich. Gbenfo ubereinstimmend ift endlich ber Begenfas, in welchem fich die Gefuhles stimmung und Lebensansicht Beider bewegt, indem, wie bei Serodot felbft Die Freude über Griechenlands Sieg, auch bei Tacitus Die innere Befriedigung, welche die Ruhe und das Ansehn des römischen Reichs unter Trajan und Sadrian dem Gefühle bes Romers im Ganzen gemahrte, durch ,, bas im Sintergrunde des Lebens ftehende emige ihrer gegenseitigen Berhaltniffe. Rur der Romer konnte, wie einst Scipio, als er an seines Freundes Polybius Seite

Schidfal, welches ben Menschen beherricht" (f. Soffm. Berod. 108 sq.), burch die urgentia imperii fata (Germ. 33) getrübt erscheint. Daher auch in Beiden die tiefe Behmuth bei der Betrachtung des ftets fich ernenernden Rreistaufs ber Dinge, bes fteten Bechfets von Stud und Unglud im Leben der Menschen (vgl. Herod. 1, 207 κύκλος των ανθρωπηΐων έςι πρηγμάτων cet. u. Ann. 3, 55), des fo oft auch ben Unschuldigen treffenden Unglude. Bgl. Soffm. Berod. 74 sqq. u. Ann. 14, 62; 16, 33. Aber weder dem Griechen, noch dem Romer vermag diefer Begenfat, diefe Behmuth die ftete gleich mas fige Ruhe des in sich felbst festen Sinnes zu rauben, der fich ebenso auch in ihrer sttlichen Weltansicht ausspricht. Doch es wurde und w weit führen, wollten wir auch in diefer Beziehung einen Bergleich zwischen beiben Siftorifern anftellen. Es genüge, auf ihre BBahrheitsliebe, ihre weise Mäßigung, ihre Gerechtigkeit im Urtheile auch über das Ausland und auf eine gewisse, trop lebenbendiger Baterlandsliebe, trot entschieden hellenischer und romischer Gefinnung, gar nicht ju verfennende Universalität aufmertfam gu machen (f. hoffm. herod. G. 7), die nur bei Tacitus ichon deshalb nicht fo leicht hat Anerkennung finden konnen, weil er ein Romer und fein Baterland schon die halbe Belt mar. Bgl. Hoffm. Berod. G. 69 mit dem hohen Werthe, welchen Tacitus auf Wahrheit und Treue legt: die vorurtheilsfreie Mäßigung Herodots in teinem Urtheile über Staatsverfaffungen (f. hoffm. G. 91) mit Tac. Ann. 4, 33; den Ana fang des Herodoteischen Bertes (τὰ μέν Ελλησι, τὰ δε βαρβάροισιν ἀποδεχθέντα) mit Ann. 3, 65 praecip. munus annal. reor cet. u. Ann. 2, 88 Arminius — Graecorum annalibus ignotus, qu ì sua tantum mirantur; bas bei Beiden gleich fichtbare Streben, merkwürdige Reben und Aussprüche ber Rachwelt ju überliefern. - Auch in Beziehung auf ben Unterschied im Charafter beider Diftorifer begnügen wir uns mit wenigen Andeutungen. Der Grieche geht mehr von feinem subjectiven Gefühle aus, und modificirt badurch bie Darftellung ber verschiedenen Begebenheiten und Buftande. Bei bem Momer bildet es mit dem Objecte der Darftellung eine innere Ginheit, und wird zur Reflexion, obwohl es in der Germania und in den Reden, welche er Ausländern in den Mund legt, oft auf eine ahnliche Beise wie bei herodot sehr entschieden durchblickt. Bei herodot ift die fittliche Beltanficht von der religiofen abhangig, bei Tacitus

auf ber Burg Karthago's die zerstörte Stadt zu seinen Füßen liegen sah, auf den hochragenden, colossalen Trümmern ber, trot ihres äußeren Glanzes, geistig untergegangenen alten Welt mit ahnungsvollem Blide in die Zukunft seines großen Baterlandes und Europa's schauen. 1)

erscheinen beide in der ftets fich aufdringenden Betrachtung bes burch Die allgemeine fittliche Berfunkenheit bedingten göttlichen Bornes innerlich verbunden, nur daß vermöge der Indignation des Schrift. ftellere über jenen Buftand und der eigenen fittlichen Rraft, welche er ihm entgegenftellt, Die ethische Geite, sowie vermöge der dem Romer eigenthümlichen, das Gefühl beherrschenden Berftandesschärfe, das pip chologische Element der Darftellung äußerlich mehr hervortritt. Des: halb beruhigen fich bei Herodot die mit einander kämpfenden Gegensape im Gefühle der religiösen Ergebung, bei Tacitus mehr im Gefühl der Resignation und im personlichen Gelbftbemußt: fein. Bie konnte es anders fein, da der Grieche bei allem Bechfel irdischer Dinge, welcher ihn niederschlägt, boch fein Bolt im Rampfe mit Affen fiegreich und in der Blute feiner Macht erblidte, "die Tugenden der Frommigfeit, der Tapferfeit, der Beisheit, der Dapigkeit und Gerechtigkeit, an welchen er hing, ihm rein und groß im öffentlichen Leben begegneten" (Hoffm. E. 83), die Bolks: freiheit in Athens Demofratie fein innerftes Gefühl befriedigte (ebend. G. 84 sq.), den feindlichen Barbaren gerade die Eigen; ichaften fehlten, burch welche die Bellenen groß geworden maren (f. m. Progr. S. 10), die Borfehung jo fichtbar nur mit den Griechen gewesen war, mahrend dem Romer von dem Allen gerade das Begentheil entgegentrat, felbft binter dem von neuem fich erhebenben außerlichen Glanze Roms von Deutschland her das Bernichtung brobende Geschick fich seinem geistigen Auge deutlich zeigte! -- Als er so in das eigne, reinere Beistesleben juruckgedrängt, den ungeheueren Gegensat deffelben zu der ihn umgebenden Belt in feinen Berken ausfprach, murbe er verfannt und angefeindet; feine Schriften blieben ungelefen, weil nur Benige fie verftanden. Sellas reichte feinem Berodot die Siegerfrone, und fein Geschichtswert mard ein überall gelesenes Bolfsbuch, weil es noch ein Bolf in Hellas geb, das selbst die vorwurfevolle Bahrheit nicht verlette! G. Dahlmann's Berod. G. 184.

1) Der Ausspruch Tholuc's in Reand. Denkw. I. G. 111. "In der Geschichte finden wir keinen zweiten Plutarch" läßt fich jestenfalls auf alle übrigen Zeiten mehr als auf die Zeit Plutarche selbst

War es ihm auch nicht vergonnt, bas höhere geistige Les ben, welches fie erfüllen und bewegen follte, zu erkennen, fo genügte boch schon sein reiner Sinn für Dahrheit, mos mit er in ben bobenlosen Abgrund ihres sittlichen Berberbens, in die ungetrübte Tiefe bes deutschen Bolfecharaftere blickte, um ber treuen Darstellung biefer so balb in ihrer gangen Wirksamkeit fich offenbarenben Elemente ber neuen Beltges staltung einen tief prophetischen Charafter zu verleihen. 1) Aber unverkennbar ift in seinem ganzen Wefen auch bie Gehns fucht nach einem Leben, welches ben Schmerz feiner Wehmuth stillen konnte, unverfennbar die aus ber edelften, großartigften Gefinnung, welche jemale eines Romers Bruft erfüllt hat, hervorlenchtenbe Empfänglichteit für ein folches Leben, unverkennbar endlich auch die höhere Leitung, unter welcher er allein im Stande mar, seinen großen Beruf auf eine fo vollendete Weise zu erfüllen. Dice Alles, furmahr, ift auch in feiner Erscheinung bas mit bem Morgenlichte ber neuen Lebenssonne unbemerkt und unbewußt verfließende Abendroth des mit ihm nun vollende untergehenden alten Romerthums.2) Es ift ber geheimnifvolle Pulefchlag, welcher bie Berührung's stelle mit der unfichtbaren Welt uns zeigt in fei: nen Werfen.

anwenden. Hätten wir, wie von Plutarch, auch von Tacitus moralische Abhandlungen, wir würden auch seine sittlich religiöse Weltsansicht schon längst bester zu würdigen gewußt haben. Bgl. über die höhere Bedeutung der Geschichte beachtenswerthe Bemert. in Bram's Blicken in d. Weltgesch. S. 19 ff.

<sup>1) &</sup>quot;Der Sinn für Begebenheiten ift der prophetische." Robalis' Fragm. S. 275. Bgl. 5 Mos. 18, 21 u.f. "Bie kann ich merken, welsches Bort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn, und wird nichts daraus, und kommt nicht"

<sup>2)</sup> Mengel's Strectverse S. 199. "Jebe Abendrothe auf Erden, wie in ber Geschichte, ift jugleich eine Morgenrothe."

Gebrudt bei ben Gebr. Unger in Berlin.

## Nothwendigere Berichtigungen und Erganzungen.

- S. 54 lefe man 15, 47 ftatt 14, 47.
  - » 63 3. 1 Arvernorum ft. Avern.
  - » 132 nach d. Mitte ist in dem Citat aus Leo's Universalgesch, wahrs scheinlich "bewältigende Kraft," nicht "bewältigte Kraft" zu lesen.
  - » 138 vgl. über Begel das, wie uns icheint, außerst treffende Urtheil in Thranborfs foeben erschienener Schrift G. 134 u.f.
  - » 216 in d. Mitte rationellen ft. nationellen
  - » 220 in d. Mitte ericheinen läßt ft. erich. luffen
  - » 228 3. 17 u. 19 verderbliche, anregende ft. verberblichen, anregenden
  - » 240 in d. Mitte anschaulich ft. am anschaulichsten
  - . 282 3. 9 v. u. baf nicht auch ft. baf auch
  - » 366 3. 18 v. o. politische Absichten ft. polit. Anfichten

## Weniger störenbe Drudfehler.

- S. 20 3. 12 v. u. lies 3) ftatt 1)
- » 27 » 5 v. u. l. Thrasea ft. Thrasea
- » 31 » 10 v. u. l. 3) fatt 2)
- » 56 in b. DR. f. ausgezeichneten ft. ausgezeichnete
- » 80 3. 8 v. o. l. ruhigen ft. ruhigem
- » 130 » 2 v. o. l. Nicht ft. Richt
- » 144 » 8 v. u. u. 304 3. 13 v. u. lies jufammen ft. jafammen
- » 154 » 10 v. u. l. Bott ft. Gottt
- » 205 « 19 v. u. l. wird st. wirb
- » 216 » 4. v. o. f. hervortretende, 3. 14 ermähnte
- » 219 y 2 v. v. l. unterthänig st. unterhänig
- » 222 » 5 v. o. l. theils ft. theis
- » 284 » 6 v. v. l. für bie Erscheinung
- » 302 » 12 v. u. l. Billensfraft
- » 305 » 2 v. u. l. bem Christenth. in gewiffer Beziehung um u. f. w.
- » 327 » 12 v. u. l. Gefenesgerechtigfeit
- » 356 legte 3. l. lobenswerthe
- » 368 3. 9 v. u. l. begründete ft. begründeten

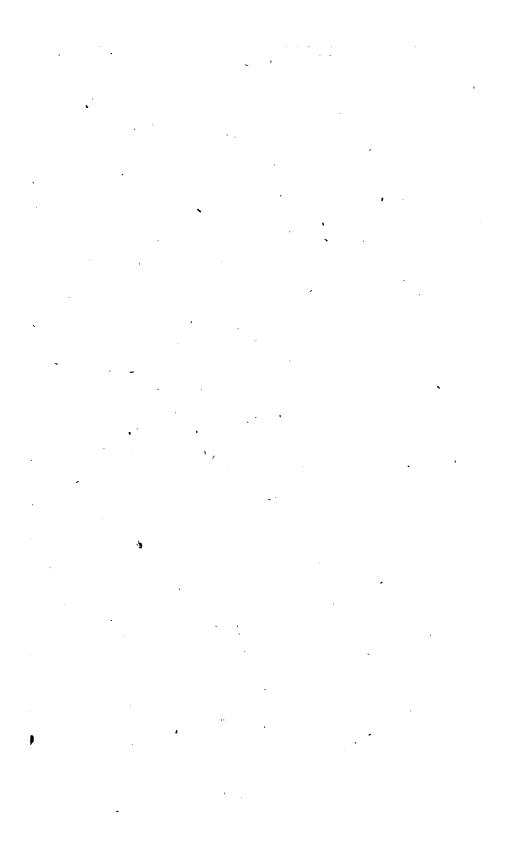

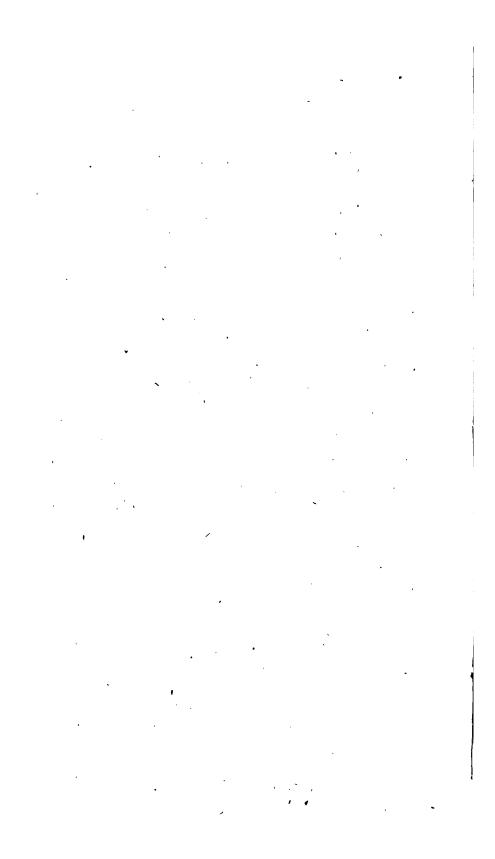

